



## Geschichte

der

# Shakespeare'schen Dramen

in

Deutschland.

Bon

Rudolph Genee.

Leipzig,

Verlag von Wilhelm Engelmann.
1870.

Das Recht der Meberfegung ins Englische und Frangofische behalten fich Berfaffer und Berleger vor.

-511005

PR 2971 6362

## Vorwort.

218 ich vor etwa feche Jahren anfing, für eine übersichtliche Geschichte ber beutschen Bearbeitungen Shafespeare'scher Stücke Material zu sammeln, hatte ich noch ziemlich dunkle Wege vor mir. Das warme Interesse für den Gegenstand trieb mich vorwärts; aber erft, als ich baran ging, ben Stoff zu gruppiren, und Alles, was bis dahin in zerftreuten Papieren, Büchern und Maffen von Notizen vor mir lag, zusammenhängend niederzuschreiben, traten mehr und mehr die bestimmten Linien meiner Aufgabe hervor; mit dem wachsenden Umfang meiner Arbeit steigerte sich zugleich das Bewuftsein von ihrer Bebeutung. Ja es steigerte sich so fehr, bag ich eine Zeitlang recht zaghaft weiter ging. Das einseitige Interesse an bem Stofflichen trat in ben Hintergrund gegen bas, was ich jetzt als ben eigentlichen geistigen Gewinn solcher Arbeit erfannte. Meine Aufgabe war zunächst, bie Beschichte bieser merkwürdigen Dichtungen während brittehalb Sahr= hunderten zu verfolgen; aber das Endresultat einer solchen Wanderung mußte, - bas fühlte ich mehr und mehr - gleichbebeutend sein mit ben Lehren ber Geschichte, es mußte als ein Gewinn für die Gegenwart gelten bürfen.

Ich brauche hier nicht ausdrücklich hervorzuheben, wie viel Ausgezeichsnetes der deutsche Geist auf dem Felde der Shakespeare-Aritik geleistet hat. Aber ich darf hier wohl auch nicht näher erörtern, auf welche Irrwege hierin ein Theil der ästhetischen Aritik gerathen ist. Das Lückenhaste, Unzulängliche des dem Philologen und dem Historiker erreichbaren Materials gab anderseits der auf das philosophische und psychologische Gebiet hinüberschweisenden Untersuchung einen um so weitern Spielraum. Am schlimms

IV Borwort.

sten sind immer Diesenigen versahren, welche nur einzelne Stoffe und Gestalten aus der Fülle der Shatespeare'schen Schöpfungen herausgerissen haben, um daran ihren Scharssinn zu erproben. Und doch ist es bei keinem Dichter so sehr geboten, ihn als ein großes einheitliches Ganzes zu erfassen, wie bei Shakespeare. Auch haben die hervorragenosten der beutschen Gelehrten ihn stets in diesem Sinne erkannt und dargestellt.

Das vorliegente Buch foll nun feineswegs unfere an Commentaren, äfthetischen und psychologischen Untersuchungen fo reiche Shakespeare-Literatur vermehren. Es hat junächft einen ausschließlich biftorischen 3wed, und zwar nach einer Richtung bin, welche meines Erachtens bie ihr zukommende Bürdigung noch nicht gefunden hat: Es foll nicht allein eine Beschichte ber Uebersetzungen Chakespeare's geben, sondern in erster Linie eine Beschichte bes the atralischen Chatespeare, eine zusammenhängende Darlegung ber Theater-Bearbeitungen seiner Stude und ihrer wichtigften Aufführungen in Deutschland, mahrend ber erfte Abschnitt bie Begiehungen Chakespeare's und bes englischen Drama's jum beutschen Theater in ber Epoche feiner eigentlichen Entwickelung behantelt. Das ichätenswerthefte Buch, welches bisher bies Gebiet berührt hat, A. Cohn's "Shakespeare in Germany", behandelt - seinem ausgesprochenen 3mede nach - nur die früheste Zeit, in welcher Shakespeare nicht einmal bem Ramen nach in Deutschland befannt war und in welcher auch bis heute noch manches im Dunkel geblieben ift. Roberftein bat wiederum über die Ginführung Shakespeare's in die beutsche Literatur ein reiches Material zusammengestellt; und auch bie Frage ber Begenwart, Shafespeare's Stellung zur modernen beutschen Bubne, bat neuerbings manche Erörterungen veranlaßt.

Ich habe es in dem vorliegenden Werke versucht, den Gegenstand in umfassenderer Beise zu behandeln. Er scheint es mir nicht nur an sich, sondern auch in seiner Bichtigkeit für unsere Literatur und speziell für das deutsche Theater werth zu sein. Aus der Kenntniß der Geschichte der Shakespeare'schen Dramen in Deutschland sollen wir nicht nur einen erfolgereichen Einblick in das so vielfach noch räthselhafte Besen dieser Dichtungen erlangen; wir müssen auch für unser eigenes Drama und für das Theater

Borwort. v

ber Gegenwart Lehren baraus ziehn können. Wenn ich selbst am Schlusse bes zweiten Abschnittes biese Frage unmittelbar berühre, so habe ich boch bei diesem Thema mich darauf beschränkt, nur auf das Material hinzu-weisen, das uns für die Erörterung des Gegenstandes in den historischen Thatsachen gegeben ist. Namentlich sollen auch die kritischen Analysen, welche von den so überaus zahlreichen "Bearbeitungen" gegeben sind, zu einer gewissen Ausklärung dieser Frage beitragen, deren Wichtigkeit bereits von allen Einsichtsvollen empfunden wird.

Bas die bibliographische Seite bes Buches betrifft, so habe ich es nicht an Mühe fehlen laffen, ber Bollftanbigkeit möglichft nabe gu fommen; eine unbedingte Bollftandigkeit wird fich bei einem folchen Stoff fanm erreichen laffen. Wohl aber barf ich annehmen, bag nichts von irgend welcher Bebeutung barin übergangen ift. Einige kleine Nachträge und Berichtigungen, zu benen ich bei schließlicher Durchsicht ber Druckbogen veranlagt war, bitte ich, am Schluffe bes Unbange nachzusehn. 3m Uebrigen glaube ich, wirkliche Irrthümer durch unermüdliches Auffuchen ber Quellen, und burch forgfältige Brufungen vermieben zu haben. Gollte ben= noch hie und da ein kleiner Irrthum stehn geblieben sein, so ist sicher nicht Flüchtigkeit ber Arbeit Schuld baran, sondern die oft unüberwindliche Schwierigkeit in ber Berbeischaffung bes Materials. Die eigentlichen Theaterbibliotheten ergaben bie schlechteste Ausbente, und nur in ber wohlgeordneten Bibliothet bes Hofburgtheaters in Wien fant ich mehrere ältere und mir nützliche Manuscripte. Sowohl ben Theater-Intendangen, welche mir burch die erbetenen Mittheilungen bereitwilligft entgegen famen, wie auch benjenigen Personen, welche meine Sammlung alterer gebruckter Bearbeitungen durch Mittheilung von Büchern erganzten, muß ich meinen besondern Dank aussprechen; nicht minter ben Berwaltungen ber öffentlichen Bibliothefen in Dresten, Berlin, Wien, München, Beimar, Gotha zc., von benen besonders bie erftern gegenüber meinem ausbauernben Berlangen bie größte Liberalität bewiesen.

Das reiche Material, welches ich zusammengebracht habe, wäre hinreichend genug gewesen, mein Werk auf mehrere Bände anwachsen zu lassen. Daß ich mich in tieser Beziehung auf ein gewisses Maaß beschränkt habe, VI Borwort.

wird hoffentlich dem Buche selbst zum Vortheil gereichen; da ich mich hierbei bestrebte, durch möglichste Concentrirung des Stoffes eine um so größere Uebersichtlichkeit und klarere Anschauung des Gegenstandes zu gewinnen. Wenn ich diese meine Absicht erreicht habe, und wenn es mir gelungen ist, das eigentliche Ziel der Arbeit deutlich hervortreten zu lassen, so wird man vielleicht mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten des Unternehmens auch die Schwächen des Buches nachsichtig beurtheilen.

Dresten, im Januar 1870.

Rudolph Genée.

## Inhalt.

#### Erste Abtheilung.

|                                                                           | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| as deutsche Theater unter den Ginfluffen Chakespeare's und des englischen |       |
| Drama'ê                                                                   | 1     |
| 1. Die Anfänge bes beutschen Theaters. Hans Sachs. Die Schauspiele        |       |
| des Herzogs Heinrich Inline von Braunschweig. Die englischen Comö-        |       |
| bianten in Deutschland                                                    | 6     |
| 2. Jatob Uprer in Nilrnberg. Die "Englischen Comedien und Trage-          | 1341  |
| bien". Früheste Spuren von Aufführungen Shatespeare'scher Stüde           | 20    |
| 3. Schlechte Resultate. Das beutsche Theater nach bem Kriege. Alte Be-    |       |
| arbeitungen Shakespeare'scher Stücke. Fortbauernde Ziellosigkeit bis      | 4.0   |
| zu Gottsched's Resorm                                                     | 42    |
| 4. Shatespeare's Einführung in die beutsche Literatur. v. Bord's Ueber-   | 2.0   |
| setzung bes "Julius Casar". Gottscheb und Joh. Elias Schlegel             | 60    |
| 5. Fortschreitendes Berftändniß für Chafespeare und für das englische     |       |
| Drama. Scenen aus Richard bem Dritten übersetzt. Fr. Nicolai.             |       |
| Kampf gegen Gottsched. Leffing's Anfänge                                  | 74    |
| 6. Leffing schafft ein nationales beutsches Drama. Die englischen Borbil- |       |
| der. Miß Sara Sampson. Die Literatur-Briefe. Kampf gegen die Th-          | - 0   |
| rannei der "Regelu"                                                       | 83    |
| 7. Wieland's Shakespeare lebersetung. Stimmen bagegen. Chr. F.            |       |
| Beiße. S. B. v. Gerstenberg und die Genie's. Leffing's Dramaturgie        |       |
| und Minna von Barnhelm                                                    | 94    |
| 8. Berber führt Leffing's Ibeen über Shakespeare weiter aus. Seine ver-   |       |
| loren gegangenen llebersetzungs-Bersuche. Seine Abhandlung : "Shate-      |       |
| spear"                                                                    | 106   |
| 9. Die Gahrung in Strafburg. Goethe : Shatespearc-Rebe und Gog            |       |
| von Berlichingen. Die Revolutionäre Lenz und Klinger. Eschenburg's        |       |
| Shafespeare-lebersetzung. Die Theaterbearbeitungen und Auffüh-            |       |
| rungen Shakespeare'scher Stüde. Die Alterations in England                | 122   |
| 10. Schiller's Räuber. Schiller's Beziehungen zu Chakespeare und seine    |       |
| weitere Entwickelung. Nochmalige Reactions- Berfuche ber französiren-     |       |
| ben Dramatifer. Schiller's Idealismus. Bollständige Aneignung             |       |
| Shakespeare's burch A. W. Schlegel                                        | 143   |

VIII Inhalt.

#### 3weite Abtheilung.

| Chronologische Geschichte der fammtlichen Uebersetungen, Theaterbearbeitun- | Eeite |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| gen, theilmeifen Benugungen Chafespeare'icher Etude und Stoffe, sowie       |       |
| der wichtigsten Aufführungen derselben in Deutschland                       | 163   |
| Shalespeare auf tem gegenwärtigen beutschen Theater                         | 334   |
|                                                                             |       |
| Dritte Abtheilung.                                                          |       |
| Unhang. Umfangreichere Mittheilungen aus einigen aftern und wenig gefann-   |       |
| ten Hebersegungen und Bearbeitungen Chafespeare'icher Etude und gleich-     |       |
| artiger Stoffe                                                              | 345   |
| 1. Comödia von der Königin Esther                                           | 347   |
| 2. Tragedia von Tito Andronico                                              | 369   |
| 3. Innocentia von M. Kongehl                                                | 353   |
| 4. Der Jud von Benedig                                                      | 409   |
| 5. Der bestrafte Brudermord ober Pring Hamlet                               | 415   |
| 6. Aus v. Bord's leberjetung bes "Inlind Cajar"                             | 429   |
| 7. Auftritte aus einem englischen Schaufpiele "ber Sturm"                   | 441   |
| S. Scenen aus Richard III. übersetzt                                        | 456   |
| 9. Ans unvollendeten Uebersetzungen von Etias Schlegel, Bürger und          |       |
| U. W. Schlegel                                                              | 472   |
| 10. Goethe's Bearbeitung von Romeo und Julia                                | 475   |
| Nachträge                                                                   | 503   |
| Megiftet                                                                    | 505   |

## Erste Abtheilung.

# Das dentsche Theater

unter den Ginflüffen Shakespeare's

und des englischen Drama's.



Auf ben Gebieten ber exakten Wiffenschaften und ber Induftrie find es gerade die Wechselbeziehungen der gebildeten Bölker, die in hohem Make förderlich find bem Wohle ber Mensch heit, indem hier bie Schranken bestimmter Nationalität zu existiren aufhören, oder wenigstens keine hemmende Macht ausüben. Anders verhält es fich auf dem Gebiete ber Poefie. Wenn auch eben jene Geistesherven, welche ber Erhebung bes Gemüthes und der Bildung des Herzens ihre Thätigkeit weihen, vor Allen berufen sein sollten, in eine höhere Region sich emporzuschwingen und nur zum Menschen zu reben, so ist boch gerade ihnen basjenige Mittel, burch welches ber Dichter einzig wirken kann — bie Sprache — auch zugleich eine gewiffe Schranke. Denn wenn wir es als richtig gelten laffen, baß bie Sprache vom Wesen ber menschlichen Seele unzertrennlich ist, wenn ihre so mannigfache Formbildung aus dem besondern Wesen der Völker hervor= gegangen ift, so würde die volle, erschöpfende Wirkung des Dichterworts nur da benkbar sein, wo ber Dichter in seiner Sprache zu seinem Bolfe rebet.

Wenn nun ein Dichter, der einem andern Bolke als dem unsern angehört, nachdem mehr als drittehalb Jahrhunderte seit dieses Dichters Tode dahingegangen sind, noch heute in unserer Nation so lebendig, so stets aufs neue auregend fortwirkt, und die Zahl seiner Bewunderer wie der Forscher, die seinen Schöpfungen sich zuwenden, stets progressiv vermehrt, wie es bei Shakespeare der Fall ist, so rechtsertigt das Außerordentliche

einer solchen Erscheinung es hintänglich, wenn wir die Schöpfungen dieses Weistes einmal ganz abgesehn von jeder ästhetischen Kritik, ganz abgesehn von dem reinen dichterischen Werthe, ausschließlich in seinen Bezieshungen zu uns, speziell zu unserer bramatischen Literatur und zur Geschichte unsers Theaters, betrachten.

Die Erscheinung ber fortrauernten Wirkungen bieses Dichters ift um jo merhvürdiger, als gerate die bramatische Dichtung mehr als jete andere Gattung ber Poefie von gewissen Ginschränkungen burch Zeit und Nationalität abhängig ift, und beshalb immer die sichtbarfte und zuverläffigfte Signatur für ben Culturftand einer bestimmten Zeit und eines Bolfes abgibt. Und gerade in tiefer Erwägung müßten wir bes großen Unterschieds und bewußt werben, ber barin liegt: ob wir in Shakespeare ben für alle Zeiten gleich berechtigten und bewundernswürdigen Dichter ober speziell ten für alle Zeiten mustergiltigen Dramatiker erkennen wollen. Roch hat sich feine von irgend einer Ration erreichte Sobe ber Vilrung als ausreichent erweisen können, um einen sichern Ueberblick über Jahrhunderte zu gewähren, über Das, was für alle Zeiten vor ben Wanbelungen unserer Ginsicht gesichert sei. Dem Menschen ift bie Fähigkeit verjagt, sich als selbständiges Glied von der Rette abzulösen, die ihn mit der Bergangenheit und mit ber Zufunft verbintet. Das Schaufpiel gang besonders ist die Annstgattung, welche unvergleichlich mehr als jede andere unmittelbar von der lebendigen Gegenwart Form und Inhalt erhält. Es ift taber gang natürlich, baß gerade auf tiefem Gebiete ber Wechsel ber Meinungen über tas Wahre und Falsche, tas Erhabene ober Verwerfliche jo häufig und jo ichnell erfolgt, daß oft noch bei einer und berfelben Generation die wechselnden und widerstrebenden Auschauungen sich berühren.

Anch Shakespeare war nicht unabhängig von den Schranken der Zeit und Nationalität; er war ein Kind seiner Zeit, ein Dichter seiner Nation. Er ignorirte nicht, in kommende Jahrhunderte hinüberschauend, die Gegenwart; er schrieb schon für seine Zeit und hat deshalb auch seine Zeit schon bestried igt. In England durch die puritanische Revolution zurücksgedrängt und saft in Verzessenheit gebracht, und in der Zeit der Herrschaft des französischen Klassicismus nur in verstümmelter Vorm wieder renovirt,

wurde er in derselben Periode bei uns erst bekannt, um damit auch zugleich in die bedeutendste Spoche der Entwickelung unserer dramatischen Dichtung und unsers Theaters mit einzugreisen.

Es sind jett beinah hundert Jahre, seit in Deutschland — ba Shakespeare erft seit kurzem bei und eingeführt war - Berber mit tiefer Wehmuth es beklagte, daß auch Shakespeare veralten werde; und Herber pries sich glücklich, daß er noch in dem Ablanfe ber Zeit lebe, ba man biesen Beist verstand! — Die Geschichte hat einen umgekehrten Verlauf genommen. Shakespeare gilt uns seit lange schon nicht allein als ein bewundernswürdiges dichterisches Genie, nicht allein als der vollendetste Renner des Menschen und der Welt, er ist ebensowohl durch seine sittliche Größe wie durch den bestrickenden Zauber seiner Poesie der deutschen Nation recht ins Berg gewachsen. Man wird kaum behaupten können, daß Shakespeare jetzt tiefer erfannt wird, als es burch Lessing und burch Herber geschah, in jener glücklichen Zeit, ba man mit Shakespeare noch nicht experimentirte; aber seine Größe ist zu unvergleichsich allgemeinerm Bewuftsein gekommen. Uns wird es jett kaum mehr benkbar sein, daß folch ein Dichter veralten könne, ein Dichter, ber seit einem Jahrhundert mit uns gewachsen ist. Es kann wieder eine Zeit kommen, in der man Unschönheit der Mode und Flitterwesen fünstlicher und zerbrechlicher Formen höher schätzt, als das, was vor Allem dieser Dichter uns verkündet: Wahrheit, Freiheit, Natur. Wenn aber eine folche Zeit wiederkommen follte, so wird sie — und bas ist noch viel sicherer — and wieder vor= übergehn. Für solche Zuversicht ist es freilich nicht ausreichend, sich auf die siegreiche dichterische Größe zu verlassen, oder einseitig mit dem Hinweis auf den Geschmack dieser oder jener Zeitepoche sich abzufinden. Wir haben vielmehr nach den Urfachen der so wechselvollen Schickfale biefer Dramen zu forschen, die besondern Umstände kennen zu lernen, welche dafür mitwirkend waren: Worin lag es, daß das so frühzeitige und so starke Gin= greifen des englischen Dramas in unser Theaterwesen Aufangs des 17. Jahrhunderts uns zunächst gar feine Früchte brachte? Daß selbst Shakespeare's Stude, längst bei uns burch Aufführungen ber englischen Comöbianten bekannt, bennoch so ohne allen Einfluß für die Weiterbildung unsers

Theaters blieben, baß länger als ein Jahrhundert nicht einmal ber Name tes Dichters genannt wird? Welche Beringungen traten ein, welche Uebergänge mußten stattsinden, um die nene Periode im 18. Jahrhundert herbeisuführen, in welcher Shafespeare erst bei uns erstand? Wo lagen die Ursachen seiner Verkennung, seiner Entstellungen und wo die Triebkraft für sein Werden, sein stetes Grünen und Blüh'n?

Diese Fragen sollen ums turch tie Geschichte tieser Dichtungen beantwortet werren. Wir haben tasür nicht allein tie Schicksale ter Dramen selbst zu versolgen und klar tarzulegen, sie aus tem complicirten Gewebe ter sie vielsach überreckenten Stoffe abzulösen; wir müssen babei selbstverständlich — um tas Sinzelne ganz zu würtigen — auch überall ten Zusammenhang mit tem Ganzen im Auge behalten. Und ties soll vor Allem in tem Sinne geschehn, taß wir baraus auch für die Gegenwart einen klarern, freiern Blick gewinnen.

1. Die Unfänge des deutschen Theaters. Sans Cachs. Die Schauspiele des herzogs Seinrich Julius von Braunschweig. Die "Englischen Comödianten" in Deutschland.

Wenn wir ten Blick auf tie funftlosen Anfänge unsers Theaters jurudleufen, auf tie Zeit, ta bereits tie Fastnachtespiele sich von ten geist= lichen Spielen, ben Mirakeln und Minfterien abgelöst hatten und ihren eigenen Weg zum Boltsichauspiel nahmen, so muß uns bas Eine besonders febr auffallent sein, bag riefer Unlauf bei uns früber stattfant, als in England, und daß wir bennoch fo lange Zeit und fo weit hinter ber fo schnellen und glänzenden Entwickelung des englischen Theaters, wie sie bort in ber zweiten Sälfte bes 16. Jahrhunderts fich gestaltete, zurückgeblieben fint. Alls bei uns ter liebenswürdige Hans Sachs bereits auf ter Sobe seiner enormen Thätigkeit war und die Kastnachtsspiele des 15. Jahrhunderts zu inhaltreicheren tramatischen Dichtungen entwickelt hatte, stanten in England tie Interlutes tes 3. Heywood noch auf bem Standpunkte ber Borgänger unsers beutschen Bolfsrichters, ber Rosenplut und Folz. Gine Ertlärung sowohl für unsern jo lebentigen Aufschwung, wie auch für ten mangelnten Fortschritt nach riesen vielversprechenten Unfängen, fönnen wir nur jum Theil in tem Boten ter Reformation erkennen.

Die Reformation mußte natürlich auch für bie Poesie neue Interessen. weitere Gesichtstreise schaffen, als die Trivialitäten der Kastnachtsvossen ober die Tabulatur ber Meisterfänger kannten. Indem bas Individuum jur Gelbständigkeit gelangte, war es natürlich, bag bie Dichtung einen menschlichern Inhalt, einen Inhalt voll mehr persönlicher Empfindungen erhielt: furz einen bramatischern Inhalt. Hans Sachs, ber eifrigste Anhänger ber reformatorischen Bewegung, hatte alle diese Bortheile unbewußt empfunden und folgte den starken Impulsen der Zeit. Alber so in unmittelbarster Nähe ber Ereignisse stehend, wie konnte er sie anders, als von einem gewissen Parteistandpunkte betrachten? Ohne irgend welchen Borgänger im Drama, hervorgegangen aus ben Meisterfingschulen, wie follte ber treffliche Mann in seiner Schusterwerkstatt zu einem Begriffe bavon gelangen, was erhabene Interessen der Menschheit, was große Kämpfe ber Leidenschaften für die Tragödie werden mußten! So erhob er sich bei ber Behandlung historischer Stoffe nicht über ben Ton ber Chronikenschreiber, in den biblischen und modern bürgerlichen Stoffen war er vorzugsweise Moralist, voll reiner Gesinnung und gesundester Anschanung. Aber bei alledem, trot aller Beschränktheit in der bramatischen Form wie in der gebanklichen Ausbeutung ber Stoffe, war schon bie Mannigfaltigkeit berselben ein ganz gewaltiger Fortschritt. Die Geschichte, bie Sage, bas fleinbürgerliche Leben, alle biefe Gebiete beschreitet er frisch und ohne Zagen, und aus allen diesen Gebieten finden wir in seinen mehr als zweihundert bramatischen Dichtungen die Stoffe in gleichartiger Weise behandelt und auch von den alten Rlassifern, von Sophocles, Euripides, Aristophanes und Plautus, wußte er, was ihm brauchbar schien, zu verwerthen, und die Stoffe ben großen Volkstreisen in verständlicher Derbheit nahe zu bringen. Und in dieser Mannigfaltigkeit, welche Hans Sachs bem beginnenden Drama verlieh, in der Naivetät und Herzlichkeit, mit welcher er bei allen Stoffen einen Gemüthston bes großen Bolfes anzuschlagen wußte, liegt unsers Hans Sachs unbestreitbares Verdienst und seine Bedeutung. eine so frische und ursprüngliche Natur, bei so enormer Productionstraft, bennoch fast auf sich selbst beschränkt blieb, baß sich Keiner nach ihm fand, ber Einsicht und Fähigkeit genug hatte, bas Begonnene weiterzuführen und

rem in ter Kintheit liegenten Drama tie ihm nöthige Weiterbildung au geben, bat uns für lange Zeit von jedem nennenswerthen Fortichritt gurudgebalten. Sans Sachs, ber wohl auf ber richtigen Fährte war, vermochte jelbst nicht, in ben eigenen bramatischen Dichtungen zu einer Erweiterung ber von ibm geschaffenen Formen zu gelangen. Sein großer Gifer für bas Dramatifde begann ziemlich ipat, erft im letten Drittel feiner langen Productionszeit. Dazu fam, bag bie äußerliche Ginrichtung bes bereits i. 3. 1550 von ber Meistersingerzunft erbauten Theatergebäutes, so weit wir auch bamit antern Nationen vorans waren, boch ber bramatischen Form gewiffe Schranken fette. Denn es war ungebeckt und ohne Vorhang. Daber febn wir in ben Studen bes Bans Cache jeben Uft bamit ichließen, baß alle Perjonen abgebn mußten, bamit bann ber nächste Alt mit neuen Auftritten beginnen konnte. War nun auch bie Luft bes Bolfes an bramatijder Darstellung in hohem Grate angeregt, so blieben tie Nachsolger tes Bans Sachs, welche wohl ten Willen hatten, auf tem volksthümlichen Boten weiterzubauen, toch an Kraft und berglicher Ginfalt hinter tom Meister zurück, währent sie nicht bie so beschränkte tramatische Form irgentwie zu verbessern vermochten. Mehr noch, als ter Verlauf ter Reformation, in welchem bie anfängliche, fo lebentig wirkente Begeifterung mehr und mehr sich verflüchtigen mußte, hatte bazu noch ber Umstand beigetragen, tag tie "Gelehrten" noch mit vornehmer Geringschätzung auf tas Theater blickten. Sie hatten gwar früher ichen bas Zugeständniß gemacht, tie lateinischen Schulkemötien in unsere Sprache zu überseten, aber weitere Rücksicht auf bas volksthümliche Element zu nehmen, ließen fie fich nicht berab. So tam es benn, bag bis beinah zum Schluffe bes Jahrhunderts beide Theile nebeneinander fortbestanden, ohne daß irgendwie der eine Theil vom andern profitirt hatte. Neben ben Fastnachtsspielen sint es fast ausschließlich biblische, und zwar alttestamentarische Stoffe, welche bie bramatische Literatur bieses Zeitraums ausmachen.

Erst gegen Ende tes Jahrhunderts sehn wir fast gleichzeitig zwei dramatische Dichter bei uns austauchen, — Herzog Heinrich Julius von Brauuschweig und den Nürnberger Jacob Ayrer — die eine neue Periode kennzeichnen, und deren Werke für unsere Geschichte des Drama's von um

so größerer Bebeutung sind, als sie mit der großen Spoche des englischen Theaters zusammentressen, und außerdem noch mit einer aus jener Spoche zu uns hinübergeleiteten bedeutsamen Erscheinung in Verbindung stehn, nämlich mit dem Auftreten der "Englischen Comödianten" in Deutschland.

Wie sehr England in dieser Zeit, auch noch vor der Dlüthe Shakespeare's, mit seinem Theater allen Nationen, besonders aber und Deutschen vorausgeeilt war, wird schon durch diese Wanderungen der Englischen Comödianten genugsam gezeigt. Denn man wußte in England sowohl durch Engländer, die vom Continent zurückgesehrt waren, wie auch durch die Berichte Fremder, die in London die theatralischen Aufsührungen bewunderten, sehr wohl, wie weit man darin anderweit noch zurück sei. Und während bei und das Theater nur in dürstigster Weise sortenistirte und alle Bestrebungen auf diesem Gebiete sich gleichsam im Kreis herum drehten, sießen wir und um so williger die von Außen kommende Hilfe gefallen; wir nahmen diese Unterstützung nicht allein aus der englischen Literatur, sondern auch von den persönlichen Interpreten ihrer Stücke, von ihren Schauspielern.

Englische Springer und "englische Musikanten" finden wir bei uns schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts erwähnt. Als der Sarl of Leicester im Jahre 1585 nach den Niederlanden ging, befand sich in seinem Gesolge ein gewisser Will, welcher als Lord Leicester's »jesting player « bezeichnet wird. Von jener Zeit ab scheinen die Niederlande der vermittelnde Voden gewesen zu sein für die Sinsührung der englischen Schauspieler nach Deutschland.

Herzog Heinrich Julius von Brannschweig-Lüneburg, welcher 1589 die Regierung angetreten hatte, war einer der ersten unter den deutschen Fürsten, welche "englische Comödianten" an ihren Hösen unterhielten. Ob aber der fürstliche Dichter zu seinen dramatischen Dichtungen vor d. J. 1593 durch die persönliche Anwesenheit wirklicher Schauspieler aus England angeregt war, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Wenigstens sinden wir erst aus dem Jahre 1605 eine bestimmte Angabe, daß der Herzog eine eigene Truppe hielt. Aber sowohl englische Stücke wie auch die englischen Schauspieler waren ihm jedenfalls schon früher besannt und der Charakter

res englischen Clown ift in tes Bergogs Stücken als Borbilt feiner Boffenreifier - Johan Clant, Johan Bouichet over Bouiet - nicht zu verkennen : gewöhnlich tritt er im Charafter eines närrischen Dieners auf, ber auch bäufig tie ernften Gespräche ber antern, hantelnten Personen mit feinem Geichwätz unterbricht ober feine Randgloffen bagu macht. Durchgangig ipricht ter Narr im niedrigsten Plattreutsch, was sich wohl aus seiner aufänglichen Hebermittelung aus Hollant erflären läßt. Außerbem aber follte ries Plattreutich auch bie frem be Herfunft bes Marren anzeigen, wie einmal ter Johan Boujet in ter "Chebrecherin") jogar austrücklich bemerkt: er sei ein "English Mann" und verstehe bie beutsche Sprache nicht. Die Stoffe, welche Bergog Beinrich Julius ) behandelte, erfieht man aus ben Titeln seiner Stücke. Es sind bies aus bem Jahre 1593: 1) Bon ber Sujanna. 2 Daffelbe in einer gefürzten Form. 3 Bon einem Buler und Bulerin. 4 Bon einem Beibe. 5) Bon einem Wirthe. Aus bem Jahre 1594: 6 Bon einem ungeratenen Sohn. 7) Von einer Chebrecherin. 8) Bon einem Birthe ober Gastgeber. 9) Bon einem Ebelmann, welcher einem Abt brei Fragen aufgegeben. 10) Bon Bincentio Labislao. Alle tiefe Stüde fint bereits in ten genannten Jahren im Drud erschienen, und ein 11 Bon einem "Tleischbawer", bas bisber nur im Manuscript existirte. scheint zu ten frühern Producten tes Verfassers zu gehören. - Hinsichtlich bes äußern Gewantes biefer Stücke ist vor Allem bemerkenswerth, baf währent bisher bei ben tramatischen Dichtungen fast burchweg bie Form ter gereimten Verje herrschent war — tiefe jämmtlich in Profa geschrieben

Geinrich Juline, Herzeg zu Braunichweig und Lüneburg war 1564 zu Wolsenbüttel geboren, übernahm die Regierung 1589 und starb zu Prag i. J. 1613. Er war ein vielseitig gebildeter Fürst; von poetischen Productionen sind jedoch nur seine braunztischen Werte bekannt, beren böchst werthvolle Gesammtausgabe wir der Wirssamseit des "Literarischen Vereins" in Stuttgart und speziell den Bemilhungen des Secretairs der Gesellichait Dr. Wild. Ludw. Holland verdanten, der zu den vereinzelten alten Drucken auch noch den Abdruck eines die dahin nur im Manuscript auffindbar gewesenen Stückes sügte. Der Band erschien 1855 unter dem Titel: "Die Schauspiele des Herzegs Heinrich Inties von Braunichweig". Die Bezeichnung "Hidaldeha", welche die Stücke statt des Auternamens tragen, bedeutet: Henricus Julius Brunsvicensis Ac Luneburgensis Dux Episcopatis HAlderstadensis. Bei mehreren Stücken ist die Jusammenstellung und Wahl der Buchstaben abweichend.

sind. Daß zwei davon (bas 7. und 10.) wenige Jahre barauf von andern Berfassern versissisit herausgegeben wurden, zeigt erstens, wie ungebräuchlich die Prosa war, und außerdem, daß die Stücke des Herzogs Beisall und Theilnahme auch beim größern Publikum gesunden hatten. Von den darin behandelten Stoffen ist die Geschichte der Susanna schon vordem mehrsach dramatisirt worden. In sast allen andern Stücken läßt sich die Quelle in den bereits überall verbreiteten it alien isch en Novellen erkennen.

Dies ist auch bei bemjenigen Stücke ber Fall, bessen Fabel auch einen Theil ber Handlung von Shakespeare's "Lustigen Weibern von Windsor" bildet. Es ist dies bei unserm beutschen Versasser das Stück von der "Ehebrech erin", worin ein lasterhastes Weib ihren Mann betrügt, und ihren Liebhaber jedesmal ihrem Manne, sobald dieser sie überraschen will, durch eine neue List zu verbergen weiß, was er dann stets durch den Liebhaber selbst erfährt. Diese Geschichte spielt in der italienischen Novellenzeiteratur, unter mancherlei Modissicationen, eine große Nolle, und ist auch, wieder in etwas veränderter Gestalt, in das "Rastbüchlein" von M. Lindener übergegangen.\*) Mit dieser deutschen Version stimmt das Herzogsliche Stück Zug für Zug überein; doch hat er das Personal noch durch des betrogenen Mannes "Nachbar" sowie durch seinen närrischen Diener, den eigentlichen Hanswurft des Stückes vervollständigt, und außerdem der ganzen Sache ein tragischen der ursprüngliche Stoss von Shakespeare und

<sup>\*)</sup> John Dunlop in seiner "Geschichte ber Prosabichtungen" 2c. (Deutsche vermehrte und vielsach berichtigte Ausgabe von F. Liebrecht) sührt die Geschichte auf Giovanni Fiorentini's »Pecorone« zurück (geschrieben 1378, gedruckt erst 1558), vermuthet aber, daß sie morgenkändischen Ursprungs sei. Im »Pecorone« ist es ein Student aus Bosogna, der seinen Lehrer bittet, ihm in der Kunst zu lieben Unterricht zu ertheisen. Als der Student ein Liebesverhältniß mit einer schönen Fran erreicht hat und seinem Lehrer die Ersosge bei ihr berichtet, ersährt Letzterer, daß es seine eigene Fran sei; er will sie überrasschen, der Student aber wird von ihr unter einem Hausen Bäsche verborgen und erzählt andern Tags dem Betrogenen selbst, wie er der Buth des Mannes entsommen sei. Shakespeare sernte die Geschichte vermuthlich aus einer Sammlung kennen, die unter dem Titel erschien: "The fortunate, deceived and unfortunate Lovers«. — "Das Rast büch sein" von Michael Lindener, eine Sammlung lustiger Geschichten, erschien 1558. — K. Gödeste machte den Hernsgeber der Schauspiele des Herzogs von Brannsschweig auf diese Quelle ausmerksam.

noch einige Jahre früher von tem reutschen Dramatiker behandelt wurde, ter übrigens mit tem großen Briten bas nämliche Geburtsahr hat, so möge hier eine gedrängte Sfizze bes deutschen Stückes solgen.

Die Trageria "von einer Chebrecherin, wie tie iren Mann bren mabl betreucht, aber gulett ein ichredlich Ente genom = men babe" ift in jedes Altte getheilt. Der erfte Alft ift febr furz und einfach: Ballicheraa, ber Raufmann, beginnt mit einem Gelbstaefprach. worin er sehr kummervell sein Mistrauen zu erkennen gibt, bas ihm bas Benehmen seines Weibes errege. Er beschließt, fie einmal auf bie Probe zu stellen, burch Jemant, ber ihn selbst und sein Weib nicht kenne. Es folgt bann ein Zwiegespräch mit seinem närrschen Diener, Johan Bouset, bem er seinen Rummer und sein Vorhaben mittheilt und ihm Schweigen anbefiehlt. Der Diener ichlieft ben Aft mit einer furzen launigen Betrachtung. - Im zweiten Aft erscheint Pamphilus, ein armer Student, ber überlegt, wie er wohl aus feiner kläglichen Lage fich befreien könne. Gallidoräus, ber mit ihm zusammentrifft, erkennt in ihm ben rechten Mann, ter ihm bei seinem Unternehmen bülfreich sein könne. Er theilt ihm mit, in jenem Saufe sei ein "aufbüntig schon Beib"; tieselbe sei gar freuntlich und "mag gern mit jungen Gesellen reben." Er möge sich nur bei ihr einführen; sie würre ihm sicher viel Liebe erweisen und ihm auch Geld und kleirer geben. Gallichoraa selber gibt ihm Gelt, bamit er sich zuvor besser tonne fleiren laffen, geht bann zu seiner Frau, Ramens Scortum, fagt ihr, er muffe tie Nacht burch reifen, und nimmt von ihr Abschied. Scortum, welche allein bleibt, gibt gleich ihren Charafter in einem Monolog au ertennen, indem sie meint, falls er etwa ihre Treue prüsen und sie überraschen wolle, so würde sie irgent welche List ersinnen, ihn bennoch zu betrügen. In ter nächsten Scene kommt bann auch Pamphilus, fehr vergnügt mit neuen Rleitern, spielet vor tem Sause "auf tem Pantor", um sich ter Frau bemerklich zu machen. Diese kommt heraus und nach kurzem Zwiegespräch führt sie ihn mit sich ins Hans. Gallicheraa und sein Diener fommen nun zurück und fordern vor dem Haue Einlag. Rach langem Nöthigen werden sie eingelassen, worauf Pamphilus zum Fenster hinaus ipringt. Er ist froh, so tavon gekommen zu sein, nimmt sich aber vor,

seinem Versprechen nach ben nächsten Abend wieder zu kommen. — Im britten Akt kommt der Nachbar Abrian und wundert sich, daß Gallichoräa so spät nach Hause gekommen sei und solchen Lärm gemacht habe. Gallischoräa gibt ausweichende Antworten, während der Narr seine Späße dazu macht. In der nächsten Scene erfährt der Mann durch Pamphilus, daß dieser wirklich bei seiner Frau war, daß diese ihn, als er kam, "auff dem Laden für dem Fenster, da die Kaufswahren inne stunden" verborgen hatte, von wo er dann hinanssprang. Doch werde er diesen Abend wieder kommen. Der Mann nimmt auß Neue Abschied von seiner Frau und der Student wird von dieser wieder eingelassen. — Im vierten Akte wieders holt sich num die Kücksehr des Mannes; dieser durchsucht das Haus, sindet aber niemand. Als er wieder draußen vor dem Hause steht, fragt ihn die Frau:

"Jesus lieber Man, was machet jhr hie? Ich gleube vorwar, jhr meinet, ich habe einen Bulen im Hause.

Gallidjoräa.

Das magstu wol gleuben, das ich der meinung gentelich bin.

Scortum (die Frau).

Ja lieber Man, Trawet jhr mir nicht mehr, Wenn ich sonst nicht wolte ehrlich sein, so wolte ich ench das wol so bundt vor die Augen machen, das jhrs nicht merken solltet, wenn jhr schon bei mir im Hause weret.

Gallidoräa.

Wie woltestu das machen?

Scortum.

Das wollte ich so machen, (Helt ihm mit dem Mantel die Augen zu, und spricht:) Hertzchen sehet ihr das wol? (Pamphilus springt inmittelst zur Thür hinaus und leufst davon)" 2c.

Den fünften Alt eröffnet wieder eine Scene mit dem Nachbar. Dann berichtet Pamphilus dem Manne nochmals, wie er verborgen gewesen und entkommen sei; er werde auch diesen Abend wieder zu ihr gehn. Gallichoräa "krawet sich hinter den Ohren", und besteht darauf, das schändliche Weib dennoch zu entlarven. Unter dem Vorgeben, er habe eine Botschaft von seinem Bruder bekommen, theilt er seiner Fran mit, er müsse wierer fort, und geht. Pamphilus tommt wierer und will noch einmal ben Besuch wagen.

Im sechsten Atte erscheint nun der Mann und sein Diener mit Fackeln vor dem Hause und begehren Einlaß. Er fordert von der Frau, sie möge ihm setzt den Bulen herausgeben, oder er werde ihr "das Haus oben dem Ropse anstecken". Scortum betheuert ihre Unschuld, bittet aber, ehe er das Haus in Brand stecke, möge er ihr helsen, das Faß mit Leinen-zeug heraus zu tragen, damit sie doch etwas auzuziehn hätten. Der Mann geht darauf ein, hilft ihr das Faß mit Wäsche heraustragen, geht dann ins Haus, den Verborgenen zu suchen, welcher unterdeß aus dem Faß mit Wäsche entspringt.

So weit ift ber Dramatifer gang ber beutschen Ergählung gefolgt; nun aber fnüpft er selbständig die tragische Lösung baran. Der unglückliche Mann, ra er aufs neue ben Betrug erfährt, wirr "melancholisch", und nach einigem Jammer über sein flägliches Loos, beginnt er allerlei närrische Sprünge und Possen zu machen; Johan gibt ihm Hahnensetern und ruft ihm zu: "Gallichoraa ist auf teutsch ein Hanreh!" Da nun bei tem Manne ber völlige Wahnsinn ausbricht, wird er von dem Diener und bem Nachbar in einen Kasten gesperrt und ins Hans getragen. Aber auch bie Sünderin erhalt nun ihre Strafe. Da fie fieht, was fie angerichtet hat, befällt fie tie Rene; sie rauft sich tie Haare und jammert, bag sie "nun ewig in betrübniß und traurigkeit in ber Sellen siten muß". Während sie noch spricht, "tommt ein Teufel und gehet heimblich um sie umb". Als sie weiter lamentirt und wünscht, daß sie boch Jemant "von ber großen Bein und Qual erretten und die Schmerken verkürten möchte", wirft ber Teufel ("Sathrus") ihr einen Strick vor tie Fuße. Sie nimmt ben Strick um ben Hals und ra sie nicht weiß, woran sie ten Strick befestigen solle, um sich zu "wurgen", ruft fie tie Teujel berbei, taf fie ihr zu Gulfe kommen mogen: "Dann tenselben habe ich gerient, Ach bas sie boch femen und geben mir meinen Lohn. Alls sie tiese Wort gesprochen, springen tie Teuffel zu und ziehen ihr ben Strick zu und fie felt zu Boben, unnd die ander Tenffel kommen immittelst auch rarzu unt jauchten ." Der Teufel "Saturus" spricht zu ihr, baß fie, obwohl fie ihrem Mann zu klug war, boch auf tie länge tem Teufel nicht

entgehen konnte und fährt dann fort: "es sol nicht lange wehren, Ich wil baldt mehr holen, Dann ich weiß noch viel, die auff solche Hendel jhre Menner betriegen und jhre Hureren zu bementeln ausgelernt haben, Ich sehe dich gar wol, Ich wil dich aber nicht nennen, Aber warte nur, Ehe dan du dichs einmal versiehest, wil ich dich auch beh den Fittichen haben." Nach dieser gegen die weibliche Zuhörerschaft ausgesprochenen verständlichen Warnung tragen die Teusel mit "Brüllen" die Todte hinweg, wonach auch noch ein Spilog ausdrücklich auf die Moral hinweist mit dem Vennerken: man möge "und des erschrecklichen Endes willen" solche Sünden vermeiben.

Diese moralische Tendenz des Stückes ift, wie schon erwähnt, das ausschließliche Eigenthum unseres beutschen Dramatikers, bem die bloke frivole Beluftigung, wie sie in den italienischen Novellen herrscht, für die bramatische Behandlung unmöglich schien. Aber welch ein himmelweiter Abstand gegen bie Art, wie fast gleichzeitig ber englische Dichter ben Spaß ausnutte! Wenn auch die "Luftigen Weiber" nicht gerade seinen Meisterwerken unter ben Luftspielen beizugählen find; aber gang abgesehn von den Details. — wie hat er schon allein durch die Umkehrung der ganzen Pointe der Erzählung, wie er ben lächerlichen Liebhaber züchtigt und gleichzeitig bem Chemann für feine unbegründete Gifersucht eine Lection ertheilt, die gange Physiognomie ber Sache geändert! Wie dürftig erscheint bei ber "Che= brecherin" die, mit Rücksicht auf den unschuldig hingeopferten Mann, überbies fehr peinliche Moral gegenüber ber sittlichen Anschauung bes britischen Dichters, ber burchaus ben spaßhaften Charakter bes Novellenstoffes beibehält und, indem er ein complicirtes, farbenreiches Gemälbe barans schafft, auch zugleich hinsichtlich ber Moral auf einer ungleich höhern Stufe steht.

Ich habe diese Vergleichung, abgesehn von dem Interesse, das sie an sich selbst gewährt, hier anstellen müssen, selbstverständlich nicht um Shakesspeare's Uebergewicht zu begründen, sondern um zu zeigen, auf welchem Standpunkt das deutsche Theater sich noch befand, als England bereits einen Marlowe hatte und als Shakespeare bereits zu herrschen begann. Es muß hier aber hinzugefügt werden, daß die "Shebrecherin" nicht gerade zu den besten Arbeiten unsers Versassers gehört. In der "Susanne" sind

Charaftere und Dialog viel mehr ausgearbeitet.), und unter ben Comödien zeichnet sich » Vincentius Ladislaus « turch einzelne Scenen von echt komisicher straft aus, so unbeholsen auch noch die Composition und so abgesschmackt die Schlußpointe ist.\*\*)

Die beiden wesentlichen Momente in des Herzogs Stücken, welche uns den "englischen Comödianten" näher bringen, liegen erstens in der Wahl der Stoffe, die jetzt vielsach aus fremden Novellen genommen werden, ans

Die Ansicht A. Cohn's Shakespeare in Germany', welcher in biefer Düpirung bes prableriichen Geden eine Achnichkeit mit Shakespeare's "Viel Lärm um Nichts" finden will, tann ich ganz und gar nicht theilen, und ebense wenig will es mir einsenchten, daß zwiichen ben von ihm ans beiben Stücken eitirten Dialogstellen irgent eine Berbindung bestehe. Aus so sehr entiernten Achnlichkeiten einzelner Dialogstellen auf eine gemeinichaftliche Duelle zu ichtießen, ift ichen beshalb bedenklich, weil bei Benuhung einer gemeinichaftlichen Duelle nicht Details benuht werben, sondern die Grundzüge der Fabel. So ist es bei der Duelle zu den "Lustigen Weibern" und zur "Chebrecherin". Der Spaß berubt bier darin, daß der Liebkaber immer selbst dem Manne berichtet, auf welche Weise er entschläpft sei. Hingegen in der Intrigne gegen Benedict und Beatrice liegt die Peinte darin, daß man die Beiden zusammenbringt, indem dem einen Theil eingerect wird, der Andre sei in ihn verliedt. Das läßt sich mit der Zichtigung des Vincentius Ladislaus doch nicht im entserneiten vergleichen. Viel näher läge hier noch die Berwandrichaft mit einer der gegen Zir John Falstaff ausgesührten Feppereien.

<sup>\*</sup> Das Stild enthält wirklich überraschend seine Züge im bramatiichen Dialog. Nebenbei sei bemerk, baß Friichtin's "Susanne" nech 1594 in Saalseld als Schulsemöte aufgesübet wurde. Susanna war auch natürlich schon vorher einer ber beliebtesten unter ben biblischen Stoffen.

<sup>3</sup>n biefer "Comebia von Vincentio Ladislao, Satrapa von Mantua, Rempffer zu Reff und Guf" ift bie Charafteriftit ber Sauptperson, bes gedenhaften Prablers und Liigners, in ber That reich an treffenben Biigen, jo namentlich in ben ersten Seenen beffetben, mit feinem Gecretar und mit bem Wirthe. Der lächerliche Beld wird ichliefe tich für feine abgeschmachte Anmagung, Sitelfeit und Lügenhaftigkeit berb gegiichtigt. Machtem er bem Bergog Gilvester beigebracht, baf eine ber Damen am Bofe fehr in ihn verliebt fei und er fie zu beiratben muniche, gebn ber Bergog und feine Bertrauten icheinbar barauf ein, und übermitteln ibm bie Ginwilligung ber betreffenten Softame. Die Sochreitenacht wird anberaumt und Alles für Die Bestrafung bes eblen Ritters vorbereitet. Die Seene ber Budtigung wird nun vom Berfaffer in einer Parenthese folgendermagen beschrieben: "Das Bette wird zugerichtet, bei bemielben ift Johan Boufet ber Narr beidefftig, und Director bes gangen Werds. Wie bas geideben, führt ibn ben Bincentins Lavislaus ber Berneg fampt feinem Marichald mit ber Mufit ftabtlich beraus, er gebet gewaltig ftolts, auff feine arth, Streubet fich wie eine Rate, und branchet feine vorige offinnals angezogene Mores, Die Brant bringt man auch, und setzet bie auff bas Bette, Darnach fetzt man Vincentium auch ins Bette. Und wie er meinet, er fitze jum allerbesten, fellt er in Die Bütte mit Baffer, Da lachet nun niemandt als jederman."

ftatt wie bisher meist aus ber Bibel ober ber Geschichte; zweitens: in ber Art, wie überall bem Hanswurft ein bestimmter Charafter verliehen und eine genan begrenzte Thätigkeit angewiesen ift. Der Clown war benn auch wohl zweifellos die erste Bekanntschaft, die wir in Deutschland mit den Engländern machten. Hierbei aber ist ausdrücklich hervorzuheben, daß ber englische Clown uns zunächst aus ben Niederlanden und Holland übermittelt wurde und deshalb bei uns bereits in diesem auf dem Wege von dorther zu uns entschieden modificirten Charafter erscheint. Auf biesem Umftand ift, wie mir scheint, bisher viel zu wenig Gewicht gelegt worden, und doch tritt er uns gerade bei ber luftigen Figur in bes Herzogs Stücken fehr beftimmt entgegen. Auch ist es feststebend, daß englische Comödianten früher nach Dänemark und nach ben Niederlanden kamen, als nach Deutschland, und daß unsere See- und Handelsstädte schon frühzeitig Besuche hollandischer und niederländischer Comödianten erhielten. Noch im Jahre 1590 baten in Hamburg hollandische Schauspieler um die Erlaubnig "Biftorien und parabeln" aufzuführen.\*) In Wien werden schon 1529 "Nieber = lander" erwähnt, welche mit ben Schülern und "Singerknaben" bes St. Stephan eine Borftellung gaben. Freilich findet sich schon aus dem Aufang des 15. Jahrhunderts eine Nachricht über englische Schauspieler zu Conftanz, wo englische Bischöfe bei bem Congil 1417 brei Stücke aufführen ließen. Doch ift bies als ein burchaus vereinzelter Fall zu betrachten, ber zu den viel spätern Wanderungen außer aller Beziehung fteht. In Sachsen hatte Churfürft Chriftian I. bereits 1586 aus Dänemark fich Engländer kommen laffen; ") biefelben werden jedoch nur als "Inftrumentiften" bezeichnet und sind auch sicher nichts anders gewesen, wie überhaupt die "Instrumen-

<sup>\*)</sup> Dr. Lappenberg: "Bon ben ätteften Schauspielen zu Samburg".

<sup>\*\*)</sup> M. Fürstenau: "Zur Geschichte ber Musik und des Theaters am Hose der Kursürsten von Sachsen". — Allerdings hatte ein Zeitgenosse Shakespeare's Th. Henwood, welcher über die englischen Comödianten am Hose des bis 1588 reg. Königs von Dänemark Nachricht gibt, auch bereits erwähnt, daß an den Hösen des Herzogs von Braunschweig und des Landgrasen von Hesen schon englische Comödianten waren. Doch ist Henwood's Mittheilung (in der Apology of actors) 1612 erschienen und bezieht sich wohl auf die um 1600 bei uns erschienenen Truppen.

tisten" sowohl wie bie Springer ben eigentlichen Schauspielern voransgingen. Es ist nöthig, bag bieser Unterschied burchans festgehalten wirb.

Die wichtigste und zuverlässigte Nachricht über wirkliche englische Schausvieler in Deutschland erhalten wir erft vom Jahr 1591 burch einen frangifichen Reiferaß, ber einigen Engländern ausgestellt ward, und worin unter ibren Rünften nicht allein Musik, sondern auch bas Spielen von Comörien. Tragorien und Historien austrücklich angeführt ift.") Diese Rachricht ift nicht allein wegen ber barin festgestellten Rationalität von Wichtigteit, sondern auch durch die Nennung ber Namen ber bei ber Expedition Betheiligten, von tenen zwei — Robert Browne und Richard Jones — auch in engliichen Nachrichten wiederholt vorkommen, mahrend ein Underer, Thomas Sactville, eine lange Reihe von Jahren in Deutschland blieb und noch nach Jabrzehnten genannt wird. Mit tem Aufblühen bes gefammten geistigen und gesellschaftlichen Lebens in England unter Königin Elijabeth war es auf tem Continent mehr und mehr bei vornehmen Personen Sitte geworden, Reisen nach England zu machen. Heber folche Reisen beutscher Fürsten und Barone haben wir mehrere Berichte, meist aus ten neunziger Babren, in tenen häufig ber außerordentlichen Theatervorstellungen in Lonton Erwähnung geschieht. Diese Reisen förberten balt tas Interesse an tentschen Höfen für bas Theater. Landgraf Morits von Hessen hatte bis ju tiefer Zeit bereits in Raffel ein icones Baus tafür erbauen laffen unt au feinem Dof waren noch lange Zeit englische Schauspieler angestellt. Mus dem Jahre 1597 haben wir über bie Unwesenheit englischer Schauspieler in Frankfurt a. M. einen intereffanten Bericht; in bemfelben Jahre fpielte eine Truppe Engländer am Stuttgarter Bofe, und von 1600 ab burchzogen englische Comötianten Deutschland nach allen Richtungen bin. In ten Jahren 1605-1607 wird von ihnen aus oftpreußischen Städten berichtet, währent fie gleichzeitig in Gürbeutschland genannt werben, ebenfo am Bofe bes Churfürsten von Brandenburg, und in den Jahren 1607 und 1608 auch in Wien. Um häufigften icheint aber Dresten Bejuche ber engliichen Comerianten erhalten zu haben, und wurden bieselben besonders von

Das Document im Archiv zu Haag wurde 1859 von A. Cohn im Athenäum mitgetbeilt.

der verwittweten Chursürstin Sophie protegirt, vor der schon 1600 "etsliche Engeländer" spielten.\*) Sie erschienen 1601 daselbst wieder und werden noch häusig dis zum Ablauf des dritten Decenniums erwähnt.

Db nun biefe "englischen Comödianten", wo wir sie zu Anfang tes 17. Jahrhunderts als solche bezeichnet finden, in englischer Sprache ihre Comodien vorführten, ift leider mur in vereinzelten Fällen mit Beftimmtheit zu sagen. Mit ber zunehmenden Bermischung ber wirklichen "Engländer" mit Deutschen, die erft in bieser Zeit gewissermaßen als Berufs-Schauspieler erscheinen, ift auch sehr wahrscheinlich bas Englische burch bas Deutsche verbrängt worden. Aus Hilbes heim wird aus b. 3. 1599 von Comödianten berichtet, mit ausbrücklicher Hinzufügung, daß sie ihre Vorftellungen "in englischer Sprache" gaben. Gleichzeitig berichtet auch eine alte Münfterische Chronik, daß i. 3. 1599 in Münfter "elven Engelländer" angekommen seien, welche auf dem Rathhause au fünf Tagen hinter= cinander fünf verschiedene Comodien "in ihrer engelischen Sprache" aufgeführt hätten. Nur der Hanswurst (der hier in der Chronik als "schalkes nar") bezeichnet wird, sprach deutsch. Dagegen heißt es vierzehn Jahre fpäter in einer Chronif von Nürnberg, daß "bes Churfürsten von Branbenburg Diener und Engelische Comödianten" daselbst 1613 mehrere Comödien und Tragödien aufgeführt und zwar "in guter teutscher Sprach".

Daß die frühern englischen Truppen bei uns trotz der fremden Sprache Zulauf fanden, ist aus dem ganzen Charakter des Spiels und der Stücke zu erklären, in denen es vorzugsweise auf eine sehr lebendige und übertriedene Action, auf handgreifliche derbe Späße oder höchst blutige Scenen ankam. Wir werden diesen Charakter der Stücke später näher kennen lernen; zunächst führt uns diese Betrachtung wieder auf den Einsluß zurück, den das englische Drama und die englischen Schauspieler auf unsere den tsichen Versags von Vraunschweig bemerkten wir zunächst ein freieres Versahren in der Wahl der Stoffe, und in der Verwendung des englischen — eigentlich niederländischen — Narren. In vielen sehr wesentlichen Zügen

<sup>\*)</sup> Sehr schätzenswerthe Nachrichten über die theatralischen Borstellungen in Dresben gibt M. Fürstenau in der genannten "Geschichte der Musik ze."

ragegen wurzelt der Auter noch in den Travitionen der ältern bentschen Comödie, der auch u. A. die Mitwirkung der "Tensel" eigenthümlich war. Einen viel stärkern Einfluß hatte das englische Theater schon auf den ganz numittelbar dem fürstlichen Dichter sich anschließenden Jakob Ahrer in Rürnberg ausgeübt.

## 2. Jatob Unrer in Rurnberg. Die "Englischen Comedien und Tragedien". Früheste Spuren von Aufführungen Shakespeare'icher Stude.

Daß ter turch tie "Englischen Comötianten" eingeführte, sowohl nach ter komischen wie tragischen Nichtung autrirte Stil turch ten Reiz ter Neuheit, turch eintringliche Verständlichkeit ter sichtbaren Handlung und Mannigsattigkeit ter Situationen tas große Publikum ungewöhnlich erregen und anziehn mußte, zeigt sich u. A. auch tarin, taß gerate in Nürnberg, auf tem Boten tes Hans Sachs, die deutsche bramatische Dichtung verschiedene sehr wesentliche Elemente dieser eingewanderten Gattung so eilig in sich aufnahm.

Ueber rie Anwesenheit ver Engländer in Nürnberg haben wir zwar erst ziemtich spät bestimmte Nachrichten; aber bei der Bereutung rieser hochberühmten Start ist nicht anders anzunehmen, als daß auch schon von den ersten in Dentschland erschienenen Truppen Besuche in Nürnberg gesmacht wurden. Die tramatischen Werke von Jakob Aprer sind erst nach des Versassers i. 3. 1605 ersolgten Tode im Druck erschienen, unter dem Titel Opus theatricum; doch steht sest, daß Ahrer schon 1595 als Dramatisch thätig war.\*) In der gernuckten Sammlung ist über die

<sup>\*)</sup> Jafob Avrer fiarb 1605 in Rürnberg als Notar und Gerichtsprofurator; feine Stücke wurden 1615 unter folgendem Titel im Druck (Nürnberg, bei Balthafar Scherffen) berausgegeben:

Opus theatricum. Dreißig Außbündige ichene Comedien und Tragedien von allerband Dendwürdigkeiten alten Römischen hiftorien und andern Pelitischen geschichten und gedichten, Sampt nech andern Sechs und Dreißig ichönen lustigen nud turyweiligen Fastnachts oder Possen, durch Weiland ben Erbarn und wohlgelährten Geren Jacobum Abrer ze."

L. Tied in seinem "Deutschen Theater" Berlin, 1817) hatte von Uprer's Stüden abgebrucht: "Die Tragedia von dem griechischen Kepfer zu Konstantinopel, und seiner Tochter Petimperia, mit dem gebengten Horatio"; Die Comödie von der "schönen Phä-

Beit ber Entstehung biefer Stücke zwar keine Andentung gegeben. 11m fo wichtiger aber ist es, daß ein in Dresden befindliches Manuscript, welches eine große Angahl ber Ahrer'schen Stücke enthält, genaue Austunft über bie Zeit ihrer Abfassung gibt. Dies Manuscript enthält zehn Tragödien und Comodien, zwölf Fastnachts- und Sing-Spiele. Diese fammtlichen Stücke find auch in der gedruckten Ausgabe enthalten, mit Ausnahme von drei Schanspielen: 1) Tragöbie vom reichen Mann und armen Lazaro; 2) Comedia von Nicolah, bem verlornen Sohn; 3) Comödia Der Anaben Spigl. Außerdem enthält das Manuscript von den in ber Sammlung gedruckten: 1-4, 15, 20 und 21 und eine Reihe ber Kastnachts- und Singspiele (2, 10, 11, 18, 28-35). Alle tiefe Schanspiele und Schwänke (in ber handschriftlichen Sammlung) find in ben Jahren 1595-1598 geschrieben, und es liegt also die Vermuthung nahe, daß die andern Stücke, welche bas Opus theatr. enthält, sich in der Zeit der Versertigung unmittelbar jenen handschriftlich vorhandenen auschließen, wenn nicht einige davon schon aus früherer Zeit herrühren.\*)

Ahrer forschte nach allen nur möglichen Quellen, um die dramatische Poesie mit neuen Stoffen zu bereichern. Die Römischen Stücke, welche das Opus theatricum eröffnen (es sind deren füns), sind, nach seiner eigenen Angabe, dem Titus Livius entnommen; auch für eine Tragödie von Kaiser Otto dem Dritten gibt er selbst als Quelle Chr. Manlius (»Vitae imperatorum«) an; bei mehreren Dramen aus der deutschen Heldensage benutzte er das alte "Heldenbuch"; "Inlins Redivious" ist nach Nicod. Frischlin, und für mehrere Comödien und Schwänke sand er die Stoffe bei Boccaccio

nicia", so wie der "schönen Sidea" und zwei Fastnachtsspiele. -- In neuer Ausgabe ersschienen Ahrer's Dramen auf Beranstaltung des Literar. Bereins in Stuttgart, 1865, heransgeg, von A. Keller.

<sup>\*)</sup> Tied nahm für die Entstehung der meisten Ahrer'schen Stüde eine spätere Zeit an, weil ihm weber das Todesjahr Ahrer's noch das Dresdener Manuscript bekannt war, und weil er die in einem der Stüde enthaltene Hindentung auf die Zeit als Richtschuur nahm, indem es in dem betreffenden Stüde "Julius Redivivus" einmal heißt, daß "vor Hundert und siebentzig Jahren" das erste Buch gebruckt worden sei. Da jedoch die danach berechnete Zeit der Absassing (1610) mit Ahrer's Todesjahr im Widerspruch stehn würde, so ist anzunehmen, daß die Zahl erst später von den Herausgebern geändert wurde.

und antern Novellisten. Was nun tie Benutung englisch er Vorbilter betrifft, fo fint tiefelben bei einigen Stücken nicht festzustellen, sondern nur zu vermutben, bei andern dagegen liegen die Beziehungen ziemlich nabe; fo finden wir bei mehreren Schwänfen Aprer's und einzelnen Scenen unabweisbare Beziehungen zu ten fpater erschienenen "Engl. Cometien und Tragerien", wiewohl bei ber Unguverläffigkeit ber hier gegebenen Texte es nicht immer feststeht, ob Aprer ber Nachahmer war, over vielmehr ber Geptünrerte. Dagegen ift Aprer's "Griechischer Raiser und teffen Tochter Pelim= peria" mit Bestimmtheit auf tas englische Driginal » The spanish Tragedie von Thom. And guruckzuführen, und bei ten Singspielen ("Singets-Spiele", tie nach befannten Melorien als Nachspiele vorgetragen wurden, weist er selbst in seinen Angaben ter Melotie mehrmals auf englische Borbitrer hin; ra heißt es zu wiederholten Malen: "Im Thou: Wie man ten Englischen Rolant singt," over: "In tes Engelentischen Rolants Thon." sowie auch einzelne Fastnachtsspiele schon im Titel ten Hanswurft als ten "Engellenrischen Jan Posset" bezeichnen. Bur Erklärung bes "Roland" mag hier bemerkt werren, raf schon eine ältere reutsche Bearbeitung rer 920= tants-Vierer "von ber Männer und Weiber untreu" existirte"), und bag Uyrer ben Bater seines Marren: Roland nennt. Uebrigens ift ber Jan over Jann bei Aprer nur in wenigen Jaftnachtes und Singipielen enthals ten; hauptsächtich ist er berufen, nach englischem Muster in bie ernste, oft schauerliche Hantlung ter Tragörien einige erheiternte Abwechselung zu bringen. Dann find ihm mannigfache Charaftere verliehen, er erscheint als Diener, als Bote, Baner n. j. w., ja jogar einmal als henfer, furz wie er gerare für rie Situation zu verwenden war. Meistens heißt er Jahn Boffet, oter Jan Clain (wohl von Clown', auch "Jan ter furzweiter" over "Jahn ver Engelendische Rarr", over ver Rarr u. vgl.

Abgesehn von riesen verschierenen Beziehungen Aprers zum englischen Theater erregen zwei seiner errentlichen Comörien noch unser besonderes Interesse, weil sie Stoffe behandeln, welche auch Shakespeare (und sehr wahrscheinlich einige Jahre später als Aprer) für zwei seiner vollendetsten

<sup>\*</sup> Migetheitt in ben "Fastnachtsspielen bes 15. Jahrhunderte", berausgegeben von 26. Keller.

Comödien verwerthet hat, nämlich für "Biel Lärm um Nichts" und für ben "Sturm"; wobei es außer allem Zweisel liegt, daß Ahrer die Stücke bes Briten nicht kannte, obwohl gerade über die Zeit, in der Ahrer's "schöne Phönizia" und "schöne Sidea" entstanden, nichts zu ermitteln ist. Daß aber umgekehrt Shakespeare aus den Stücken Ahrer's geschöpft habe, ist durch nichts zu beweisen oder auch nur wahrscheinlich zu machen.\*)

Was das erstgenannte Stück Jakob Ahrer's, die Comödie "Bon der fconen Bhanicia" betrifft, so enthält es gang unverfennbar bie Grund= züge ber Kabel, welche in Shakespeare's Comodie ben ernsten Theil ber Handlung die Berleumbung der Hero, ihre Todtsagung, Rechtsertianna und Wiedererstehung) ausmacht. Und für diese Kabel bildet die Erzählung Bantello's von Timbreo di Cardona, sowie die Nachbildung dieser Novelle burch Belleforest, die gemeinschaftliche Quelle; eine Vergleichung beider Stücke miteinander und mit der Novelle zeigt uns, daß Alles, was in der bramatischen Behandlung beider Dichter gemeinschaftliches ist, sich auch in ber Erzählung findet, daß aber kein dem einen oder andern Dramatiker cigenthümlich angehörender Zug von dem Andern aufgenommen ift.\*\*) Obwohl nun Aprer in seinem Stücke sich auf die gegebene Fabel beschränkt und weder von dem Liebespaar Benedict und Beatrice, noch von den burlesken Gestalten ber Gerichtstiener etwas enthält, so hat er boch auch burch bie Einflechtung des Narren (hier "Jan der kurtweiler") Abwechselung in die ernste Handlung zu bringen versucht. Originell ist namentlich die Exposition des Stückes, in welcher Benus und Cupido erscheinen, und beschließen,

<sup>\*)</sup> B. Bell solgert seine Annahme, Shakespeare habe bennoch Aprer gekannt, aus seiner Hupothese, daß Shakespeare frühzeitig in Deutschland, und zwar jener Bill gewesen sei, der als Lord of Leicesters jesting player 1585 genannt wird. Dr. Bell trat mit dieser gewagten Hypothese zuerst im Morgenblatt v. J. 1553 auf.

<sup>\*\*)</sup> Das Stück von Ahrer, mit vollständigem Titel: "Spiegel Weiblicher zucht und Ehr. Comedia von der schienen Phänicia und Graf Tymbri von Golison auß Arragonien, wie es ihnen in ihrer Ehrlichen Lieb gangen, diß sie Chelich zusammen kommen, Mit 17 Personen, und hat 6 Actus" — ist nebst der schienen Sieden neuerdings in der bei Brochhaus in Leipzig (1868) erschienenen Sammlung "Schauspiele aus dem 16. Jahrshundert" vollständig abgedruckt worden, also Zedermann leicht zugänglich gemacht. Der Hernsgeber dieser Stücke, Julius Tittmann, gibt zu denselben außerdem ganz vortrefsliche Erläuterungen.

raf ter friegerische, tapfre Belt Timborus für tie Liebe gewonnen unt von Enpiro geschoffen werben folle. Gleichzeitig erscheint auch Jan, bereits von Liebe entbrannt für tas Rammermärden Unne Marie; Jan prafentirt fich und resbalb querit "mit einem pfeil, ter ibm noch im geseß steckt", wobei er jebr über seine Liebesschmerzen jammert. In ber Rete, mit welcher Benus ras Stud eröffnet, fnupft fie an bie Sicilianische Besper an, bie befanntlich auch bei Bantello ten Ausgangspunft für tie Santlung biltet. Die nächsten Afte werren rurch Timber's Liebeswerbung um Phanizia, rurch Geranto's (bei Chafespeare Don Juan's) Reit gegen Timborus und tie Borbereitungen zur Intrigue sowie burch einige Späße bes Jan ausgefüllt. Die fomische Figur wird rann auch mit in die Intrique verwebt, inbem 3an in Beiberfleitern bie Phanizia vorstellen muß und mit bem Genoffen tes Geranto, Namens Gerwalt, ber ben Berkleiteten als feine "bergliebste Phanizia" auretet, sich bespricht, währent Timber, im Dunkel bes Gartens verbergen, bas fingirte Stelltichein belauscht. Timbor läft bierauf tem Leonitus Bater ber Phanizia) bie Heirath abjagen. 218 Phanizia bei rieser Nachricht ohnmächtig niedersinft, sagt Lionitus:

Ach! fol mein Tochter kommen umbs leben, ehe sie ir unschult tut purgiern, so wil ichs nach irem tod aussürn, dann ich weiß das ir unrecht gschicht.

Nachrem die Shumächtige wieder zu sich gekommen, verkündet (am Schluß res 4. Aktes, Lionitus: daß Phänizia vor aller Welt tod bleiben solle, bis ihre Unschult erwiesen ist. Im fünften Akte wird Gerande, da er Phänizia's Tod ersahren, von bittrer Rene ergriffen, und er gesteht dem Timbor, daß er aus Mißgunst gegen ihn und aus Liebe zu Phänizia diese verleumdet habe, worauf auch Timbor in großen Jammer ausbricht, und beide sinken klagend an dem Sarge Phänizia's nieder, der herbeigetragen worden. Da nun auch Lionitus durch die Renigen von der Unschuld seiner Tochter und von dem Betrug in Kenntniß geseht ist, sagt er:

Es ist leider geschehen schon, doch ist es mir ein großer schad, das ir so ein närrischen rat fo unbefunnen habt nachgesetzt,
mich und mein ganzes gschlecht verletzt.
ir solts auch bei mir nicht entgelten;
jedoch tut nichts mer davon melten
wie ir mein Tochter habt umbbracht,
das mir mein leid nicht werd neu gmacht!
kont rein und est mit mir zur nacht.

Den sechsten Akt beginnen wieder Timbor und Gerando mit Klagen um das Geschehene und beschließen, zum Lionitus zu gehn, um sich dessen Freundschaft zu erhalten. Lionitus willigt in des Timborus Bitte, ihn als seinen Sohn anzuerkennen, und er will ihm deshalb eine andere Jungfran, Lucilia, zur Gattin geben, die der Phänizia in Allem vollkommen gleich sei. Als später Phänizia erscheint, rust Timborus:

Ach, Gerands, nun gland ich frei, das der Phänicien sele sei leibhaftig in das mensch gefarn, sie kan gleich eben wie sie gebarn, sie kan ir sitten und gepreng, das ich ir gar nicht seind sein kan.

Die nun stattfindende Vereinigung Beider, Phänizia's Frage, ob Timsborus schon vermählt gewesen, die endliche Enthüllung, und auch der Umsstand, daß der reuige Gerando durch die Hand einer Schwester der Phänizia beglückt wird, — dies Alles hat Ahrer Zug für Zug nach Bandello's Erzählung beibehalten, und das Stück schließt mit einem Lied, "der jungsfrau spiegel genannt", von nicht weniger als 11 Strophen.

Ift nun Ahrer's "schöne Phänizia" burch die Vergleiche mit dem Shafespeare'schen Stücke und der gemeinschaftlichen Quelle beider Dramatiker für uns von Interesse, so fordert ein anderes Stück des J. Ahrer noch ganz besondere Veachtung dadurch, daß es, wenn auch nur sehr im Allgemeinen, an die Grundzüge einer Shakespeare'schen Comödie erinnert, für welche bis jetzt vergeblich nach einem bestimmt erkennbaren Vorbild gesucht worden ist. Das Shakespeare'sche Stück ist "der Sturm", das des deutschen Autors die "Comedia von der schönen Sidea, wie es ihr bis zu ihrer Verheuratung ergangen". Die Grundidee des Stückes — so weit

es sich um ben Zauberer, um ben in seine Gewalt gerathenen Sohn seines Feindes und um bes Zauberers Tochter und ihr Berhältniß zu dem Gesausenen handelt — ist in einem alten Märchen "von der sächsischen Saale" wiederzuerkennen.\*)

Jakob Avrer beginnt die bramatische Handlung gang mit den Anfängen ter Begebenheiten, indem er zuerst bie beiden sich befehdenden Fürsten -Antolf, "Fürst in Littau" und Leutegast, "Fürst in ber Wiltau" — in ihrer Beintschaft vorsührt. Gin Postbote eröffnet bas Stud bamit, bag er bem Fürsten Lutolf ein Schreiben überbringt, in welchem ihm Fürst Leutegast ben Krieg antündigt. Ludolf ruftet sich und versichert, er wolle seinem Beinte "ichlagen auf bie ichwarten, bas er fol fein Sochmuth verftehn". Abrer zeigt uns hierauf, bag er große Schlachten noch ichneller abzumachen wußte, als Shakespeare. Als nämlich Lendegast mit seinem Beer angelangt ist, heißt es: "Yausen berzog Ludolfs gesind ein, kempfen lang mit einander und werden Ludolfs leut alle erschlagen." Darauf bittet Ludolf seinen lleberwinter um Gnate, tie ihm auch, was fein Leben betrifft, gewährt wirt. Doch muß er mit seiner Tochter Sitea bas Land verlaffen und foll nur so viel von seinem Eigenthum mit sich nehmen, als er und seine Tochter tragen fonnen. Ludolf aber, ber einen "weißen Stab" mit fich genommen, sinnt auf Rache und gibt sich nun, ta wir ihn mit seiner Tochter

<sup>\*)</sup> Schon 2. Die d', Dentiches Theater", batte auf Die Alehnlichkeit bes Chakespeare's fden "Sturm" mit bem Aprer'ichen Stude bingewiesen und vermuthete, bag Chatefpeare ein - freilich noch nicht aufgefundenes - altes englisches Stud benutt habe, bas aus berfelben Quelle, wie Avrer's "Sibea", berriibre. Renerbings ift bie Frage von J. Tittmann in beffen Ginleitung gu ber icon erwähnten Ansgabe ber beiben Aprer'= iden Stude ("Schaufpiele aus bem 16. Jahrhundert. Brodhaus, 1868", in fehr grundlider Beije erörtert, und sowohl auf Die beutsche Sage von ben brei "Riffen" (In Bechfteine Marden bingewiesen, wie auf andere alte Ergablungen, unter benen namentlich Die in einer Sammtung "Markiicher Sagen" enthaltene Beichichte: "Die Königstochter beim Popang" Erwähnung verdient, ba in biefer bie Geschichte, freilich in veränderter Weftalt, auf einer von einem Banberer bewohnten 3 nfel fpielt, mabrend in jenem Marden, in welchem mit ben Grundzügen ber Comobie mehr Uebereinstimmung ift, ber Boben ber Sandlung feine Infel, fondern wie bei Avrer ein großer wilder Wald ift. 3. Tittmann balt nach folden Bergleichungen bie Annahme für gerechtfertigt, baß Chafeipeare biefe Form bes Marchens als ein Gemeingut bes nieberjächsischen Stammes ebensowohl gefannt habe, wie Abrer.

allein sehen, als Zauberer zu erkennen. Er beschwört den Tensel Runcisal, den er befragt, ob er an seinem Feinde sich werde rächen können. Nuncisal berichtet ihm, er werde bald seines Feindes Sohn sangen können; dieser würde ihm lange dienstbar sein, dis er wieder zu seinem Bater gelangen könne. Am Schlusse des zweiten Altes erscheint denn auch Engelbrecht, der Sohn des Fürsten Leudegast, und wird dudolfs Zauberstad sogleich überwältigt. Im nächsten Alte sehn wir den Prinzen unter der Sidea Beschle Dienste verrichten und "einige klöß holz" tragen und niederlegen. Sidea äußert sich ansangs weniger mitleidig gegen ihn, als Miranda, und auch weniger zart. Sie sagt zu ihm:

Balt keil du mir das holz zu scheiten, wiltu anders die streich nit leiden! du bist ein rechter fauler hund!

Sibea will aber boch hier ihre Herrschaft zu ihrem Glück benutzen und ohne viel Scrupel, um ihrer kläglichen Situation zu entgehn, fragt sie ihren Gefangenen, ob er einverstanden wäre, wenn sie ihm die Freiheit geben und ihn zum Ehegemahl nehmen wolle? Engelbrecht ist sehr ersrent darüber, verspricht ihr, sie zur Fürstin zu machen, und Beide entsliehn. Da plötzlich Nuncisal ihr droht, den Anschlag ihrem Bater zu verrathen, schlägt sie mit ihrem Stad den Teusel "aufs Maul", wodurch dieser die Sprache verliert. Als Ludolf gleich hinterher die Flucht entdeckt, stellt er den Narrn (der in diesem Stück als Müller unter dem Namen Jan Molitor erscheint) zur Nede, daß er nicht besser aufgepaßt, und daß er es werde büßen müssen, wenn er die Flüchtigen nicht wieder sinde.

Schon mit dem Momente, da Sidea von ihrem Bater sich abwendet, gehn die Bege des deutschen und englischen Dichters völlig auseinander, so daß in keinem Zuge mehr der Sine an den Andern erinnert, ausgenommen in der Schlußwendung, da — nach kummervollen Irrsahrten der von ihrem Geliebten getrennten Sidea — das Paar am Hose des Fürsten Leudegast sich wieder sindet und durch ihre Liebe auch zuletzt eine Versöhnung der Bäter herbeigesührt wird.

Bei einer Vergleichung bieses Stückes mit Shakespeare's "Sturm" muß es uns am auffallenbsten sein, daß der große Brite hier viel einsacher

in ter Composition ift, als ter teutsche Berfasser, selbst einfacher, als ber Märchenstoff zu fordern schien. Er, ber sonft bie allereinsachste Fabel in fo ftaunenerregender Weise zu bereichern, mit andern Motiven zu verknüpfen wußte, bat sich in tiesem Falle eigentlich auf eine einzige Situation und auf bie Wirfung ibres poetischen Zaubers beschränkt. Konnte er es boch bier gegen ben Schluß bes Stückes (in einer Diglogstelle bes Alonso) fogar andeuten, daß bie gange munderbare Begebenheit in brei Stunden geschehen fei! Dieje jo böchft beachtenswerthe Abweichung von Chafefpeare's fonftigem Berfabren ift aang geeignet, Die Annahme zu beftarten, baf Shatespeare bier fast gang aus seiner eigenen bichterischen Fantafie geschöpft und böchstens burch eine müntliche Ueberlieferung ber Grundidee bie Unregung ju ter Marchencomötie erhalten habe. Die Spothese von Chakespeare's Unwesenheit in Deutschland, wenn sie auch nicht mit voller Bestimmtheit zurückzuweisen ist, würde badurch boch — besonders da diese Anwesenheit in einer Zeit stattgefunden haben mußte, in welcher Aprer's Stücke schwerlich schon geschrieben waren - minteftens überflüssig; im Drucke aber sint Aprer's Stücke erst zwei Jahre nach Shakespeare's Tobe erichienen, und es bliebe baber nur bie Möglichkeit übrig, bag ihm von Englischen Comödianten, die in Deutschland Kenntnif von Aprer's "Sidea" erhielten, bie Brundzüge bes Stückes mitgetheilt worren feien. Auch biefe Unnahme würde freilich auf ter Voraussetzung beruhn, bag tie Stücke tes 3. Aprer auch wirklich aufgeführt worden sind, was bis jett - fo viel auch rafür sprechen möge - boch noch teineswegs erwiesen ift.

Wenn es nun auch bei ber Sitea von Ahrer kanm wahrscheinlich ist, taß ber Stoff einem englischen Drama entnommen sei, ja, wenn es sogar anser allem Zweisel steht, taß die Sitea viele Jahre früher geschrieben ist, als Shakespeare's "Sturm", während bei der vorher besprochenen "schönen Phänicia" die Quelle — Vandello und Bellesorest — ganz unverkennbar vorliegt, so macht sich doch in der Form bei allen Ahrer'schen Stücken der Einfluß des englischen Drama's und der englischen Comödianten entschieden bemerkbar; so hat n. A. auch der Jan in der schönen Sidea einmal auf der Trommel und Pfeise sich hören zu lassen, die damaligen Attribute des englischen Clown. Der Name Posset soll ebenfalls von einem

bamals beliebten englischen Getränk, einer Art Mildbunfch, berrühren. Auch außer ben vorber genannten Stücken, bei benen bas englische Original nachweisbar oder zu vermuthen ift, finden wir häusige llebereinstimmungen bei einzelnen Scenen Aprer's mit ben Pickelhärings : Späßen in ben "Englischen Comedien und Tragedien", die freilich erst 1620 erschienen find, weshalb man hier im Unklaren bleibt, auf welcher Seite die Erfindung und auf welcher die Nachahmung zu suchen ist. Nur bei dem Abrer'schen Kaftnachtsspiel "Bon bem engländischen Jan Bosset" scheint der Kampf bes Narren mit seinem Weibe wohl ber englischen Comodie von ber "schonen Efther" entnommen zu fein, ba er eigentlich hierin, mit Bezug auf bas Gebot bes Königs Ahasverus, in richtigem Zusammenhange mit ber Sandlung steht. Sinsichtlich bes Scenischen ift es bemerkenswerth, daß weder der Herzog Heinrich Julius noch Jakob Ahrer irgend welche Angabe über Lokalität ober Wechsel ber Scenerie macht. So sehr auch die Handlung von einem Ort zum andern springt, so können wir dies boch immer nur aus dem Inhalt der Scenen entnehmen. Bei Ahrer finden sich kurze Monologe ober Zwiegespräche, die nur unter der Voranssetzung eines schnellen Ortswechsels gedacht werden können, und boch ist nicht die mindeste Andeutung darüber gemacht. Es heißt dabei immer nur "gehn ab", worauf die Andern bann wieder "kommen". Es ist also Biernach mit Gewißheit anzunehmen, daß sowohl der Herzog von Braunschweig wie auch Jakob Uhrer die einfache Bühnen-Einrichtung im Auge hatten, wie sie in England Shakespeare noch übernahm : einen bas gange Stud hindurch unverändert bleibenden Raum, in welchem nur die zur Handlung nöthigen Bersetzstücke zu wechseln hatten. Daß dabei aber alle nöthige Action unbeschräuft blieb, zeigen in Ahrer's Stücken mehrere Stellen, so u. A. eine Anmerkung in feiner Phanizia. Als nämlich Timborus Rachts in den Garten kommt, um sich von der Untreue Phanizia's zu überzeugen, heißt es: "Jetzund wird ein lättern (Leiter) außen des eingangs angeleint; daran steigt Timbor herunter, als wenn er über ein maurn ftieg."

Bei allen diesen Umständen bleibt es bennoch höchst auffällig, daß wir von den theatralischen Aufführungen Aprer'scher Stücke gar keine Nachricht haben. Daß die Schauspiele des Herzogs von Braunschweig wirklich auf-

geführt worten fint, wire und bei zweien durch spätere Bearbeitungen bersetben bewiesen. Bei ber versificirten (1605 erschienenen) Bearbeitung ber "Chebrecherin" beißt es im Borwert: tag tas in Profa abgefaßte Stud tes Bergogs "auf tem Fürstl. Braunschweigischen Saus und Westung Wolfenbüttel von Fürstlichen bestallten Combrianten agiret worden" sei. Ebenso wird in ber (1601 erschienenen) Bearbeitung bes "Bincentins Yabislaus" in ber Berrebe bemerkt, bag bas Stud "etwan noch an einem ort aus furtweil gespielet werden könnte". Dagegen erwähnt ber Berausgeber ter Aprer'ichen Werke (Opus theatricum) mit keiner Silbe etwaiger Aufführungen tiefer Stücke, obwohl in ter Borrete ausrrudtich ras Genie tes Berfassers gerühmt wird, ter sich in seinen Mußeftunden mit der löblichen Poeterei beschäftigt, "fich selbsten zu erluftirn und zu ergöten". Es wirt ferner gefagt, tiefe Schauspiele, tie man nach bes Berjaffer Tote gesammelt, seien "nicht allein zum lesen annuthing und lieblich, fondern auch alles nach dem Leben angestellt und rabin gerichtet, bag mans (gleichsam auf bie neue englische manier und art) alles Perfönlich Agirn und Spilen fan, auch fo lieblich und begierig ben Algenten zu zusehen ist, als hätte sich alles erst heuer zugetragen". Indem also hier ter theatralische Zweck austrücklich hervorgehoben wirt, bleibt es roch nach tem ganzen Inhalte ber Borrete mintestens höchst zweifelhaft, ob bie Stude, ober boch einzelne bavon, aufgeführt worten fint. Weniaftens hätte ter Herandgeber, wenn er von Aufführungen Kenntniß gehabt, toch ficher mit gang bestimmten Worten barauf hinweisen muffen. Es ware nun freilich ein höchst merkwürdiger Fall, daß ein so eifriger dramatischer Dichter, ohne jemals burch eine theatralische Aufführung ober auch nur burch ben Drud eines seiner Werte zu weiterm Schaffen ermuntert worben 311 sein 1, troptem so productiv blieb, daß er nicht weniger als breinndtreißig vollständige Stude und 36 kleinere Poffen ober Rachspiele hinterlaffen fonnte, und zwar lauter Stücke entschieden theatralischen Inhalts, in benen außerdem sehr häufig die genauesten Unweisungen für die theatralische Aufführung gegeben fint. Wir wurten faum eine genügente Erflärung

<sup>\*</sup> Denn es wird in ter Borrebe verfichert, bag bie Stille nie guvor im Drud ericbienen waren.

bafür erhalten, auch wenn wir annehmen, daß ber Zustand des Theaters zu Uhrer's Zeit überhaupt ein äußerst tläglicher gewesen, baß gang besonders in Nürnberg eine gänzliche Leere eingetreten war und daß eben nur bie wirklichen englisch en Truppen einigemal bort erschienen, um bald wieder abzuziehn. Bestärkt werbe ich in bieser Vermuthung, baß gerate in Nürnberg das Theater völlig brach gelegen, durch die auffallende Lücke in ber bramatischen Literatur Nürnbergs. In dem ganzen langen Zeitraum von den letzten im Drud erschienenen bramatischen Werken bes Sans Sachs bis zum Jahre 1618 find in Gottscher's "Nöthigem Borrath" nur ein paar vereinzelte Stücke mit bem Druckort Nürnberg zu finden. In weit überwiegender Zahl find die Stücke aus dieser Epoche von etwa 50 Jahren in Strafburg und in Magbeburg erschienen, außerdem in Wittenberg, Leipzig, Zürich u. f. w. Aber alle biefe Stücke kamen bamals kann über die heimathliche Lokalität hinaus. So mochte es kommen, daß, während die englischen Comödianten mit ihren allarmirenden Anfführungen von Stadt zu Stadt zogen, ber fleißige herr Notarins und Procurator zu Rürnberg sich barauf beschränkte - zu schreiben! Und ben spätern Herausgebern seiner bramatischen Dichtungen blieb es überlaffen, zu erklären, daß in diesen Stücken "Alles nach dem Leben angestellt" fei, so daß man es "auf die neue englische Manier persönlich agiren und fpielen fonne".

Die Nichtung war also hiermit ganz bestimmt und klar bezeichnet, in welcher der Fortschritt des Drama's liegen sollte, ja in welcher wir eigentlich erst das wesentlich Dramatische zu erkennen hatten. Aber die praktischen Ersolge dieser richtigen Erkenntniß blieben bei uns lange Zeit auf gleichmäßig niedrigem Niveau, während in England die Sonne des neuen Dramas bereits in der Mittagshöhe stand.

Und dieser rapide Fortschritt des englischen Dramas, der so schnell zum höchsten Glanze führte, hatte daselbst eigentlich erst seit etwa fünfundswanzig Jahren begonnen. Mit Hans Sachs waren wir in unsern dramatischen Ansängen den Engländern wie allen Andern voraus. Die "Moralitäten", welche in England im 15. Jahrhundert an die Stelle der Mirakelspiele getreten waren, hatten es nur mit Allegorieen der Ingenden

und Laster, mit Personisicirungen allgemeiner sittlicher Begriffe zu thun. Aber ter große Vortheil war, baß icon die Moralitäten in England einen eigentlichen Schaufpielerstant verfanten. Erft zu Anfang bes 16. Jahrhunderts finden wir in die Personificirungen abstracter Begriffe auch Personen aus tem wirklichen leben eingefügt, und nun entwickelten sich bie ganz und gar realistischen "Interludes" von 3. Henwood, die unsern ältern Fastnachtsspielen am nächsten stanten. In tiefen Interlutes war lange Zeit tein bemerkenswerther Fortschritt gemacht worden. Erst mit ben Rachahnungen, welche bie llebersetzungen ber alten Klaffifer in England bervorriefen - tie Tragerie Gorbotuc (oter Ferrer und Porrer, gebruckt i. 3. 1565 , und die taran fich schließenden Dramen von Gascoine, Wilmot, Sughes - wurde ein boberer Stil, und mit tem Blankvers eine für tie Tragodie angemeffene Sprache eingeführt. John Lilly mit feinen "Hoffomorien", seiner überseinerten Sprechweise und ber breit sich machenten Gelehrsamkeit, bildete wenigstens einen Gegensatz zu ber außerorbentlichen Robbeit der Posse, bis wieder Thomas And ("The spanish tragedie" etwa 1588 mit seinen starken Mitteln, bas Gemüth zu erschüttern, Th. Lodge, 3. Peele und Robert Green schnell zu ber Höhe führten, auf welcher Chriftopher Marlowe, ber Dichter bes Tamerlan, bes Juden von Malta und tes "Faust" 1588) bereits als ein Riese steht; und auch an tiesen ichließt fich Chafespeare gang unmittelbar an, aufänglich ihm nacheifernt, bann weit ihn überflügelnd. Daß auf dieser so wunderbar schnell erreichten Sohe ber bramatischen Dichtung bas englische Theater überhaupt eine unerhörte Popularität erlangte, ist schon angedeutet worden; hatte boch Vondon bereits im Jahre 1596 sieben Theater. Zu ten Berbindungen, welche zwischen Deutschland und England schon bestanden, zu ten Unregungen, welche burch die erwähnten Reisenden gegeben wurden, mochte auch noch der Umstand einer plöglichen Ueberfüllung tieses Kunftgebietes fommen, um zu ben Aunstwanderungen ins Ausland zu veranlassen, namentlich seitzem '1600 over 1601, wie Collier berichtet in London einige kleinere Theater zu Gunften tes Globe = und Bant Theaters geschloffen waren. Db aber

<sup>\*,</sup> Befanntlich hatte ichen Richard III. als Bergog von Glofter fich eine Schaufpielertruppe gehalten.

gerabe jene in Deutschland herumziehenden Schauspieler in ber Mehrzahl zu ben beffern jener Zeit gehörten und ob fie beshalb befähigt gewesen wären, einen starken und vortheilhaften Umschwung ber beutschen Theater-Berhältniffe zu bewirken, bas muß bahin gestellt bleiben. Bon bem für uns so geringen Resultate ihrer Invasion können wir nicht aut auf ihren Werth oder Unwerth schließen, benn ber bald barauf beginnente breißig= jährige Rrieg mußte wohl auch auf tiesem Gebiete seine zerstörenden Wirfungen äußern. Neben ben für die Beurtheilung jener Borftellungen meift sehr ungenügenden Benachrichtigungen in ber zeitgenössischen Literatur verbient ein erst unlängst bekanntgewordenes Urtheil volle Beachtung.\*) Joh. Rhenanus (Leibmedicus des Landgrafen Moritz zu Caffel) äußerte nämlich im Jahre 1613 sich bahin, daß die Engländer, sowohl was die Composition als auch was tie Action ter Dramen beträfe, ohne Zweifel "ten Borzug vor den Europäischen Nationen" hätten. Die Engländer schrieben in besonders pathetischen und tragischen Momenten in Jamben, und nur "in geringern Sachen" wenteten fie bie schlichte Proja an, "tamit hohe und geringe Dinge nicht commisciret, sondern einem jeden Theil sein Gebühr zugestellt werte. .. Dieses hat ben beutschen actoribus (so viel mir bewuft) bisber gemangelt, welche sich entweder gang an Reimenverse gebunden oder alles ohne Unterschied in Prosa vorgebracht haben, rarinnen wichtige Sachen mit gebührlichen actionibus schwerlich ausgebrückt werden können. Es haben auch viel vermeinet, es sei uns Deutschen unmöglich, in unfrer Sprache bie Engländer zu imitiren und gleiche carmina zu schreiben. Was aber die actores betrifft, werden solche, wie ich in England in Acht genommen, in einer Schule täglich instruiret, bak auch bie por= nehmbsten actores sich von den Poeten muffen unterweisen lassen, welches bann einer wohlgeschriebenen Comodie bas Leben und Bierbe gibt, daß also fein Bunder ift, warumb bie Engländische Comodianten (ich rete von geübten) andern vorgeben und den Borzug haben".

Bon Wichtigkeit ist für uns in tieser Aeußerung: daß bie ordentlich

<sup>\*) &</sup>quot;Geschichte bes Theaters und ber Musik in Kaffel", von Lynker (Kaffel, 1865). Genee, Shakelpeare.

geichulten englischen Schaufpieler unfern mehr noch rilettantischen und ungeichulten in Deutschland entgegengestellt werden, bag tie englischen Comorianten ungleich bober geschätzt wurden, ban aber auch bei riefen ein Untericiet zu machen war zwijchen ben "aeübtern" und ben ichlechtern. Diese Unterschiede werden wir auch bei ben in Deutschland reisenden Truppen jebr zu berücksichtigen baben. Wenn nun aber auch ichon burch tie in neuerer Zeit mit so großem Wleife angestellten Nachsorschungen bas Gine wenigstens jestgestellt ift, bag es wirkliche Englanter waren, bie unter ver Bezeichnung als "englische Comörianten" auch englische Stücke in Deutschland spielten, und zwar in ber Sprache ihres Landes, so haben wir roch noch immer gar wenig Anhaltpunkte gewonnen, um den - wenn auch nur relativen - Werth ihrer Darstellungen zu schätzen. Gben so wenig tonnen wir jagen, in welchen Formen bie von ihnen eingeführten Stücke zur Darstellung tamen. Denn gerate basjenige Buch, welches bafür von großer Wichtigkeit fein könnte, Die im Jahre 1620 unter bem Titel "Englische Cometien und Tragetien" in beutscher Sprache ericbienene Sammlung von Stüden gibt uns fehr wenig Sicherheit barüber, ba bie Texte gang augenicheinlich höchst ungenan wiedergegeben sint, und höchstens auf die Geschmackrichtung tes beutschen Berausgebers, bezüglich tes teutschen

<sup>\* &</sup>quot;Englische Comedien und Tragedien. Das ist: Sebr Schöne | berritiche und außerleiene | geist: und weltliche Comedi und Tragedi Spiel | iampt bem Pictelbering | Welche wegen ihrer artigen Inventionen | surweitigen auch theils wahre baftigen Geichicht halber | von den Engelländern in Deutschland an Königlichen | Churmand Fürstlichen Höfen | auch in vornehmen Neichs. Sees und Handels Städten sepud agiret und gehalten werden | und zuver nie im Druck ausgegangen. Un jeso | Allen der Comedi und Tragedi Liebhabern | und Andern zu lieb und gesallen | dergestalt in eisenen Druck gegeben | daß sie gar seicht darauß Spielweiß widerumb augerichtet | und zur Ergestlichkeit und Erquickung bes Gemüths gehalten werden können. Gebrucht im Jahr M.DC.XX."

Auch in der Borrede, in welcher auf die frühere Berachtung und spätere Anerkennung der Somödianten bei den alten Römern bingewiesen wird, ist wiederholt, wie zu "unsern Zeiten die Englischen Comoedianten, theils wegen artiger Inventionen, theils wegen Unmutbigkeit ihrer Geberden | anch ofters Zierlichkeit im Reden von hoben und Nieder-stands Berionen mit großes Leb erlangen und dadurch viel burtige und wackere Ingenia zu derzgleichen Inventionen lust und beliebung haben, sich darin zu üben | Allie bat man ihnen bierin willsabren, und diese Comoedien und Tragedien jbnen zum besten in öffentzlichen Druck geben wollen . . "20.

Publikums, schließen lassen, für welches eben diese Ausgabe, als eine ganz gewöhnliche Spekulation, zurecht gemacht ist. Der Inhalt dieses Buches ist folgender:

1. Comödia von der Königin Esther und hoffertigen Haman. 2. Com. von dem verlornen Sohn. 3. Com. von Fortunato und seinem Seckel und Wünschhütlein. 4. Com. von eines Königes Sohne auß Engellandt und des Königs Tochter auß Schottlandt. 5. Com. von Sidonia und Theagenes. 6. Com. von Jemand und Niemandt. 7. Tragädia von Inlio und Hyppolita. 8. Tragädia von Tito Andronico. 9. Ein lustig Pickelherings Spiel von der schonen Maria und alten Hanreh. 10. Ein ander lustig Pickelsherings Spiel, barinnen er mit einem Stein gar lustige Possen machet. — Zum Schluß solgen noch einige kleinere Pickelhärings-Schwänke ("englische Auszuge"), welche in der Art wie die Ahrer'schen "Singet-Spiele" nach einer bestimmten Melodie zu singen sind, und in denen meist der "Hanreh" den Gegenstand der niedrigsten Späße bildet.

Wenn wir von dem Werthe tiefer ganzen Sammlung auf die englischen Comodianten felbst einen Schluß ziehn wollten, so würden wir zunächst wissen müssen: Ob alle biese Stücke — wenigstens ihrem wesentlichen Inhalte nach — wirklich gespielt worden sind? Ferner: Db ber hier vor= liegende Text einigermaßen als eine Uebersetzung zu betrachten ist oder viel= mehr nur als gang willfürliche freie Nachbildung englischer Stücke gleichen Inhalts gelten muß? Hinsichtlich ber erstern Frage ist hier wieder baran zu erinnern, daß in einigen dieser Stücke sich entschiedene Aehnlichkeiten mit gewissen, in Aprer's Comodien vorkommenden Scenen finden. Auf die Wahrscheinlichkeit, daß Ahrer ben Streit zwischen bem Jahn und seiner Frau (in seinem "Fastnachtsspiel vom engeländischen Jan Posset") ber ent= sprechenden Spisode in ber englischen "Comödia von der Königin Esther" nachgebildet habe, ist schon hingewiesen worden. Ein gleiches Berhältniß tes tentschen Antors zu dem englischen Vorbild türfte wohl bei ten Hans= wurst = Scenen in Ahrer's "König in Eppern" und bem biesen Scenen ent= sprechenden Bickelherings-Spiel, "tarinnen er mit einem Stein gar luftige Possen treibt" anzunehmen sein, obwohl bei beiden Bergleichungen bie Possen in ten "Englischen Comötien re." an trastischer Komik spreisich auch an Derbheit tie Nachbiltung unsers teutschen Autors übertressen. Wenn wir aber hier, bei ten Beziehungen zwischen I. Aprer und den "Englischen Cometien" w., noch im Zweisel sein können, auf welcher Seite das Driginal zu suchen ist, so erweist sich ein anderes der in genannter Sammlung besindlichen Stücke, nämlich die Comödie "von Sidonia und Theasgenes" als ganz genaue Nachbildung eines ältern deutschen Stückes von Rollenhagen: "Amantes amentes. Das ist: Ein sehr anmuthig Spiel von der blinden Liebe, oder wie mans Deutsch nennet, von der Lesseley" ze. Das Stück von G. Rollenhagen ist in gereimten Versen, die Nachbildung wie alle Stücke in den "Englischen Comedien") in Prosa; sonst sind nur unwosentliche Weglassungen und Zusätze gemacht.")

Schon ries eine Beispiel könnte genügen, uns an ter Gewissenhaftigsteit ter Hernangeber ter englischen Comötien, hinsichtlich ter Auswahl ihrer englischen Stücke, entschieren zweiseln zu lassen. Doch sind tie Stücke jetenfalls zum größern Theil englischen Ursprungs. Ein englisches Stück: » Hester and Ahasverus « wart 1594 in konton aufgeführt; eine englische Cemötie » Fortunatus « wird in ten Jahren 1595—99 östers erwähnt; ein Stück » the prodigal child « ward noch 1610 aufgeführt. Auch für tie Comötie von "Jemand und Niemand" gibt es ein englisches Stück, tessen längerer Titel ganz beutlich auf ten Inhalt unsers verliegenden Stückes hinweist und schon von Tieck erwähnt wird; es heißt: » No Body and Some Body; with the true Chronicle History of Elydure, who was fortunately three times crown'd king of England «. Ich möchte hierbei auf ten interessanten und wichtigen Umstant hinweisen, taß tie humoristische Allegorie dieses Stückes, welche burch tie ernste Handlung

<sup>\*</sup> Reinhold Röbler Shatespeare-Jahrbuch I., welcher biese Uebereinstimmung bargelegt, findet, daß ber Bearbeiter auch die wirklich erschreckend niedrigen Zoten in bem Stücke von Rellenhagen das ich nicht kenne, vorgesunden hat. Karl Goedeke Grundriß w.) jührt von der Comödie "Amantes amentes" eine erst 1614 erschienene Auflage an und bemerkt, daß schon 1604 eine dritte Ansgade erschienen war. L. Tieck, der auch bereits "Deutsches Theater") auf die Aebnlichkeiten in den Uprerischen Stücken binwies, bemerke auch ichon von dieser Comödie "Sidonia und Theagenes", es verrathe am wenigsten den englischen Ursprung.

ber beiden stets in der Regierung wechselnden Könige sich schlingt, die Comodie von "Jemand und Riemand", höchst wahrscheinlich beutschen Ursprungs ift, indem die Idee dazu von keinem Geringern berrührt, als von Ulrich von Sutten, in effen toftlichem Gedichte vom » Nemo «. Wie hier der "Niemand", der Alles gethan hat, personifizirt wird, so ift es and in der englischen Comödie, nur daß dort dem "Niemand" überflüssiger Beise noch ein "Jemand" gegenübergestellt ift. Diese Bertoppelung ter Allegorie stumpst die sathrische Pointe des Hutten'schen Gedichtes bedeutend ab. Das englische Original ist in ber 3bee, wie schon ber Titel zeigt, ber bentschen Bearbeitung vollkommen entsprechend, abgesehn von ter jedenfalls verunstalteten Form, welche sowohl bei dieser Comödie, wie bei allen Stücken biefer Sammlung eine so über bie Magen wüste ift, in ber Robbeit und Ungleichheit ber Sprache sowohl, wie in ber scenischen Gintheilung, baß man mit Sicherheit schließen kann, ber Herausgeber habe von einem literarischen Berufe nicht eine Ahnung gehabt. Um eindringlichsten wird uns dies gerade bei jenem Stücke, in welchem wir als Original eine Shakespeare'sche Tragodie bentlich zu erkennen vermögen, trot ber abscheulichen Verunftaltung und obwohl gerade diese Shakespeare'iche Tragodie bas unvollkommenste seiner Jugendwerke ist: "Titus Andronikus". Man hat früher bekanntlich die Antorschaft Shakespeare's bei diesem mit haarstraubenten Greignissen angefüllten schrecklichen Stücke vielfach in Abrede stellen wollen. Wer aber auch in tiefer so abstoßenden Tragodie bie barin enthaltenen genialen Züge beutlicher herausfühlen will, ber halte nur bies beutsche Fabrikat baueben, und er wird in bem Originale ben Stempel tes Shakespeare'ichen Genius unverkennbar hervortreten sehn. Daß aber Shakespeare's "Titus Andronikus" — wenn auch nicht in ber uns bekannten sondern in einer ältern Form - tiesem Stücke als Grundlage biente, ift unzweifelhaft und man erkennt aus einem Bergleiche beutlich, wie bas englische Original nur stümperhaft und ohne alles Verständniß, vermuthlich

<sup>\*)</sup> Da schon Tieck ("Deutsches Theater") bas Stild — mit Weglassung einiger unsittlichen Stellen — abgebruckt hat, beschränke ich mich barauf (Anhang I.) einen fritischen Auszug bavon zu geben, und zwar mit besonderer Rücksicht auf das Shakesspeare'sche Stück.

auch nur nach Notizen währent ver Anfführungen, nachgebiltet ift. Bielteiebt rührt sewohl tiese Bearbeitung wie die ganze Ausgabe ber englischen Comödien von ganz untergeordneten beutschen Schauspielern ber, tie selhst barin mitgewirft haben, und — auf die Erselge ber "Englischen Comödianten" spekulirent — bem Publikum statt ber Originale biese stümperhalten Nachbildungen als "englische" Stücke präsentirten.

ilber auch noch eine andere Erflärung für ties seltsame Product wäre möglich, obne tie vorige Unnabme auszuschließen: bag nämlich unter ten um 1600 in Deutschland erschienenen "Englischen Comödianten" die meisten nur febr untergeordneter Gattung waren, welche felbst nur im Besitse febr mangelhafter Theatermanuscripte gewesen sint und besbalb mit ibrem Repertoire feineswegs tie tamals toch ichon jo bereutente tramatische Literatur ibrer Heimath repräsentiren fonnten. Wenn auch nicht alle Shafeipeare'ide Stücke mahrent res Dichters Lebzeiten gerrucht murren, je waren toch um 1600 schon einige seiner populärsten Dramen in Vonton nicht nur auf tem Theater, sondern auch schon im Druck erschienen. Nach ter Vorrete zu tem teutschen Buche und nach tem ganzen spekulativen Zweck besselben zu urtheilen, werden aber die Aufführungen der hier mitgetheilten Stücke noch ziemlich unmittelbar vor tem Drucke tes Buches (1620) statt= gefunden haben, denn man rechnete ja noch beim Publikum auf den lebbaften Eineruck, ten tiefe Aufführungen gemacht hatten. Und troptem finden wir in riefer Sammlung kein Stück von Marlowe ober von R. Green, und von Shatespeare - wenigstens tem Stoffe und ten Grundzügen ber handlung nach - nur riesen "Titus Antronikus", währent toch von "Romeo unt Julie", von "Richard III." 2c. schon seit 1597 gebruckte Bücher eristirten! Bu berücksichtigen ist hierbei freilich noch bie Thatsache, baß von ben englischen Comerianten viele, bie schon frühzeitig nach ten Nieberlanden und nach Deutschland gekommen waren, lange Zeit bier blieben, baf fie, entfernt von ihrer Beimath, nur ichwer ihr Repertoir burch neuere Stücke vervollständigen tounten, und raß entlich auch Deutsche ihre Truppen verstärften ober sogar selbstänrig unter tem Titel "Englische Comörianten" sich producirten. Wenn wir ferner berenten, wie selbst in Englant rie beliebteften Stücke von Ih. Henwood, von Shatespeare u. A. - ohne und jogar gegen ten

Wilsen der Dichter und nur in corrumpirter Form — zum Druck gelangten, so kann man ermessen, wie erst die so lange herunnwandernden Schauspieler mit dem Text versuhren und was allmälig aus den Stücken wurde. Der Mangel Shakespeare'scher Stücke (und gerade der populärsten) in diesen alten deutschen Drucken wird freilich noch auffallender durch den Umstant, daß wir die Lücke nicht einmal in den spätern Fortschungen, weder in der Sammlung unter dem Titel "Liebeskamps" von 1630, noch in der "Schaudbühne englischer und französischer Comödianten" von 1670, ausgesüllt sinden. Sben so wenig enthalten diese Sammlungen etwas von Beaumont, Fletcher, Ben Johnson u. s. w., ein weiterer Beweis dafür, was für underrusene Hände es waren, die das deutsche Publikum mit dem englischen Drama bekannt machen wollten.

Wenn in den "Englischen Comedien und Tragedien" von 1620 "Titus Androuifus" trot ber entsetslichen Trivialifirung bes Gegenstands bas Driginal boch noch hindurchschimmern läßt, so zeigt eine andere dieser Tragorien ("Bon Julio und Huppolita") eine weit dunklere Beziehung zu einem Shafespeare'schen Lustspiele, nämlich zu ben "beiben Sbelleuten von Berona", freilich nur in ben allermagersten Grundzügen ber Handlung, und ein Vergleich beiber Stücke nuß uns überzeugen, daß hier nicht Shakespeare's Comodie vorgelegen hat, sondern eine ältere Quelle, welcher Shakespeare vielleicht die Anregung zu seiner Comodie verdaufte. Nicht minder intereffant find in einer andern der "Englischen Comödien" die Anklänge an Shafespeare's "bezähmte Widerspäuftige". In bem schon erwähnten Stude "Von der Königin Efther" zieht fich durch die erufte Handlung ein Possenspiel bes Sanswurft mit seiner Chehalfte. Daß ber Streit Beiber um die Herrschaft im Sause auch bei Ahrer vorkommt (in dessen "Fastnachtsspiel vom englendischen Jan Posset") ist schon bemerkt worden. bem englischen Stücke ift jedoch die Posse mehr ausgeführt. Während bei Aprer dieselbe Prügelei und beren Beendigung burch die herbeifommenden Langknechte immer sich wiederholt, ist bier — in dem englischen Stücke bem ftreitenben Baare viel mehr felbständige Action gelaffen, und die Scene im zweiten Afte, ba Hans Rnapfaje (fo heißt hier die komische Figur) sein Weib überwunden hat, und ihren Gehorsam prüft, zeigt uns die ganz ähn=

lichen Züge aus tem 4. Alte von Shatespeare's "Wirerspänstigen", wobei es freilich noch zweiselhaft, ob hier Shakespeare over tas schon vor riesem existirente englische Stück, gleichen Stosses und gleichen Titels, benutzt worden ist.\*)

Sinsichtlich ter tomischen Figur in ten "englischen Comerien und Tragetien" ift es übrigens bemerkenswerth, tag tie vom Herzog von Brannichweig und von Jacob Abrer gewählten Benennungen: Johan Boufet, Jan Poffet orer Jann Clam u. f. w. nicht auf tiefe Stücke übergegangen fint, vielmehr tem bollantischen Pickelharing Plat gemacht haben. Zwar fehlt auch tiefe Figur in fast allen Tragörien; nur in "Julius und Hippolita" erscheint sie als "Grobianus Pickelhering" und in ber Comotie von ter Rönigin Cither führt er ten Ramen "Bans Anapfaje". Dafür aber ift tem Bidelhäring feine volle Berricaft in ten fleinen angebängten Singe-Possen zuertheilt, Die auch fogar als "Pickelbärings-Spiele" bezeichnet werden; und tie Herausgeber ber Sammlung haben nicht verfäumt, ties auf tem Titel tes Buches burch tie Bemerfung "fampt bem Pickelhering" besonders anzuzeigen. Daß ter "Pickelhäring" zu uns aus Sollant ben Weg gefunden, konnen wir ichon aus feinem Ramen ichließen, wenn wir berenfen, bag auch ber englische Jack Purding, ber reutsche Hanswurft, ber frangösische Jean Potage sich auf spezielle National= Speisen beziehn. Gben so mahrscheinlich ist es aber, bag bieser bollantische Spafmacher seinen Namen erst von ten Engländern (Pickleherring erhalten hat, und es ift bochft eigenthümlich, wie zur Bilbung rieses Geschörses, res germanisirten und nunmehr eigentlich beutschen Bickelbaring, brei Nationalitäten zusammengewirft hatten, benn in

<sup>\*,</sup> Da gerade die Comödie von der "König in Esther", das er ste Stild aus der Sammlung der "englischen Comedien und Tragedien", meines Wissens in neuerer Zeit nie wieder abgedruckt ist weder von Tieck noch von A. Cobu:, so theite ich die ersten Alte bavon im Anhang mit. Man wird daraus n. A. auch am besten erkennen, wie man in diesen Stilden mit dem Einschieden der komischen Seenen zwischen die ernste Handlung versuhr. Die Abschrift ist von mir nach dem in Gotha besindlichen Crempsar der ersten Anslage von 1620 gemacht worden.

Dies bemerkte ichen Abbijon im "Spectator", indem er außer bem holländischen Bidelhäring, bem französischen Jean Potage und bem englischen Jack Pubbing noch ben italienischen "Maccaroni" nennt. Hanswurft schien ibm noch unbefannt zu sein.

Deutschland kam ber entschieben ältere Hanswurst erft später wieber zum Borschein.\*)

Daß übrigens biefe "englischen Cometien und Tragebien" wirklich mehrjach aufgeführt worden find, finden wir in Rotizen aus verschiedenen Orten bestätigt, wobei freilich es immer fehr zweifelhaft bleibt, in wie weit Dieje Aufführungen ber Form ber gebruckten Stücke entsprachen. In Danzig, wo i. 3. 1616 "englische Comobianten" waren, scheint man wenigstens über gewisse Zoten in tiesen Comotien nicht gleichgiltig hinweggesehn zu haben, benn in einer Concessions-Ertheilung vom genannten Jahre werben fie ausbrücklich ermahnt, "keine unzuchtigen Stücke zu prafentiren". Die Comodie von "eines Königs Sohn aus England und bes Königs Tochter in Schottland" ift wahrscheinlich 1607 in Cassel aufgeführt worden, und in bem Berzeichniß von Aufführungen ber "englischen Comödianten" in Dresten vom Jahre 1626 finden wir fowohl bies Stud, wie noch mehrere andere aus der gedruckten Sammlung angegeben. Gleichzeitig erfahren wir aber auch aus biesem Dresdner Repertoir, wie unvollständig ober wie schlecht gewählt jene Stücke ber Sammlung von 1620 waren, benn hier finden wir nicht allein zwei zuverläffig Marlowe'sche Stücke genannt (teisen Dr. Faust und den Juden von Malta), sondern auch mehrere Titel von Shakespeare'schen Tragodien, nämlich Romco und Julie, Julius Cafar, Hamlet, König Lear. Freilich haben wir auch von tiesen Aufführungen nichts als eben bie Titel ber Stücke; aber es liegt uns hier boch wenigstens ein vollständiges Repertoir vor, aus bessen ganzem Inhalt zu ersehn ift, daß sich's bei diesen Aufführungen (von 1626) wirklich ganz und gar um bas Englische Drama handelt, gleichviel ob es uns in beutscher ober in englischer Sprache geboten wird. Was lettere Frage betrifft, jo ist es sehr beachtenswerth, bag unter ben Comödianten, welche 1627 mit bem Hofe nach Torgan gingen, nur Einer speziell als "ter Engelenter" (vielleicht ter Direttor) bezeichnet wirt, während bei ten Andern nur der Taufname, auch ter Charafter (fo u.A. "Thomas die Jungfram") angegeben ift. Aus andern

<sup>\*)</sup> Anch im IV. Baube bes Shakespeare-Jahrbuchs wird aus Utrecht (von A. C. Loffelt) ausbrücklich bestätigt, baß in den ältern holländischen Comödien kein Pickelhäring zu finden sei. Späterhin wurde der Name aus Deutschland eingeführt.

teutschen Stärten finden wir in den letzten anderthalb Decennien die englischen Comödianten noch genannt: 1615 in Cöln und in Frankfurt a. M., in letzterer Start mit der Klage, daß die Lente ihnen lieber vier Stunden lang zuhörten, als in der Kirche eine Stunde auszuharren; 1618 bis 20 in Ostprensen und in Berlin, wo der Junker Haus Stocksisch vom Kursürssten Joh. Sigismund mit der Direction betrant ward. In dem an Haus Stocksisch ergangenen Besehl, die Truppe Comödianten zu engagiren, war anstrücklich beigesügt: Aus England und den Niederlanden. Im Jahre 1628 sinden wir englische Comödianten wieder in Nürnberg und 1629 im Haag. Bon hier ab sehn wir sie sür längere Zeit vom Schauplatz verzichnet sinden and Dresten, wo wir noch bis 1632 Aussichtungen verziehnet sinden, werden erst im Jahre 1644 wieder "Treyberger Springer" und Comödianten erwähnt. In dieser längern Pause haben wir eine sichts bare Einwirkung des dreißigjährigen Kriegs zu erkennen, der ja erst seit 1630 in seine dritte und wichtiaste Phase getreten war.

## 3. Schlechte Nefultate. Das deutsche Theater nach dem Rriege. Alte Bearbeitungen Shatespeare'icher Stude und Stoffe. Fortdauernde Ziellofigkeit bis zu Gottiched's Neform.

Ob es ter traurigen Zeit des Krieges ansighließlich beizumessen ift, daß es mit der Fertentwickelung unserer dramatischen Poesie und des Theasters se fläglich anssah, — dies dürste man kann behaupten wollen, wenn man auf die ganze letzte Epoche — seit Eintritt der englischen Comödianten — zurückblickt und nach den Fortschritten spürt, die sich doch schon vor dem Ansang der verheerenden Kriegezeiten hätten zeigen müssen. Drei Erscheisnungen sind es hier vorzugsweise, die wir nebeneinander, und gleichzeitig miteinander correspondirend, erstehen sahn. Die erste die Schauspiele des Herzogs Heinrich Insins, die zweite die Stücke von Jacob Uhrer, und die britte jene Schauspiele, die aus England selbst bei uns eingesührt waren. Wenn wir zunächst unsere beiden deutschen Dramatiker mit ihrem bedeutenzsien Vorzänger, mit Hans Sachs vergleichen, so können wir den Fortschritt keineswegs so groß erkennen, wie er gerade in dieser, der weitern Ausbildung in höchstem Maße bedürstig en Entwickelungs-Epoche ents

sprechend gewesen ware. Der braunschweigische Berzog sowohl wie Jacob Abrer batten allereings eine viel größere bramatische Bewegung in ihre Dichtungen gebracht, und hierin find - wie schon bemertt - hauptfächlich die erfolgreichen Einwirkungen bes englischen Drama's zu erkennen. Aber bas poetische, und wahrhaft beutsche Gemüth bes Haus Sachs war babei nicht mit auf sie übergegangen, - die stärkere äußerliche Bewegung beherrschte fie bafür zu fehr und ber gewisse poetische Schimmer und bie herzgewinnente Freundlichkeit bes braven Schufters fehlte sowohl bem für ftlich en Dichter wie dem gelehrten Herrn Notarins und Procurator. Bei Hans Sachs war alles innerlich empfunden, alles Gemüthsleben, und bie bramatische Form war bei ihm eben nur Form, weshalb er auch um ihre weitere Ausbildung fich nicht kümmerte. Bei bem Braunschweiger Dichter und bei Ahrer war es umgekehrt; fie trachteten mit aller Rraft nach bem entschieden Theatrali= schen, aber sie wurden dafür wieder so sehr eingenommen, daß sie fast ben ganzen Endzweck barin suchten. Bei Aprer ist bies noch mehr ber Fall, als beim Herzog Heinrich Julius, ber entschieden mehr tünstlerisches Wefühl und — neben dem auf bas Theatralische gerichteten Sinn — auch mehr Empfindung für bas wirklich Dramatische bejaß, wie bies im Ernsten feine "Sufanne" und im Komischen sein "Bincentins Labislaus" hinlänglich beweift. Jacob Aprer hingegen, ber hie und ba einen guten Anfang nimmt und eine ungewöhnliche Schaffensfraft befaß, richtete ben Blid immer mehr und mehr auf bas Scenische, auf biejenigen Momente, bie eben nur im Theatralischen ihren Sinn und ihren Zweck hatten. Er war dabei so genan in ten Vorschriften für die Action, daß es sich oft überans komisch ausnimmt. So gibt er einmal in der "schönen Melufina" die Anweifung: Ob man nun ein Feuerwerf als ob ein Kloster brenne, bazu ein Zeter= und Jammergeschrei machen wolle, ftunde bei bem, "ber bas Spiel recht anrichten kann". Und ein andermal, da eine Jungfran von einem Drachen bebroht wird und ihr Retter mit bem fenerspeienden Ungeheuer einen Kampf besteht, heißt es: bie Jungfran solle während bes Kampfes, damit ihr Gewand "von dem Fenerwerk nicht verderbt werde", ablaufen.

Hiermit haben wir bei Ahrer auch tiejenige Seite seiner Dramen berührt, welche besonders in ten von ten Engländern gegebenen Stücken bervertritt: tas Bemühen, so viel als möglich tem Ange zu bieten, sei es turch Glanz ter Costüme, turch Auszüge, Zaubereien und Fenerwerk, over turch reichtiches Blutver gießen. Auch was ries Letztere betrisst, hat Avrer tas Aeußerste geleistet, und die Schrecknisse im Titus Andronikus, in welchem tie geschändete Techter tes Titus mit abgehauenen Händen und ausgerissener Zunge heruntlausen soll, sind von Avrer in einigen Stücken we möglich noch überboten, so in der Tragörie von der Pelimperia, im Servius Tullius, Raiser Otto u. s. w., in welchen Stücken das Tockstechen, Halsabschneiden, Bergisten und Berbrennen, auch Ohrens und Nasen-Abschweiden, Gergisten wirt, daß man zwischen diesen gräßelichen Ihaten kaum Zeit hat zum Athemschöpfen. Neben dem tarin liegensten Streben nach gewaltsamen Erschütterungen des Gemüths war es sernsfalls mit ein Theil ter "Kunst" bei jenen Darstellern, alle solche Dinge möglichst tänschent auszusübren, was übrigens auch bei uns bei den Passionsspielen zur Zeit ihrer höchsten Entwickelung hervortrat.

Nönnen wir nun freilich in ber Nachabmung solder Ungeheuerlichkeiten feinen sonderlichen Vortheil für unser teutsches Theater erblicken, so wurden ja roch anterseits von ten bessern Truppen auch wirklich bereutente Dichtungen vorgeführt, wie wir auch ans tem Drestener Repertoir von 1626 und später ersehn, - Dichtungen, in tenen tie Macht ter Poesie wohl auch nach einer böbern Richtung bin auf bas teutsche Drama hatte wirken muffen. Aber vergeblich feben wir uns, in tiefer Zeit wie in ten nächstfolgenden Decennien, nach einer Ericbeinung um, bei welcher in einem bohern poetischen Schaffen tie Ginwirfung ter Englanter zu erfennen ware. Wohl mag ter treißigjährige Krieg Schult sein, bag wir nicht zu einer ruhigern Berarbeitung bes uns gegebenen Materials gelangen konnten, aber rie eigentlichen lebel liegen roch viel tiefer, sie liegen zum Theil mit in ren Urfachen, tie einen folden Burgerfrieg beförrerten: in unserer gangen unglücklichen staatlichen Existenz, und vor Allem in tem unlengbar sehr tiefen Culturstant, in welchem wir Deutsche - im Bergleich zu antern civilifirten Bolfern - uns befanten. Auch aus tiefen negativen Resultaten leuchtet ber innige Zusammenhang bes Theaters mit ber gesammten Cultur eines Boltes aufs überzeugentste hervor. Auch in tieser Zeit war

bei uns das Theater in seiner Nichtigkeit, Halt- und Nathlosigkeit nur ein Shmptom.

Wir könnten über die nun folgende sehr lange Epoche der Verwirrung unseres Theaters, des ziel- und gedankenlosen Durcheinanders aller schen dagewesenen und auch neuen Elemente, mit wenigen Zeilen hinweggeben, wenn wir nicht auch aus diesem Zeitraume von mehr als achtzig Jahren die Verbindungsfäden aufsuchen müßten, die endlich doch aus dem Knäuel hinüberführen in die bessere Zeit.

Noch in ben ersten Decennien bes 17. Jahrhunderts, als die "enalischen Comödianten" noch in voller Blüthe waren, zeigten sich auch in ter beutschen bramatischen Dichtung Nachwirfungen ber Reformation, die ja mit den nahenden Kriegswettern vollkommen in Berbindung standen. Wie schon in der Mitte des verflossenen (16.) Jahrhunderts, sehen wir auch hier die Rämpfe gegen bas Bapftthum auch in ber bramatischen Dichtung in einzelnen entschieden protestantischen Gegenden wieder entbrennen. Auch bie Kriegszeit selber fant Ausbruck in mehreren bramatischen Poesien, aber ohne daß es in dieser Gattung, wie es gerade in solcher Zeit sehr natürlich war, zu irgend welcher, wenn auch nur vorübergehender Bedeutsamkeit fam. Alle solche Erscheinungen traten nur hervor, um gleich wieder zu verschwinden, und um anzudeuten, nach wie mannigfaltigen Richtungen ein Ausgang für das rathlose beutsche Drama gesucht wurde. Und seltsam! Fast unmittelbar hinterher, und noch ehe bie englische Tragödie mit ihren ftarken Reizmitteln ben Platz geräumt hatte, annoncirten fich bie Anfänge bes Schäferspiels! Guarini's Pastor fido mar schon 1619 in einer beutschen Uebersetzung erschienen, und auch die beutschen Herausgeber ter "englischen Cometien und Tragodien" hatten in ber zweiten Sammlung, welche unter bem Titel "Liebesfampf" 1630 erschien\*), schon eine Schäferei

<sup>\*) &</sup>quot;Liebestampf ober Ander Theil der Engelischen Comödien und Tragoedien, in welchen sehr schöne, außerlesene Comödien und Tragödien zu befinden, und zuwor nie in Druck außgegangen. Allen der Comoedi und Tragoedi Liebhabern, und andern zu liebe und gesallen, dergestallt in offenen Druck gegeben, daß sie gar leicht daraus Spieleweiß wiederumb angerichtet, und zur Ergehlickeit und Erquickung des Gemüths, geshalten werden können. Gedenkt im Jahr 1630." — Auch diese Sammlung ist durch ein Vorwort eingeleitet, worin zuerst — ausgehend von dem Spruche König Salos

von Uminta und Silvia gebracht. Dies war allereings bier noch eine rurchaus vereinzelte Ericheinung, wie auch ber übrige Inhalt biefer Sammlung zeigt, in welcher übrigens neben ten febr verwischten Spuren engliider Herfunft bie Spafe tes Hanswurft an Robbeit jene ber alteren Sammlung fast noch überbieten. Die "Singe-Comorien", welche mit Melovien versehen sint, erinnern vielfach — im Inhalt wie in einzelnen Wenrungen - an tie früheren Pickelbarings Spiele. Pickelharing felbit hat in ten Stücken biefer neuen Sammlung nicht burchgängig biefen Namen beibehalten, sondern erscheint auch abwechselnt als "Hans Worst" 'in der "Macht res kleinen Cupirinis", als Schrämmgen (Aminta und Silvia) orer auch in "König Mantalors unrechtmäßiger Liebe", als Schampi= tafche, jerenfalls eine Verreutschung von Jean Potage. Hebrigens zeigt auch ber Inhalt einiger tiefer Stücke bereits andere als englische Ginflüsse. Die großen blutigen Grenel, wie sie eberem beliebt waren, sind bier nicht mehr anzutreffen. Wohl aber ist einmal wieder die Aufgabe gestellt, im Blutvergießen eine gewisse Runft in ter Darstellung zu entwickeln. In der Tragödie "Unzeitiger Borwits" deren Idee auf Cervantes zurückzuführen ift), läuft Amanbus, ber Chemann, welcher bie Trene seines Weibes durch seinen Freund wollte prüfen laffen und bas Weib badurch jum Selbstmort brachte, am Schlusse bes Studes mit tem Ropf gegen bie Wand, "bag ras Blut unter tem Bute herfürleufft," und wiederholt Dies, bis er tott hinfällt! Dies aber waren für längere Zeit die letten Untlänge an ras Drama res Blutvergiegens. Und auch ter Hanswurst ober Pickelbaring wußte nicht recht, in welcher Maste er seinen alten Gönnern sich präsentiren sollte und zu welcher Tiefe ber Gemeinheit er wohl noch herab= îteigen konnte, um Intereffe zu erregen. Als bie Sturme bes Krieges ausgetobt hatten, waren allerdings bie "volksthumlichen" Elemente bes Theaters mit mandem Untern hinweggefegt werren, - und die Erschlaffung der Gemüther zeigt fich gang beutlich in der neuen Richtung, die nunmehr

me's: daß Alles feine Zeit babe, — ber Ruten gepriesen wirt, ber in ber Abwechselung von Frende und Traurigkeit liege; worauf wieder an die Römer erinnert wird, wie auch an die Migbränche, welche mit dem Comödienspiel "von leichtstinnigen Gesellen" getrieben worden, wegen berer man aber das Ganze nicht verwersen könne.

erftand, aufangs nur burch vorübergebende Nebenstörungen gefrenzt. Gine jolche Nebenftörung suchte sich wiederum in Rürnberg, auf tem alten Boben bes Bolksichauspiels, geltend zu machen; und wie aus einer völlig anbern, aber nicht eben vorgeschrittenen Zeitstimmung treten uns hier bie wunderlichen Dichtungen von Joh. Klay entgegen, ein mit neuern Elemen= ten kunftlos versetter Aufput ber vergessenen geiftlichen Schauspiele, ein unerquicklicher Mischmasch ohne Ziel, und schon deshalb ohne allen Einfluß, weil sich diese Voeterei vom Wesen des Drama's wieder weit entfernte. Interessanter sind aus gleicher Zeit die Dichtungen Rift's, welche an die Kriegsereignisse unmittelbar anknüpften, und worin fast ausschließlich allegorische Bersonen — bas unglückliche Deutschland selbst, ber Krieg, ber Friede, ber Hunger u. f. w. - die Handlung bilbeten.\*) Solche Erscheinungen konnten ihrem ganzen Wesen nach selbstverständlich keine Dauer haben. Doch schon während noch die Spuren des volksthümlichen Theaters in nur vereinzelten Erscheinungen sich zeigten, ohne daß nach irgend welcher Seite bin ein Ausweg aus bem Trümmerwerk gefunden ward, ber zu einem bestimmten Ziele hätte führen können, war die burchaus neue Epoche ber gesammten beutschen Poesie, welche mit Martin Opitz beginnen sollte, auch für die dramatische Gattung in den Keimen schon vorhanden. Aber in ter hier beginnenden Epoche ber sogenannten gelehrt-hösischen Dichtung famen die so bedeutsamen Reformen des "Baters der Dichtkunst" M. Opit gerade dem Drama am wenigsten zu Bute, und es waren zwei nahe neben einander liegende Gattungen theatralischer Spiele, die jetzt dem eigentlichen Schauspiel cher hemmend als fördernd sein sollten: Die schon erwähnten Schäferspiele und - bie Oper. Noch in ben letten Sturmesjahren bes Rriegs hatten die Schäferspiele fich weiter ihren Weg gebahnt, während gleichzeitig mit der Idhlle "Daphne", welche Opitz aus dem Italienischen des Rinuccini übersetzte, auch der Anfang für die Oper gemacht war, und es ift ganz bezeichnend, daß diese erste eigentliche Oper 1627 gelegentlich einer Hoffestlichkeit ins Leben trat, welche ber Churfürst von Sachsen 30= hann Georg I. zur Vermählung seiner ältesten Tochter in Torgan arran-

<sup>\*) &</sup>quot;Das friedewiinschende Teutschland" 1648, und "das friedezauchzende Teutsch- sand" 1653, beibe von Johan Rist.

girt hatte." Wie tie Dichter tiefer Epoche überhaupt ihr Ange fast ausichließlich auf tie formale Bebandlung ber poetischen Sprache richteten, jo ging nun auch aller tramatische Inbalt in tem rein Menkerlichen gewisser poetischer Formen unter. Wie Opit in seinem Gifer, burch tie Einführung fremder Literatur die beutsche poetische Form zu üben, auch zu ben lleberjetungen ber Alten wieder durch eigenes Beispiel anregte; jo nahm er auch feine Begriffe von tem Wesen tes Drama's gang aus tem Inhalt unt ter Form ter antiten Tragorie. Bon ten frangofischen Classifern hatte Corneille balt zu einzelnen Versuchen angeregt, und raneben brängten sich bie Belegenbeitstichter an tie fleinen Sonnen ter teutschen Bofe, um burch Servilität zu ersetzen, was an Benie ibnen fehlte. Aus bem seichten Bemäffer tiefer Literatur ragen nicht unbereutent tie Werke eines Dichters hervor, ber wohl als bas größte bramatische Talent vieses gangen Jahrhunberts anzusehn ift: Unbreas Gruphins. Ware tiefer Dichter nicht sein ganzes leben hindurch, schon von Kindheit an, burch vielfaches schweres Miggeschief in ter freien und natürlichen Entwickelung seines Genius gehemmt worden, so hatte vielleicht schon er bem Drama zu entschierenem Siege verhelfen können. Auch seine Dramen find nicht frei von ten Ginflüffen ber ganzen neuen Richtung ber Poeffe; ber Pomp ber Sprache Dominirt gang entschieden gegen die Handlung und hemmt überall bas bramatijde Leben. Aber ausgestattet mit außererrentlich reichen Kenntnissen und mit Lebenserfahrung war Grophins gang ter Mann, bas Drama in eine bobere Sphare ter Bildung emporzuheben; nur Schare, bag er tabei ter Bersuchung nicht wirerstehen konnte, bieje seine Kenntnisse prunkvoll zu verwerthen, jo tag unter tem Pomp gelehrten Wesens tie bramatische Wahrheit errrückt wirt. Und trotalledem werden wir in seinen Tragodien häufig turch ten boben Schwung seines Pathos wie turch ten glübenten Austruck starter Leitenschaft, wie wir ihn abulich noch bei keinem beutiden Dramatifer vernommen haben, oft mabrhaft überrascht. Nacheem

<sup>\*)</sup> Die italienische Oper "Daphne" von Rinuccini, Musik von Jacopo Peri, war 1594 ober 96 zuerst in Florenz, im Palaste des Grasen Corsi, aufgesübrt worden. Für die Opig'iche Ueberschung batte der dursürstliche Capellmeister Schüt in Dresten eine neue Musik schreiben mussen.

ichon Opits an die von Aristoteles gegebenen "Regeln" in einigen Befenntnissen erinnert hatte, solgte Gryphius diesen Regeln im Ganzen mehr, als
die früheren Dramatiker, denn von den "Einheiten" berücksichtigte er wenigs
stens die Einheit der Zeit so ängstlich, daß er die Daner eines Tages kann überschreitet. Um freiesten kommt des Gryphius ursprüngliches und krästiges Talent in seinen beiden trefslichen komischen Dichtungen zur Geltung. Sowohl sein "Horribilieribrisax" als anch sein Peter Squenz oder "Absurda comica« verrathen etwas von Shakespeare'schem Humor, auch abgesehn davon, daß letzteres Stück sogar einen Shakespeare's chen Straum sich ziehandelt, indem wir hier die durch den Sommern achtstraum sich ziehenden Handwerkerscenen mit der schließlichen Aufführung von Phramus und Thisbe als eine selbständige dreiaktige Comödie behandelt sehen.

Daß Gruphius troppem auf bas Theater kanm einen Ginfluß ausübte, lag gang einfach baran, bag eine Schaufpielkunft in ber That noch nicht existirte und nach den so sehr gestörten roben Anfängen jetzt der Dichtung nicht so plötlich nachzueilen vermochte. Wir sehn beshalb anch, mehr noch als bei Gruphius, bei seinem bedeutendsten und unmittelbaren Nachfolger Caspar von Lohenstein bas Drama vom praktischen Theater fich mehr und mehr entfernen und eigentlich nur als eine besondere Gattung ber Literatur behandelt, - wieder gang im Gegensate zu ben bramatischen Dichtern des 16. Jahrhunderts, die noch weit entfernt davon waren, im Drama eine besondere Kunftgattung zu sehen. Ebenso verhielt es sich mit ben "Schauspielern". Denn bis zum Gintreffen ber Englischen Comotianten war bei uns von einem Schauspielerstand noch nicht die Rete. Aus dem Jahre 1601 wird ein gewisser "Forchheim mit Consorten" erwähnt, welcher auf dem Schlosse zu Dresten eine "römische Tragödie" aufführte. Die "Engelender" waren, wie wir wissen, schon seit 1600 in Dresten erichienen und kehrten seitdem in den erften Jahrzehnten häufig wieder. Dazwischen aber finden wir noch aus bem Jahre 1613 ben "Hofbalbirer" (M. Meher) erwähnt, ber vor bem Hofe in Dresben eine "Hiftoria von Amadis aus Frankreich" aufgeführt hatte und teshalb bittet, daß ber "ganzen Compagnie ein Recompens gereicht werde", damit die Leute künftig bei ähnlichen Gelegenheiten sich wieder willig finden laffen. Allmälig hatten sich

venn aus ten Gesellichaften ter "Engelänter" auch teutiche Truppen gebildet. 1658 war in Wien ein "Comörienmeister aus Tresten" anwesent, und am Drestener Hofe sint seit 1668 taselhst angestellte "Ebursürstliche" Comörianten unter tem Titel "Berientte" over auch "schauspielente Diener" erwähnt. Dazwischen aber ließen sich auch wieder "Springer" sehn, tie nach ihren Künsten auf tem Seile im Theater "Comörien agirten". Ebenso zogen in den siedenziger Jahren auch bereits französische und italienische Bausten umber, und es ist aus tiesem Durcheinander wohl zu erklären, daß tie veutschen Schauspieler noch nicht zu einer gehörigen Ausbildung oder Dreganisation ihrer Truppen gelangten, und daß ihre Begrifse von "Kunst" noch ziemlich dunkel waren.

So feben wir tenn auch um tiefe Zeit, wie terjenige Comotientichter, ber wie irgent Giner ras Beng batte, tie Boltstbumlichteit ter tramatischen Dichtung zum entschiedensten Ausbruck zu bringen, — nämlich Shriftian Weife, - feine gabtreichen Stude nur für bie Aufführung durch seine Echüler berechnete. Chr. Weise war Rector tes Gomnasiums an Bittau in ter fächfischen Lausit. Mit seinem flaven Verfrante, reichen Wiffen und redlichen Streben batte er zunächft als Schulmann fich in bobom Grave vervient gemacht, namentlich um tie Ansbildung unserer Mutteriprace. Seine Bemühungen barin suchte er badurch praktisch zu unterituben, tag er feine Schüler turch Aufführung von Comotien übte, tie er alle selbst zu tiesem Zwecke schrieb, wobei er tenn auch gleichzeitig tie Schüler setost zur "Poeterei" anzuregen versuchte, weil er ber Ansicht war, raß ries rie "Geschicklichkeit im Reren" febr wesentlich ferrern werre. Neberhauft war er als Schulmann nichts weniger als einseitig, sontern behielt vor Allem seinen Gruntsatz im Auge, bag wir mit Allem, was wir ternen, "tem gemeinen leben was nüte werden jollten". Dieje Gefundheit feines Wefens zeigt fich auch in allen Weise'iden tramatischen Protuctionen und er steht bier wieder mit seinem Realismus im ichrofffen Gegensate gu tem geidraubten Pathos und Bilterpomp seiner bereutenteren Borgänger, veionters Vobenstein's, wenn er auch an poetischem Schwunge weit hinter Grophius wie auch binter Lobenftein gurudftebt. Uns mag jest bie reine Natürlichkeit Weise's trivial erscheinen, aber wir haben tennoch in tiesem

seinem Gegensatze zu ber in ber Zeit seines Auftretens noch herrschenden Richtung ein entschiedenes Verdienst und eine gesunde Reaction zu erfennen, besonders wenn wir bedenken, daß es gerade ein Schulmann war, ber nicht aus ben Büchern, sondern aus bem Leben selbst bas Leben studirte. Gine höhere Idee von der Tragödie hatte er freilich nicht; er hatte eben nur den Schulzweck, d. h. die Beschäftigung der Gymnasiasten babei im Auge und richtete jogar ten Aufang tes Personals bei seinen Stüden nach ter Zahl ter bafür tisponibeln Schüler ein. Wie sehr er nur an tiesen engern Zweck babei bachte, zeigt u. A. eine naive Bemerfung, Die er unter dem Personen-Berzeichniß von "Sakobs doppelter Hehrath" macht. Rach= dem er angegeben, wie die Musik dazu beschaffen sein solle, und wie auch tleine Kinder zu den Engeln und Schäfern verwendet werden könnten, heißt cs: "Wenn es an Personen ermangeln möchte, fönnte man in ber Mitte manche Scene weniger machen; wie es in den besten Musiken hergehet, da bisweilen etliche Personen ftille schweigen." Weise schrieb im Ganzen über ein halbes Hundert Stücke, von benen bie meisten in bem Zeitraum von 1680-90 aufgeführt wurden.\*) leber sein Tranerspiel "Von dem neapo= litanischen Hauptrebellen Masaniello" urtheilte selbst Lessing, bag es "tes petantischen Frostes ungeachtet bin und wieder Junken von Chakespeare's ichem Genie" zeige." | In einer ter Possen, eine neue Auflage tes Gry= phius'schen Peter Sauenz, freilich gang selbständig behandelt, herricht eine natürliche Komik, die unwiderstehlich wirkt.

Obwohl nun Weise auch in ber Form seiner Stücke burchaus zwanglos und frei versuhr, so sinden wir doch nicht durch irgend welche Spur angesteutet, daß er Shakespeare gesannt habe. Allerdings waren längst schon Shakespeare'sche Stücke, wie bereits erwähnt, von den englischen Comös

<sup>\*</sup> In der Schrift von H. Kalm: "Christian Weise" Bressau 1854) ist das Berzscichniß mit Angabe der Jahre gegeben. In Felge eingetretener Zwistigkeiten batte er von 1689 ab dis 1702 die nen erbante Bühne ganz geschlossen gehalten und von da ab wieder dis 1705 spielen sassen.

<sup>\*\*</sup> Es geschah bies in einem Briefe, ben Leifing 1773 an seinen Bruber Karl richtete, welcher auch mit bem Plane umging, einen Masaniello zu schreiben, worauf G. E. Lessing ihm rieth, sich boch mit bem Weise'schen Stück befannt zu machen. Weise's Stück befindet sich in »Zittauisches Theatrum«.

Dianten in Deutschland aufgeführt worben, aber in keiner einzigen ber vielen Nachrichten über Die englischen Borstellungen wird je ber Name eines Dichtere genannt. Eben jo wenig aufgeklart ift es bis jett, in welchem Berbaltnift tie une befannt gewordenen teutiden Bearbeitungen zu jenen theatralischen Aufführungen ber Englander gestanden haben. Wir können aus ber alten Bearbeitung von "Romeo und Julie" serenfalls aus ber ersten Balite tes 17. Jahrhunderte und aus ter fpatern Bamlet Bearbeitung nur ichließen, welches tie unzweifelhaft teutschen Authaten fint, ohne aber baraus etwas Positives für die Beurtheilung ber frühern Aufführungen gu gewinnen. Daß auch Gruphins, ter fich im Borwort zu seinem Beter Saueng auf Daniel Schwenter als ten Erfinder Des Saueng beruft, Shafeiveare wirklich nicht gefannt habe, wird vielfach bezweifelt. Warum follte aber Groubius feine Befanntichaft mit ber wirklichen Quelle bei feiner Ungabe austrücklich verlengnet haben? Auch wäre es aus pjuchologischen Motiven taum tentbar, bag Gropbins burch bie Bekanntichaft mit Chateipeare nicht zu einer freiern Wahl ber Stoffe, namentlich mit Bezug auf bie romantischen Tragorien, wie auch zu einer freiern Form bes Drama's bätte angeregt werden müffen. Und mannigfache andere Zeichen beweisen uns, wie unbekannt in Deutschland Die Dichter jener Stücke waren, welche tie englischen Comörianten bei uns eingeführt hatten. Man wußte wohl von "englischen" Stücken, aber weber von einem Shakespeare, noch von cinem Marlowe, oder fonit einem ber Antoren. Ja, ter Berfaffer ber i. 3. 1673 in ter Schweiz erschienenen Bearbeitung ter "Witerspänstigen", ter fich soust burch andere Arbeiten als ein gang gut unterrichteter Ropf erweist, wußte nicht einmal, bag bas Driginal ein en glifches Stud war, fontern beutet auf eine italienische Quelle bin. Und auch ter Königsberger Poet Michael Kongehl, von welchem zwei Stücke aus tem Jahr 1680 Shateipeare'iche Stoffe behandeln, mußte zuverläffig von ten Chatefpeare'ichen Stücken nicht bas mintefte. \*) Unfer Chriftian Beije hatte 1705 in Zittau ebenfalls eine neue Bearbeitung ter vorausgegangenen "bojen Katharine"

<sup>\*)</sup> Man vergleiche nur die im Anhang befindliche "Innocentia" mit Shakespeare's Cymbeline!

zur Aufführung gebracht, ohne bei seiner Arbeit auf Shakespeare zurückzugehn, wie man aus dem Manuscripte seines Stückes klar ersieht.

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts waren wieder neue englische Comödianten-Truppen in Deutschland erschienen, die jetzt aber bald mit Franzosen und auch mit den deutschen Truppen zu rivalisiren hatten. Auch die i. 3. 1670 erschienene neue Sammlung von Stücken führt bereits den Titel "Schanbühne Englischer und Französischer Comödianten"; doch ist die Form dieser Stücke um nicht Vieles gebilderen, als in den frühern Sammlungen.\*)

Bährend Chriftian Beise nun auf seinem beschränften Gebiete für ein wirklich volksmäßiges beutsches Drama seine Kraft einsetzte, war die mit Dpit begonnene Richtung weiter und weiter vorgeschritten und gang besonbers hatte die Oper ichon seit etwa 1670 einen Aufschwung genommen, wie er selbst nachher nicht mehr sich wiederholt hat. Auch gegen diese Modefache ber Over bilbete Beise's fraftige Natur einen schroffen Begensat, benn wiewohl man so weit kam, bie Oper als die höchste Gattung ber bramatischen Poesie zu betrachten und alle Dichterlinge barin sich erproben wollten, so artete fie boch sehr balt zum oberflächlichsten Pruntspiel aus. Gegen Ende bes 17. Jahrhunderts war besonders Hamburg ber Hauptsitz ber Over geworden. Hamburg hatte schon im Jahre 1678 ein speziell für tie Over errichtetes schönes Sans erhalten, und mit bem Beginn bes 18. Jahrhunderts hatte auch Sandel baselbst eine Reihe seiner erften Opern geschaffen. Dieser Aufschwung der Oper war so ungunftig wie möglich mit ber Situation bes Drama's zusammengetroffen, indem sie an ber Lähmung beffelben mitwirkte gerate in jener Zeit, ba Magifter Belthen (feit 1669) von Leipzig aus die erfte regelmäßige Schanspielergefellichaft, tie biefen Ramen beanspruchen fonnte, gebildet hatte. Bei ben flei-

<sup>\*)</sup> Diese neue in Franksurt 1670 erschienene Sammlung enthält im ersten Bande:

1. Amor der Artzt. 2. Die Comödie ohne Comödie. 3. Die köstliche Lächerlichkeit. 4.
Sganarell oder der Hanrey in der Einbildung. 5. Die Liebesgeschicht deß Aleippe und der Cephise. 6. Die Eysernde mit ihr selbst. 7. Antiochus. 8. Die Bußhafftige Mutter.

9. Damons Trinmph-Spiel. — Die Mehrzahl der im 2. und 3. Bande besindlichen Stilcke sind nur Wiederholungen aus den beiden frilheren Werken von 1620 und 1630 — ein Beweis, daß der Geschmack seit 50 Jahren noch kein besserre geworden war!

nern Comötianien Banten batte tie ichroffe Trennung tes Theaters von ber literatur wieder zu den niedrigften Hanswurstpoffen geführt, mabrent raneben, besenders an ten Bejen, Oper und Ballet fast allein noch gepflegt wurden. Beltben batte jogar zur Bereicherung feines Repertoirs tie Metiere ichen Stücke ins Deutsche übertragen, und bamit ficher bas beste Mittel ergriffen, mas ramats für rie Hebung red Schanspiels zu ergreifen war. Zeine Unstrengungen blieben gegenüber bem Schaugepränge und rem wiererauferstaurenen Picketbäring fruchtlos, unt jo bequemte er sich entlich ragu, nach rem Muffer ter bei uns burch bie Italiener befaunt gewerrenen comoedia dell'arte ras Stegreiffpiel einzuführen, welches jest neben ber ichon früber erstandenen "Haupt- und Staatsaftion", Diesem bramatiich formlosen Ungetbum, für lange Zeit ras "teutsche Theater" zum Sammelplatz ter nierrigften Geschmacklofigkeit machte. Die Oper batte rurch ten übertriebenen Bomp in Decorationen, Aufzügen, Tängen, Zaubereien und Bermantlungen fich balt selbst ter Möglichkeit eines Fortichritts beraubt; es trat eine Reaction ein, und auf ben teutschen Theatern, tie nunmehr aus ten Abzweigungen der Beltheim'ichen Truppe berölkert murren, batte rie unglaublich lererne Haupt- und Staatsaktion fich mit ber Bote tes Hanswurft vereinigt, um ter gerankenfaulen Maffe Unterhaltung an gewähren. Der Hanswurft wurde auch in den pomphaften Haupt- und Staatsaktionen ter unumidrankte Berricher, tenn seine Aufgabe mar tas Extemporiren und sein Recht war es, jeden Unsatzu einer Form sofort zu zerstören.

So war der Zustand des deutschen Theaters, als in Leipzig Johann Christoph Gottsched mit dem für eine solche Arbeit nöthigen Selbstwerstrauen es unternahm, in spstematischer Weise eine durchgreisende Resorm der deutschen Literatur zu beginnen. Er hatte zunächst mit einer geregelten Kritif den Anfang gemacht und mit richtigem Blicke erkannt, daß der Schwerpunft im Drama zu suchen sei. Noch glücklicher aber war der Gestante, neben der Theorie auch praktisch vorzugehen, seine Resormbestres

<sup>1)</sup> Gottichet's eifte fritiide Zeitichrift "Die vernünftigen Tablerinnen" ericien 1725 bis 26. — Gottichet geb. 1700) war ans Königsberg in Preußen 1724 nach Leipzig gestemmen, ware baselbst 1730 außererbentticher, und 1734 orbentlicher Projessor.

bungen nicht auf ras geschriebene Wort zu beschränken, sondern auch gleiche zeitig einen Weg zu sinden, sie lebendig zu machen. Das geschah rurch seine so solgenreiche Verbindung mit der Theater-Directrice Caroline Render, einer einsichtsvollen und energischen Frau, welche den Ireen res Leipziger Prosessors zur thatsächlichen Aussührung verhalf und durch seine Protection 1727 das Theater-Privilegium für die Chursürstlich-Sächsischen Stätte erhielt.

Den Bestrebungen Gottscher's tonnte erst späterbin, als er bereits entschiedene Erfolge hinter fich hatte, ter Vorwurf ter Einseitigkeit gemacht werden. Ursprünglich gingen seine Bestrebungen von einer burchaus richtigen Erfenntniß aus, und seine Absicht war nicht allein, zu zerstören, son bern auch zu schaffen. In ersterer Beziehung war sein Kampf nicht nur gegen den Hanswurst-Unjug, gegen die wilde Regellosigkeit des Theaters gerichtet, sondern auch gegen ben Ginfluß ber Oper. Um bies gang zu würdigen, muß man bedenken, daß die Oper bamals noch nicht als ein musikalisches Aunstwerk galt"), sondern daß sie im Allgemeinen als eine poetische Gattung funter ter Bezeichnung "Singe-Spiel" ober "Singe-Comotie" oder auch "als musikalisches Trauerspiel") angesehn wurde, wobei die Musik eben nur Ausputz war so gut wie die decorativen Kunststücke mit Feuer und Waffer. Wie riefe Prunfspiele tas Theater beberrichten, erfieht man zur Genüge aus Gottscher's "Nöthigem Borrath" 2c., wo in tem Zeit raum von etwa 1680 ab ganze Seiten mit Titeln von solchen Opern angefüllt sind, che ein paar Schauspiele genannt werden. Zwar fündigt Gottsched bereits unter bem Jahre 1725 au, daß die Leipziger Oper schon seit 1720 aufgehört habe und Die übrigen beutschen Opernbühnen auch balt verstummen würden, — aber wir sehen doch bis gegen 1740 die Masse noch faum gemindert.

Was nun Gottscher ber Oper wie der Hanswurstiade entgegenzusetzen hatte, konnte nur als ein Mittel zum Zweck, nicht als der Zweck selbst bestrachtet werden. Da wir uns erst eine Literatur schaffen mußten, so sah er als das sicherste Mittel, uns dabei an das Muster einer fremden Literas

<sup>\*)</sup> Sändel lebte bereits seit 1712 in London, wo auch Er späterhin zum Oratorium überging.

tur anzulehnen, Die eine ben Regeln am meisten entsprechente und in sich ielbst jertige Form erreicht habe. Us folde erfannte er bas an bie Regeln ber Alten fich anlebnende frangofische Drama, und wollte basselbe gewisser maßen als Schablone für uns benuten. Freilich konnten wir badurch gunächst nur eine frangösische Literatur in teutscher Sprache erhalten, aber wenn und überhaupt tie Rraft zu einer selbständigen Weiterentwickelung inne mobnte, jo tonnte fie auch auf tiefem Wege gefcheben. Ginzelne Stude von Corneille und auch von Racine waren bei uns icon vor längerer Zeit zurch Uebersetzungen eingeführt, aber fie eriftirten nicht für bas Theater, mabrent nunmehr Gottscher's Berbindung mit dem Theater ter Frau Reuber einen gang andern Erfolg in Aussicht stellte. Er selbst batte bereits mit ieinem "Cato" 1732 eine ftrenge Copie ter frangofifd-claffifden Richtung vorgelegt und enwickelte eine enorme Thätigkeit, tem Reuber'ichen Theater ein völlig neues und ausreichentes Repertoir aus tiefer Gattung berguftellen, indem er felbst und seine Gattin mit llebersetzungen vorangingen und Untere zu gleichen Arbeiten animirten. Die Neubers hatten mit heroischem Muthe tas verwahrlofte Publikum für tiefe Richtung zu gewinnen gefucht; obne sich burch pefuniare Verlufte einschüchtern zu laffen, hatten sie bie neuen regelmäßigen Tragörien, in renen auch rer Bers tem Publikum wieter als etwas Fremtartiges erschien, von Leipzig nach Hamburg und nach Rürnberg zu verpflanzen gesucht.

Die Regeln ves Aristoteles hatten schon lange Zeit vorher einzelne Poeten lebhast beschäftigt. Wenn es schon von Opit als ein Fehler angesiehn wurde, Kaiser und Fürsten im Lustspiel austreten zu lassen, währent das Trauerspiel nur von heroischen Charakteren angefüllt sein sollte, so war es kein Wunder, wie namentlich die Aristotelischen Einheits Resgeln von beschränkteren Köpsen ausgesaft wurden, so u. A. von dem Poeten Barthold Feind, dessen dungesaft wurden, so u. A. von dem Poeten Barthold Feind, dessen den der aufgesaft wurden, so u. A. von dem Poeten Barthold Feind, dessen der genannt, 1708 erschienen. Es ist sehr spaßhast, denselben in einer Abhandlung darüber sich abmühen zu sehn, das Richtige herauszusinden, wobei er zu dem Resultate kommt, daß man bei der Opern Form nicht gar so streng an jenen Gesehen zu halten nöthig habe, wie in den "redenden Trauerspielen", weshalb er sich die Freiheit genom-

men, bei seinem »Masaniello furioso« eine Zeit von 6 bis 7 Tagen au wählen, und er wolle "nicht zurnen, wenn ein anderer 10 nimmt". Rur gegen eine ganze weitläuftige Geschichte von 7-8 Monaten oder gar so viel Jahren verwahrt er sich gewaltig, weil folches "des Poeten großer Einfalt augumeffen" fei. Endlich kommt der Berfasser in seiner Sorge um die Ginbeit ber Zeit zu ber folgenden feinen Berechnung: "Wenn man die Sonne auf tem Theater aufgeben läßt, so wird sie in einer Biertelstunde mitten am Horizont stehen, worans ein Tag von 30 Minuten muß geschloffen werben: Und auf biese Art könnte man ein Gujet von 6 Tagen gestatten." Man sieht aus bieser Schlauheit bes Herrn Feind wenigstens, wie behnbar ber Begriff ber Zeit-Cinheit auch folden Leuten sein konnte, welche boch babei bie Antorität bes Gefetzes anerkannten. — Gottsched geftattete nach Uristoteles in einem Drama als Zeitraum nur einen "Umlauf ber Sonnen". And, rechnete er babei nicht so mathematisch, wie Herr Feint, begründete Die Borschrift aber bamit, daß es keinen Ginn habe, wenn man es auf ber Bühne "etlichemal Abend werden fieht" und dabei, ohne zu effen, zu trinfen, zu schlafen, auf seinem Platze sitzen bliebe!\*) Ja Gottscher hielt auch baran fest, bag bie Handlung eines Studes nur am Tage geschehn burfe, und "nicht bei Racht, weil tiefe zum Schlafen bestimmt ift". Daß Gottsched der Phantasie eines Bublifums gar so wenig zumuthen wollte, zeigt schon genügend, wie wenig Phantasie und poetisches Verständniß er selbst befaß. Er war ter trodene Rechenmeifter, ter gelehrte Pedant, ber gegen einen so verwilderten Zögling, wie bas beutsche Theater war, nur mit ber

<sup>\*)</sup> Gottsched's "Bersuch einer kritischen Dichtkunst". 1730. — In diesem Lehrbuche giebt er auch ein förmliches Necept zu guten und richtigen Trauerspielen: . . . "Der Poet wählet sich einen moralischen Lehrsatz, den er seinen Zuschauern auf eine sinnreiche Art einprägen will. Dazu ersinnt er sich eine allgemeine Fabel, darans die Wahrheit eines Satzes erhellt. Hiernächst sincht er in der Historie solche berühmte Leute, denen etwas Nebuliches begegnet ist: und von diesen entsehnet er die Namen, sür die Personen seiner Fabel, um derselben also ein Ansehn zu geden. Er erdenket sodann alle Umstände dazu, um die Hanptände recht wahrscheinlich zu machen, und das werden die Zwischenfabeln, oder Episodia nach neuer Art, genannt. Dieses theilt er dann in süns Stückere aus dem vorhergehenden fließet." . 2c. (Ich entnehme die Stelle der dritten Auslage des Buches, v. I 1742.)

äußersten Strenge durchzutommen meinte und es mit Grengpfählen, Barrieren u. f. w. einengte. Go war es natürlich, bag fein Born fich gang beionters gegen ten Bansmurft mantte, ten er als tas Sumbol tes gaugen theatralischen Unfugs zum Gener verdammte. Gottsched mar wirtlich in gewissem Sinne ver Dictator, ver sich ver Anarchie entgegenstellte. Daß er rabei auch manche gute Unfänge zu einem vaterländischen Drama vernichtete, indem er namentlich auch ten fraftigen Realismus Christian Weife's anfeindete, ift freilich zu berauern. Aber für Gotticher kounte trosrem tie traurige Erfahrung zweier Sahrhunderte iprechen, nach welcher attertinge von einem aus tem teutichen Bolfe selbstäntig bervergebenten Drama faum noch etwas zu boffen stand. Das Wichtigste bei ter Gotticheriiden Reform bleibt rabei immer feine praftische Berbindung mit tem Theater. Als im Jahre 1740 vie Renbers Dentichland verlieken, um sich nach Rukland zu begeben, fab er sich denn auch tes wichtigften Mittels beraubt, seine Reformen burchzuführen. Aber schnell mar er entschlossen, einen Ersatzu suchen. Den sollte wenigstens annähernt seine "Dentiche Schaubühne" leisten, mit welcher er außerrem zu erreichen boffte, ten bisber bei ter Leipziger Bübne burchgeführten Grundfäten burch ein gerructes Mufter-Repertoir weitere Verbreitung zu verschaffen. Er selbst gab als Motiv für riejes Werf an: tamit nicht mit ter Abwesenheit ter Renber'ichen Gesellschaft ber Geschmack "wieder in bas alte Chaos verfallen moge", und damit junge Dichter, Die jest ein gutes Theater nicht mehr febn, wenigstens turch tie Mittheilung guter Stude Unregung erhielten. So war es auch jein Beftreben, tiefe "beutsche Schaubühne" außer mit ben meist von ihm und von seiner Gattin übersetzten Studen aus ter fremten Literatur, von Corneille, Racine, Voltaire unt Destouches, sowie auch von rem Danen Holberg u. A., burch Driginalwerke beutscher Autoren zu bereichern, die im Sinne ber "Regeln" schrieben. Er selbst verfaßte mehrere Traneripiele, Fran Arelgunde Gottscher mehrere Lustspiele und von ten llebrigen, tie aus rieser Schule hervorgingen, ragte besonders ter junge Joh. Ctias Schlegel als ein wirklicher Dichter hervor.

Die französischen Classifer in unsere Literatur einzuführen, kounte hierbei nicht als ras eigentliche Ziel Gottscher's angesehn werden. Cor-

neille unt Molière waren schon vor ihm bei uns befannt geworden, auch auf dem Theater, schon zu Velthen's Zeit. Gottsched aber hatte es versstanden, diese bereits vorhandenen Aufänge als einen bestimmten Sammelpunkt zu benutzen, ein System darans zu bilden. Obwohl auch der bänische Austripielrichter Holberz bei uns schnell große Verbreitung durch Ueberzetzung und Nachahmung fand und dazwischen auch ein paar vereinzelte englische Stücke, von Ardison und von Cibber, bei uns befannt geworden waren, so lag doch allerdings der Schwerpunkt der ganzen neuen Nichtung im französischen Trama. Corneille, Nacine und Voltaire süllten das tragische Repertoir der Theater von Leipzig und Hamburg, und im Austspiel dominizeten Destonches und Marivany, daneben Regnard, Le Grand, de la Chanssée und Andere.

Nachrem also das deutsche Theater zwei Jahrhunderte hindurch auf verschiedenen Wegen herungeirrt, ohne eigentliche Ziele und ohne wesentsliche Fortschritte, sollte endlich das Resultat für und — das französische Theater und eine stlavische Nachahmung desselben sein?

Allerdings beherrschte bas Drama der Franzosen unsere junge, erst jett aufblühende Bühne; daß aber bieses nicht das Endresultat sein tonnte und sollte, bessen war sich Gottsched selbst vollkommen bewußt, denn er hatte in ter That die Reform zur Ehre unserer eigenen, beutschen Literatur unternommen und er entwickelte eine bewundernswürdige Thätigfeit, zum Uebersetzen oder zum eigenen poetischen Schaffen anzuregen. Wenn unter ben deutschen Dichtern auch Elias Schlegel aufänglich noch ziemlich vereinsamt blieb, und neben ihm Gellert nur für bie Erweiterung bes Schäferspiels wirksam sein konnte, so war boch unter ben Gebildeten ber Schaffensbrang für bas Theater angeregt worden; die Interessen bes Theaters und ber dramatischen Literatur sollten fortan Hand in Hand geben. In dieser Bereinigung ter Literatur und tes Theaters haben wir ten schwerwiegenden Vortheil und tas folgenreiche Resultat in dieser letzten Wendung ber Dinge zu erfennen, und in biesem Puntte ift bas große Berbienft Gottsched's unbestreitbar und unvergänglich. Auch in einem speziell ben Dramen Shakespeare's gewidmeten Buche barf bieje Anerkennung bem grimmigsten Gegner bes britischen Dichters nicht vorenthalten werden.

4. Chafespeare's Einführung in die deutsche Literatur. v. Bord's lleberfegung des "Julius Cafar". Gottsched und Joh. Elias Schlegel.

Shatespeare's Stücke waren, wie wir wissen, zum Theil schon von ten Englischen Comörianten in Deutschland aufgeführt worden, Shakespeare'sche Stoffe waren späterhin von Berusenen und Unberusenen in selbständiger Weise bearbeitet worden, — tas Alles, ohne taß tie teutsche Listeratur auch nur von ter Existenz des Dichters Kenntniß genommen hätte, tenn ties war tem achtzehnten Jahrhundert vorbehalten.

Shatespeare's Name wird bei uns — so viel man bis jetzt hat ermitteln können, zum ersten Male 1682 genannt, aber es ist dies in der That nichts als eine Namen-Nennung, ohne jede fritische Bereutung. Diese Erwähnung sindet sich in "Daniel Morhosens Unterricht von der Teutsichen Sprache" w... (Kiel 1682]. In dem 4. Kapitel dieses Buches "Bon der Engelländer Poetereh" heißt es u. A.:

"... Der John Dryten hat gar wohl gelehrt von ter Dramatiä Poesie geschrieben. Die Engelländer, die er hierinnen anführt, sind Shatespeare, Fletcher, Beaumont, von welchen ich nichts gesehn habe. Ben Johnson hat gar viel geschrieben, welcher meines Erachtens kein geringes Lob verdienet"...

Der Verfasser geht bann näher auf Ben Johnson ein, ohne über Chakespeare auch nur Oryben bes Weitern zu citiren.

Die nächste Erwähnung (nach sechs und zwanzig Jahren!) geschieht auch nur mit Berusung auf eine andere Autorität, nämlich im Jahre 1708 in der schon erwähnten Abhandlung des Barthold Feind\*; "Gedanken von der Opera", worin es, gelegentlich einer Schilderung der starken Wirstungen in der bramatischen Poesie, heißt:

»Mr. le Chevalier Temple in seinem Essai de la Poësie erzehlet p. 374, taß etliche, wenn sie tes renommirten Englischen Tragici

<sup>\*</sup> D. Settner Lit. Geich. b. 18. Jahrh., giebt an, baß F. W. Carpzow 1695 ebenfalls mit himmeis auf B. Temple Shafelpeare unter ben besten engl. Dichtern nenne.

Shakespear Trauerspiele verlesen hören, offt lautes Halses an zu schrehen gefangen, und häuffige Thränen vergossen..."

Aber trot tieser vereinzelten Hinweise auf ben englischen Dichter, ter hier toch schon als "renommirter Tragicus" bezeichnet wirt, ging es toch sehr langsam, bis man zu einer, wenn auch nur oberstächtichen Kenntniß tes Dichters selbst vorschritt. Und obwohl 1715 in Mencken's "Compenbiösen Gelehrten-Lexison" schon ein paar türstige biographische Notizen hinzugesügt werden, so läßt dieser Artitel hinsichtlich ter Würdigung tes Dichters noch keineswegs einen Fertschritt erkennen. Diese, späterhin von Jöcher und von Zerler ausgenommene Notiz sautet in der ursprünglichen Fassung (bei Mencken 1715) vollständig:

"Shatespeare (Wilh.) ein englischer Dramaticus, geboren zu Stratsford 1564, ward schlecht auserzogen und verstund kein Latein, jeroch brachte er es in der Poesie sehr hoch. Er hatte ein scherchafstes Gesmüthe, kunte aber doch auch sehr ernsthafft senn, und excellirte in Tragödien. Er hatte viel sinnreiche und subtile Streitigkeiten mit Ben Johnson, wiewohl keiner von Behden viel ramit gewann. Er starb zu Stratsord 1616. 23. April im 53. Jahre. Seine Schaus und Trauer Spiele, deren er sehr viel geschrieben, sind in VI Theilen 1709 zu London zusammen gedruckt und werden sehr hoch gehalten."

Und dieses Urtheil blieb auch noch in den späteren Erweiterungen eieses Werkes, selbst noch bei Iöcher in der Auslage von 1751! — unverändert bestehen, nur mit einem kleinen Zusat über die seitrem in London erschiesnene Ausgabe Shakespeare's von Theobald.\*)

<sup>\*)</sup> Um die Anssindung und Zusammenstellung der frühesten Erwähnungen Shakespeare's in unserer Literatur hat sich Prof. Aug. Koberstein, sowohl in seiner Literaturgeschichte wie auch speziell in den "Bermischten Aussätzen" ze., böchst verdient gemacht. Natürlich können solche Arbeiten nur allmälig zu einer gewissen Bollfandigkeit
gedeihen, und so blieb auch in den Angaben des so gewissenhaften Forschers Manches genauer sestzussellen, Manches zu ergänzen übrig. Der oben aus Menden's Compend. Gelehrten-Lexison eitirte Artistel zieht sich, mit ganz unwesentlichen kleinen Abweichungen, durch alle spätern Aussagen von Zeder und von Jöcher und wird daber

Dazwischen findet sich nur aus dem Jahre 1732 eine neue Erwähnung Shakespeare's. Die erste Auflage von Ludolff Benthem's "Engelänstischer Kirche und Schulens taat" Lüneburg, 1694 enthält in dem Kapitel "von den fürnehmsten Gelehrten Leuten in England" nech nicht einmal ten Namen des Dichters, obwohl allein aus dem Zeitalter der Elisiabeth achtzig Namen aufgesührt werden, unter denen freilich außer Shakesipeare auch die hervorragentsten Dramatiker sehlen, obenso in dem aus der Zeit Jakob's I. gegebenen Berzeichniß. Erst in der späteren Auflage des Benthemischen Wertes vom Jahre 1732 ist das Kapitel "Bon den Gelehrsten in Engeland" sehr erweitert, und auf den nahezu 400 Seiten dieses Absichnittes, worin 306 Gelehrte besprechen sind, beist es:

"§ 151. William Shakespear, kam zu Stratfore in Warwickshire auf riese Welt. Seine Gesehrtheit war sehr schlecht, und raher verswunderte man sich um restomehr, raß er ein fürtresstlicher Poeta war. Er hatte einen simmeichen Kopff, voller Scherz, und war in Tragödien und Comoedien se glücklich, raß er auch einen Heraclitum zum Vachen und einen Democritum zum Weinen bringen konnte."

So war man durch diese vereinzelten Notizen in Deutschland wenigstens auf die ganz außerordentlichen Wirfung en der Shafespeare'schen Dramen ausmerksiam gemacht. Aber erst der Schweizer Bodmer scheint mit dem Dichter selbst sich bekannt gemacht zu haben, den er — im Jahre 1740 — unter dem Namen Saspar, jedoch in höchst ehrender Weise, erwähnt ; und im Jahre darauf

bäufig aus viel ipäterer Zeit als aus bem Jahre 1715 batirt. Stenio berricht in einigen neuern Angaben über ben Artifel von Benthem einige Verwirrung. Ich bin bemilbt geweien, burch genaue Vergleichung aller Ausgaben ber genannten Werfe bas Richtige festulfellen.

Im Jahrbuch ber "bettiden Shafeipeare-Geiellichaft" von 1865 bat A. Elze nachgewiesen, baß bies Sapar ober Zapper nicht als Unfennnif Bodmer's betrachtet werden fönne, sondern nur als eine ber in jener Zeit vielsach (bei Bodmer wie auch vei Gottidet in a. üblichen Germanistrungen fremder Namen. Bodmer spricht in ber Borrete zu einer Abhandlung "von dem Bunderbaren in der Bosse" 1740 barüber, wie tange selbst die Engländer gebrancht, obe sie die Schönbeit von Mitton's "Berlornem Baraties" ganz würzigen fonnten, "ungeachtet biese Nation an ihrem Saspar und andern den Geschmad zu diesem böhern und seinern Ergegen zu schähen, eine Gelegenheit gebabt batte, ber uniere Nation beinabe berandet ist". Aus einer später erschienenen

beginnt unfere Shatespeare-Literatur mit ber endlich erscheinenten ersten eigentlichen Hebersetung eines Chafespeare'ichen Studes. Es war bies bie lebersetung bes "Inlins Cafar", von bem preußischen Gesandten C. W. v. Bord berrührend. So wenig entsprechent tem Driginale und jetzt bie durchweg angewandten Alexandriner in biefer llebersetung auch tlingen mögen, so ift bod bieses Buch schon baburch äußerst wichtig für unsere Geschichte Chatespeare's, weil hiermit ber geheimnisvolle Schatten erst bestimmtere Formen anzunehmen beginnt, und weil erst mit dem Erscheinen tieses Stückes rie literarische Kritik Shatespeare's bei und eingeleitet wird. Denn es ift wohl bemerkenswerth, bag in ben sporabischen über ben Dichter bis babin erschienenen Rotizen auf keines ber Stücke verwiesen wird, welche bereits im 17. Jahrhundert in Deutschland aufgeführt waren und ben Dichter — wenn auch nur erft in ten ärgsten Berunstaltungen (Hamlet, Romeo und Julie 20.) — ober in nur theilweiser Beuntzung bes Stoffes (Gruphius' Squenz) auf bas Theater gebracht hatten. Wie bei allen jeuen Stücken ber Name Chakespeare nie genannt wart, jo wußte man auch bis jetzt noch in unserer Literatur nichts davon, daß Chafespeare bereits seit anterthalb Sahrhunderten auf dem deutschen Theater eine gewiffe, wenn auch nur fehr beschränkte, Wirtsamkeit geübt hatte.

Die erste fritische Stimme aber, die sich nunmehr, aus Anlaß jener Cäsar-lebersetung, über Shakespeare vernehmen ließ, war eine entschieden abweisende.

Johann Christoph Gottschet, "ber Weltweisheit und Dichtfunst öffentlicher Lehrer zu Leipzig", welcher in den ersten Auflagen seines Lehrs buchs: "Versuch einer Eritischen Dichtkunst" (1730 und 1737) Shakespeare noch gar nicht genannt hatte, brachte in seinen "Behträgen

Schrift Bodmer's "Aritische Betrachtungen über die poetischen Gemählde ee." ergiebt sich, daß unter Saspar in der That Shakeipeare zu verstehen war. Simmal wird aus dem "jommernächtlichen Traum" des "engelländischen Sasper" eine Stelle des Thesens eitirt. Sin anderer Passus santet: "Unter den Engelländern bat Sasper den Ruhm, daß er in der Borstellung solcher Geister und Phantasiewesen, deren Ursprung auf den Aberglanden und die Leichtgländigkeit gegründet ist, etwas Besonderes gebabt babe, und sie ritegen sich von ihm anszudrücken, daß keinem andern vergönnt sei, den Fuß in den von ihm gezogenen Zauberkreis zu seigen."

zur Critischen historie ber Deutschen Sprache, Poesie und Beredsamkeit zc.", im 27. Stud 1741, folgente Recension über die Bord'sche Casar-Uebersetzung:

"Der Tot Julius Cajars, ein Traueripiel aus bem englischen tes Shakeipeare überiett. Bertin, ben Umbr. Sauten, in S. Die Uebersetzungessucht ist so start unter und eingerissen, bag man ohne Unterschied Gutes und Bojes in unfre Eprache bringt : gerade als ob alles mas ausländisch ift, ichen und vortrefflich mare; und als ob wir nicht selbst ichon beffere Sachen aus ten eigenen Röpfen unfrer Yandsleute aufzuweisen batten. Die elendeste Baupt- und Staatsaction unfrer gemeinen Comotianten ist fanm jo voll Schnitzer und Gehler wirer bie Regeln ber Schaubuhne und gesunden Bernunft, als tiefes Stud Shakespears ift. Der Berr Ueberjeter also, wenn er, wie er trobet, noch mehr überjeten will, beliebe sich unmaßgeblich bessere Urschriften zu wählen, womit er unfre Schaubühne bereichern will, ebe er fich tiefe Muhe giebt : fonft wirt ihm Deutschland feinen größern Dant rafür miffen, als unsere Comobianten, tie und auch eine Menge Stücke aufführen, Die fie aus allen fleinen Beistern ter Franzosen übersetzet, Die von ihren eigenen Landsleuten ausgezischet und verworsen worden. Rächstens wollen wir ausführlicher bavon reven."

Und hierauf erschien, aus anderer Teder, noch in dem selben Jahre, und zwar gleich im nächstsolgenden 28. Stück derselben Schrift ein allerdings sehr eingehender Aufjatz, der wiederum an diese Cäsar- Nebersetzung anknüpste, jedoch neben allen Ausstellungen, an der Neberssetzung sowohl, wie an dem englischen Dichter selbst, Letzterm so viel Gutes zugestand, wie Gottsched es nicht bis an sein Ende zu thun vermochte. Dieser Aussay, in welchem eine Vergleichung Shakespeare's mit Andreas Grophius, dem bis dahin am meisten bewunderten beutschen Dramatifer, angestellt wurde, kann wohl als das erste kritische Urtheil angesehn werden, in welchem von einem deutschen Gelehrten — der Bersasser war der treffliche 30h. Elias Schlegel\*) — nicht

<sup>\*)</sup> Job. Elias Schlegel (geb. 1718 gu Meigen) barf in mannigjacher Beziehung unter ben hervorragenben Geistern jener Periode in erster Reihe genannt werben. Biele

allein das ungewöhnliche Genie Shakespeare's gewürdigt, sonst auch seine so häusig bemerkbare Neberlegung und Kunst in der Darstellung anerstannt wird.") Aber Joh. Elias Schlegel begnügte sich auch nicht damit, den großen Dichter ans der Nebersetzung dieses Stückes zu beurtheilen, sondern er kannte ihn in der Ursprache und unterzog die allewings vorhaudenen Tehler in der immerhin sehr verdienstvollen Nebersetzung einer ziemlich strengen und eingehenden Kritik:

... "Daß bie Uebersetung bes Verfassers etwas haben muffe, bas in bem Driginale nicht ist, kann barans leichtlich geschlossen werden, weil bas Driginal von einer gesitteten Ration, seiner großen Fehler ungeachtet, lange Zeit ber, wegen seiner großen Schönheiten bewundert worden, die Uebersetung aber beb so vielen Leuten als wir ihrer davon erforschet, einen ganz widrigen Eindruck gehabt. Wir haben uns die Dlühe gegeben, die Urfachen dieses Unterscheids zu suchen." Rachdem nun verschiedene Geschmacklosig= feiten des Uebersetzers mit Sachkenntniß und eingehend erörtert, unter Anderm auch die Rede des Marc Anton bei Cajar's Leiche (»O pardon me etc. «) als Probe mitgetheilt ift, wobei Schlegel eine eigene llebersetzung dieser Rede (aber ebenfalls in Alexandrinern) folgen läßt, geht er auf die nähere Bergleichung Shafespeare's mit Andreas Gruphius über, ber obgleich man ihn wegen seiner rauben Schreibart und seiner oft dunkeln Ausdrucksweise nicht öffentlich aufführe - bennoch viele Hochachtung bei uns genieße. Die Vergleichung Beider, in ihren gemeinsamen Fehlern und Schönheiten wie in dem, was sie von einander unterscheidet, wird an zweien ihrer Werke, an Shakespeare's Casar und an "Leo Armi= nins" von Gruphius ausgeführt. Zunächst spricht sich Schlegel über bie

seiner dramatischen Dichtungen — "Canut", "Der Geheimnisvolle", "Der geschäftige Müßigsgänger" u. a. m. — blieben lange Zeit auf bem Repertoire bes beutschen Theaters.

<sup>\*)</sup> Der Aussatz ist benannt: "Vergleichung Shakespears und Andreas Grophs ben Gelegenheit des Bersuchs einer gebundenen Uebersetzung von dem Tode des Inlius Cäsar, aus den Englischen Werken des Shakespear. Berlin 1741." (Beyträge zur Critischen Historie ze. Acht und zwanzigstes Stück. Leipzig 1741.) Wenn K. Goedete in seinem "Grundriß ze." die Bemerkung macht, Schlegel habe in diesem Aussatz und Gottsched'iche Urtheil "aussührlicher begründet", so ist dies keineskalls richtig und diese Aussatzung unsers verdienten Literarhistorikers entspringt wohl aus dem Hinweis Gottsched's in dem soben eitirten) vorausgehenden Artiket derselben Zeitschrift.

tramatische Form ber Engländer im Allgemeinen aus: "Das erste, was man ben einem Schaufpiele zu beobachten bat, ift bie Einrichtung besielben. Aber eben tiefes pfleget bei ten Engelländern insgemein bas lette zu fenn. Wenn ich nach bemjenigen urtheilen soll, was ich in ber englischen Schanbubne gelesen babe: fo fint ihre Schanspiele mehr Rachabmungen ter Personen, als Rachahmungen einer gewissen Sandlung. Man sucht eine Angahl von Personen aus, tie in ihrem leben eine Berbindung mit einander gehabt haben: Wenn man fie nun von ihren wichtigsten Begebenheiten fo viel reven laffen, als genng ift, eine Angahl Zuschauer einige Stunden lang zu unterhalten; und wenn man zu einem merhvürrigen Bunkte, oder zu bem Ausgange ihres gebens gefommen ift, jo bort man auf. Bier bentet man jo genan nicht an eine Verwirrung, welche am Ente am größten wirt, und die Zuschauer alsrann in die bochsten Veirenschaften stürzt: sondern man fieht tieses mehr als eine Nebensache an, und bemübet sich nur Bersonen wohl vorzustellen; wiewohl die Einrichtung ter Nabel teswegen eben nicht beh allen Trauerspielen hintenangesetzet ist...."

Der fortwährente Wechsel tes Ortes im Cajar wirt näher targelegt und bagegen bem Gruphins zugestanden, baß — wenn er auch "nicht allen Regeln genug gethan" - er boch in ber Handlung feines genannten Studes ftrenger an ber Einheit berfelben festhalte. "Beibe - heißt es bann weiter - haben in tiefen Studen bewiesen, bag man schone Auftritte versertigen könne, ohne von der Liebe zu reten; und daß die unglücklichen Zufälle der Großen, und bie Schickfale bes Staats einnehment genug fint, bie Leitenichaften zu erregen. Da man also bei beiden die Regelmäßigkeit nicht suchen tarf, ob sie gleich ben tem Gruph in weit höherm Grate ist, als ben bem Chatespear, so will ich auf bie Charattere ihrer vornehmsten Berfonen geben, worinnen bie Stärfe bes Engländers befteht ... " Schlegel bezeichnet es jobann als eine Gigenheit Shakefpeare's, bager bie Hauptdaraftere meift burd Untere ichiltern läßt, und zwar jo treffent, "taß fast nichts binguguseten übrig bleibt". Alle Beijpiele werden bie Charafteriftit bes Caffins burch Cafar, tie tes Brutus burch Marc Anton angeführt. "Bon bem einzigen Anton hat Shafespeare feinen langern Charafter gemacht, als biesen :

Er liebet gar gu fehr Gefellichaft, Spiel und Bein.

Aber er hat ihn besto schöner in seinen Handlungen gezeiget, welche einen liftigen Schneichler, ber bennoch voller Herrschjucht steckt, abbilben. Man sieht, daß biese Charaktere alle eine ziemlich große Aehulichkeit mit ben hiftorischen Charafteren haben; obgleich Shafespear nach bem Urtheil ber Englander, seine Menschen selber gemacht hat. Dieses ift eine große Regel für diejenigen, welche ein gleiches wagen wollen. . . . " Nachdem die Art. Charaftere zu schildern, bei Gruphius gezeigt wird, heißt es weiter: "Dieses kann ich unterdessen nicht leugnen, ber Engländer hat einen großen Vorzug in ben verwegenen Zügen, baburch er seine Charaftere andentet; welcher Vorzug eine Folge ber Rühnheit ift, baß er fich unterstanden, seine Menschen selbst zu bilden, und welchen wenigstens ein anderer nicht so leicht erlangen wird. . . . . Diese Rühnheit in der Charafteriftit sei bei Grophins auch anzutreffen, aber boch nicht so häufig. Ueber bie "Sprache ber Leidenschaften" heißt es: ... Bende sind in ihren Gemüthsbewegungen ebel, verwegen, und noch etwas über bas gewöhnliche Maaß der Sohe erhaben. Bende sind auch zuweilen schwülftig und verfallen auf weit ausgeführte und weit hergeholte Bleich= niffe".... "Der Unterschied zwischen Benten ift in ihren Gemüthsbewegungen bloß biefer: bag Shatespear zwischen jeglicher Bemuthebewegung einigen Raum läßt, Gruph aber alles gu Gemüthsbewegung machen will, und baburch, wenn die Materie dazu zu schwach ift, in das llebertriebene und lächerliche fällt ".... "Die Sittenfprüche" seien bei Beiden pathetisch ; "bei bem Shatespeare aber scheinet überall eine noch tiefere Renntniß ber Menschen hervorzuleuchten". Einen Wehler habe Shakespear für sich, "daß er die edeln Regungen, die er erwecket, burch niedrigere Bilber immer wieder einreißet, und daß er einem nicht zuläßt, ihn lange ungestört zu bewundern. Der erste Auftritt ift gleich ein Zeuge bavon; und ber, wo Casca erzählet, was bem Caefar beh ben Lupercalien begegnet, ift nicht beffer. Es fann febn, bag verschiebenes darin aanz natürlich ist, aber ein Poet, der Trauerspiele schreibt, thut es, um in seinen Zuschauern eble Regungen und Leibenschaften zu erwecken, und alles, was bieses hindert, ist ein Fehler, es mag so gut nachgeahmt sehn als es will."... Auch bie Lampe beim Brutus, das Erwähnen bes

Kalenters, seines "Schlaspelzes" u. s. w. wird als störent bezeichnet und als Beispiel ter bei Shatespeare so "hoch getrieben en Gleichnisse" tie Stelle tes Marc Anton bei Cajar's Leiche angesührt, da rieser Cajar als ten von fürstlichen Jägern erlegten Hirsch bezeichnet. Gruphins sei öfter schwülstig, als Shatespeare, letzterer sei es jedoch in höherm Grade. Endlich seien auch Beide "in Affecten bisweilen gefünstelt. Sie bringen Gleichnisse an, wo niemand leicht mit Gleichnissen reden wird, . . . insondersheit ist Gruph noch öfter in diesen Fehler als Shatespear gefallen".

Schlegel beenret seine Abhandlung mit folgendem Sate:

"Ich glaube nunmehr, taß ich tem Shakespear sein völliges Recht witerfahren lassen; und taß tiesenigen, tie alte Poeten lieben, wo mehr ein selbstwachsenter Geist, als Regeln herrschen, und tie sich nicht abschrecken lassen, etwas rauhes zu lesen, und tie Tugenten eines Poeten zu bewundern wissen, ohne seine Kehler hochzuachten, eine genauere Bersgleichung tieser bewten Leute mit vielem Bergnügen machen werden. Ich habe weder Platz noch Lust gehabt, ihnen alle Schönheiten tieser großen Leute zu zeigen; und noch weniger baben wir tiesen Platz ansüllen wollen, mehr Kehler von ihnen anzusühren, woran mehr ihre Zeiten als sie selber Schuld haben."

Wenn man tiesen Schlegel'ichen Aufjatz im Zusammenhang mit ten bisher über Shatespeare vernommenen Aeußerungen, unt mit Rücksicht auf tie noch herrschente gänzliche Unbekanntschaft mit tem Dichter, betrachtet, so läßt sich voch — trot aller tatelnten Bemerkungen unt trot ter wunder- lichen Zusammenstellung mit Gryphius — nicht verkennen, taß ter Verfasser, der nach Gottscher's Vergang und in bessen Zeitschrift eine völlige Verurtheilung Shakespeare's begründen sollte, aus dem Ankläger in den Vertheitiger bestächen sich verwandelte. Es ist gewiß ganz richtig, wenn der spätere Herausgeber von 3. E. Schlegel's Werken (1764), in dem Vorbericht zu viesem Aufsatze, die Vergleichung mit Gryphius gleichsam entschuldigend, bemerkt: "Man muß bedenken, daß diese Vergleichung ein-

<sup>\*)</sup> Soh. Elias Schlegel's Werfe. Herausgegeben von Ich. heinrich Schlegel bem jüngern Bruder bes Dichters. 5 Theile. Ropenbagen und Leipzig, 1761—70. Der noch jugenbliche Dichter war bereits 1749 gestorben.

gewurzelte Bornrtheile zu bestreiten hatte, und daß damals die meisten Liebshaber ber beutschen Poesie Gruphen nicht sonderlich geehrt fanden, wenn man ihn nicht über einen so unregelmäßigen und seltsamen Schriftsteller erhöhete, als ihnen Shakespear abgemalet ward."

Auch Schlegel, ein Schüler und Mitarbeiter Gottsched's, war benn auch aufänglich durch die "Unregelmäßigkeit" des englischen Dichters vielfach im Genuffe seiner Poesie gestört worden. Aber man sieht beutlich, wie er - je mehr er sich zum Zwecke ber Beurtheilung jener llebersetzung mit bem Drigingle beschäftigte - auch mehr und mehr in ben Zaubertreis gebannt ward. Manche Bemerkungen in dem Auffatze, z. B. über die "verwegenen Züge", über bie Behandlung ber "Gemüthsbewegungen", über bas lleberwiegen ber Charaftere gegen die Handlung u. f. w. beweisen Schlegel's feine Empfindung und flare Anschauung. Was darin noch getrübt erscheint, ift vollkommen entschuldigt burch die Berhältniffe. Schlegel bentet bereits hierin an, daß die nationale Eigenthümlichkeit ihre Berechtigung habe, was er später an anderer Stelle noch bestimmter aussprach, wie Er es benn auch war, der die so viel gemißbrauchten und migverstandenen Regeln des Aristoteles von den Engländern im Wesentlichen besser gewahrt sah, als von den Franzosen. Und gerade diese Auschanung war ja doch der Kernpunkt der fpätern Leffing'schen Polemik.\*)

Daß Gottsched in bem Schlegel'schen Aufsatze von allebem noch nicht die Keime sah, beweist, wie ihn der Haß gegen das englische Drama ganz verblendete, und der Humor dabei war, daß Gottsched eben Demjenigen, ber in seinem Sinne den gefährlichen Eindringling bekämpfen sollte, den Boden anwies, auf welchem gerade für eine richtigere Würdigung Shakespeare's die ersten bescheidenen Grundlinien gezogen wurden. Daß Gottsched dies noch keineswegs erkannt hatte, geht darans hervor, daß er noch im nächsten (achten) Bande der "Behträge", vom 3.1742, in einem neuen hestigen Ausfall gegen den englischen Dichter schließlich auf die (Schlegel'sche) Besprechung des Cäsar im vorigen Bande hinwies.

<sup>\*)</sup> Leisting selbst weist in seiner "Dramaturg ie" und zwar im 44. Stüd (1767) in einer Unmerkung auf biesen Ausspruch "unsers Schlegel" in bessen "Gebanken zur Aufnahme bes beutschen Theaters" hin.

Der Auffatz ift gegen einen Artitet im 592. Stück bes englischen "Zusch auer" gerichtet. Es handelt sich barin wieder um die "Regeln" bes Drama's und Gottsched eitirt aus dem Aufsatze bes "Zuschauer" n. A. solgenden Satz: ... "Unser unvergleichlicher Shakespear ist ein rechter Stein bes Anstoßes für alle solche Tabler. Wer wollte nicht lieber nur ein einziges von allen seinen theatralischen Gerichten lesen, barinnen Nota bene nicht eine einzige Regel ber Schaubühne beobachtet ist, als irgent eine Weburt unser neuen Aunstrichter, barinnen keine von allen verletzet ist."

Rach biefem Citat aus rem Auffate bes Spectator fagt Gotticbet : "Dieß klingt nun recht boch unt wer von Chakespears Cachen nichts gelesen bat, ber sollte fast benken, es mußte boch wohl recht was schones febn, welches ten Abgang aller Regeln jo leichtlich ersetzen kann. Allein man irret sich sehr. Die Unordnung und Unwahrscheinlichkeit, welche aus tiefer Sintansetung ber Regeln entspringen, bie fint auch bei bem Chafeipear jo handareiflich und ekelhaft, daß wohl niemand, der nur je etwas vernünftiges gelesen, baran ein Belieben tragen wirb. Sein Julins Cafar, ber noch bagu von ben meiften für fein bestes Stud gehalten wirb, bat jo viel niederträchtiges an sich, daß ihn kein Mensch ohne Ekel lesen fann. Er wirft barinnen alles untereinander. Balt fommen bie läppischen Auftritte von Santwerfern und Pobel, Die wohl gar mit Schurfen und Schlüngeln um fich ichmeißen, und taufent Poffen machen; balt fommen wiederum die größten römischen Belden, die von den wichtigsten Staatsgeschäften reren. . . Die Zeit ift jo icon rarinnen beobachtet, bag ties Tranerspiel mit ter Verschwörung witer ten Cafar anfängt und mit ter pharfalifden" Schlacht aufbert. Huch tie Geipenfter fint barinnen nicht vergeffen, vor welchen Brutus eine recht findische Angst hat; ungeachtet er fich zuvor einen terben Rausch getrunten, um ten Tot seiner Gemablin Portia zu verschmerzen. Wenn nun folche Sachen einem Liebbaber ter Dichtfunft tie Verwerfung ter Regeln angenehm machen fonnen; je muß er ein trefflich Geschick zur englischen Leichtgläubigkeit baben". . . . Es wird bann, wie ichon bemerft, auf tie ausführliche Schlegel'iche Be-

<sup>\*)</sup> Gottsched hat bas Versehen später gelegentlich verbeffert.

fprechung bieses Tranerspiels im 7. Bante verwiesen. Und bei all biesem Eifer Gottsched's ift mit Sicherheit anzunehmen, daß berselbe, sowohl zu biefer Zeit als auch frater noch, von Shatespeare nur ben Julius Cafar fannte und auch biefe Tragodie nur in biefer Borefichen lleberfetung, benn fo oft ber Leipziger Professor noch gegen Shakespeare eine Henkerung thut, bezieht er sich immer nur auf bessen Casar. Es geschieht bies namentlich in bem bereits citirten Auffatz gegen ben Spectator, ferner in berselben Zeitschrift von 1743, wo viele Stellen eitirt werben und zwar nach der genannten Uebersetung. Kürzer erwähnt er ihn ein paarmal in einem Abschnitte ber in bemselben Jahre erschienenen britten Auflage ber "Critischen Dichtkunft"; wie auch noch brei und zwanzig Jahre später in bem zweiten Theile seines "Nöthigen Vorrath 2c." (1765), da schon die Bieland'iche Uebersetzung zum größern Theil erschienen war. () Es scheint, als wollte er jede weitere Berührung seines so "regelmäßigen" Beiftes mit den Ausschweifungen dieses Dichters vermeiden, als wollte er ihn lieber nicht weiter kennen lernen, als vielleicht Gefahr laufen, ein Intereffe für ihn zu gewinnen, bas mit seinem Sustem nicht zu vereinbaren war. In ben vierziger und fünfziger Jahren finden wir denn in Gottsched'schen Zeit= schriften hie und ta noch Shakespeare erwähnt, aber meist nur in Angaben englischer und französischer Schriftsteller. ") Zu einem Citat aus einem

<sup>\*)</sup> In bem "Bersuch einer Critischen Dichtkunsst" (3. Auflage 1742) geschicht bie Erwähnung Shakespeare's in bem Abschnitt "Bon Tragöbien ober Tranerspielen", und zwar siihrt er auch hier ein paarmal ben "Inlius Casar" an, um die Berletzungen gegen die Bahrscheinlichkeit hinsichtlich der Zeitsolge der Ereignisse darzuthun (wobei die vorher erwähnte "pharsalische" Schlacht zur "philippischen" hergestellt wird). Im 31. Stück der "Benträge ze. "werden in einem Aussach (nach Koberstein von Mplius) über den Gebrauch der Gleichnisse in Tranerspielen wiederum mehrere Stellen aus dem Casar als lächerliche Beispiele eitirt.

Auf die Stelle im zweiten Theil des "Nöthigen Borrath", (1765) fomme ich später zu reden. Im ersten Theil des "Nöthigen Borrath", der 1759 erschien, ist Shakespeare's nur zweimal in Kürze erwähnt: einmal bei der Borct'schen Cäjar-llebersetzung (ohne krittische Bemerkung) und bei Ansührung des Gryphius'schen Squenz, wobei es heißt: "In Shakespears Summer-Nights-Day ist ein Zwischenspiel eingeschaltet, das den Schulmeister Quince nennt. Das ist unser Squenz, doch hat Gryph viel hinzugesetzet, und alles auf deutschen Fuß eingerichtet."

<sup>311 &</sup>quot;Neuen Büchersaal ber schönen Wissenschaften und freien Künste" wird (1745) in einer Besprechung bes Buches "Memoirs of the life and writings of Alex.

englischen Werke über Leben und Schriften englischer Peeten, worin Shakespeare als ber Unvergleichliche gepriesen ist, wirt in Gettscheb's "Neuem Büchersaal" (1747) tie Bemerkung gemacht, es sei erstaunlich, daß bei allen Fehlern ber shakespeare'schen Schauspiele tie Engländer immer noch so geschworne Bewunderer berselben blieben, und es sei dies ein Zeichen, daß in hundert und fünszig Jahren sie weder in ihrer Sprache noch in ihrem Verständniß für die Regeln der Kunst fortgeschritten wären.

Mit Eiser ergriff balt barauf Gettschet die Gelegenheit, auch eine in England sich erhebende Stimme für seine Anschauung zeugen zu lassen.") Mrs. Lenox hatte in dem zu London 1753 erschienenen Buche »Shakespeare illustrated etc.« im Hinweis auf die von Shakespeare illustrated etc.« im Hinweis auf die von Shakespeare benutzten Novellen und Geschichtsquellen vielsache Schwächen in seinen Dramen darzulegen versucht, ohne freisich damit seine Größe zu leugnen. Gottsched aber beschränkte sich in der Nachricht von diesem Buche darauf, seinen Vesern mitzutheilen, daß diese Frau Lenox "zuerst das Herz gehabt, diesen so großen brittischen Abgott anzutasten", und auf ihre tadelnden Bemerkungen hinzuweisen, was Gottsched auch später noch (in seinem "Vex. d. schönen Wissenschulte.

Gettsched's Opposition, welche theils seiner Gelehrten-Peranterie und seinem Mangel eigentlichen poetischen Empfindens, theils seiner so äußerst oberflächlichen und mangelhaften Kenntniß des Dichters entsprang, hatte bis zu dieser Zeit, abgesehn von des Schweizer Bodmer Angrissen gegen seine "Eritische Dichtfunst" und von einigen bedeutungslosen Zänkerreien, feinen entschiedenen Gegner gesunden. Bei der großen und in

Popes eine Stelle citirt über die Pope'iche Ansgade Shakespeare's, namentlich wie Pope bestissen war, ten verdorbenen Text der Shakespeare'ichen Stücke zu reinigen. — Im 2. Bande der Zeitschrift: "Das Neueste aus der anmutbigen Gelehrsamkeit" (1752) muß Gottiched nochmals gelegentlich den "Cäsar" erwähnen: "Wir wußten's ja aus Shakespeare's "Cäsar" schon, wie verwirrt es in den englischen Tranerspielen zugeht" zc. Im 3. Bande derselben Zeitschrift wird das Urtheil eines Franzosen mitgetheilt, welches ganz und gar in Gottschold Kram paßte. Im "Neuen Bückersaal" sinden sich aus diesen Jahren auch ein paarmal Vemerkungen, 'natürlich nicht aus Gottschold Feder) in denen Shakespeare gegen die Urtheile der Franzosen einigermaßen in Schutz genommen wird.

<sup>\*</sup> Shakespeare illustrated: or the Novels and Histories, on which the Plays of Sh. are founded, collected and translated from the original Authors, with critical Remarks. London 1753. 2 Vol.

mannigfacher Beziehung wohlverdienten Antorität Gottsched's ließen sich Diejenigen Stimmen in Deutschland, welche ihm nicht unbedingt beipflichten founten, nur sehr schwach vernehmen. Und seltsam! Eben berjenige, welcher poetisches Verständniß für Shakespeare's Benie, sowie genügente Renntniß bes englischen Dichters besaß, um mit Erfolg eine so seichte und einseitige Rritit befämpfen zu können : Elias Schlegel war bereits von ben Lebenden geschieden. "Er starb, eben ba seine Landsleute auf ihn stolz zu werben aufingen" - fagt von ihm fein Geringerer als Leffing! - Dem trefflichen Schlegel war durch diesen so frühen Tod nur die Verlegenheit erspart worten, gegen seinen eigenen Meister, Gottschet, zu ftreiten. Denn baß Glias Schlegel auf bem Wege bazu war, und als ein wirklich Berufener, ift schon gezeigt worden. In den schon erwähnten "Gedanken zur Aufnahme tes tänischen Theaters" \*), tritt sein Standpunkt noch schärfer hervor. Nachtem er die Berechtigung verschiedener Grundsätze bei den verschiedenen Sitten ter Nationen bargelegt, und besonders die Unterschiede in der französischen und der englischen bramatischen Poesie and ihren Ursachen ent= widelt, sagt er weiter: "Wenn ich bies in Deutschland schreibe, werde ich es zugleich in der Absicht fagen, einige eben so verwegene, wie unwissende Runftrichter von ihren verkehrten Begriffen zu überführen, ba fie ein Theater ... ceswegen für schlecht und barbarisch ausgeben, weil es nicht nach dem Muster des frangösischen eingerichtet ift. ... " Schlegel's Theil= nahme für Shakespeare war so fchuell gewachsen, bag er sich bereits mit Uebersetzungen "einzelner Scenen aus bem Shakespeare" beschäftigt hatte, obwohl nichts bavon aus Tageslicht gekommen ift. Hiernach erscheint es als eine fast ruhrende Gerechtigfeit bes Schickfals, bag bie vollendetfte rentsche Uebersetung Shakespeare's fünfzig Jahre später von dem Deffen bes so früh verstorbenen beutschen Dichters uns dargereicht werden sollte, und daß tamit ber Name Schlegel für alle Zeit mit bem Namen Shakespeare's verbunden ward.

Für Elias Schlegel war freilich die Frucht noch nicht gereift; tenn ber eigentliche und durchaus nöthige Kampf, aus welchem erst ersprießliche Resultate bervorgehen kounten, sollte jetzt erst beginnen.

<sup>\*)</sup> In der Gesammt-Ausgabe seiner Werke abgedruckt.

5. Fortschreitendes Berständniß für Shatespeare und für das englische Theater. Scenen aus Nichard dem Dritten übersetzt. Fr. Nicolai. Rampf gegen Gottsched, Lessing's Anfänge.

Die erbitterte gebre, welche bereits seit 1710 zwischen Gottscher und ren Schweizern. Bormer und Breitinger, geführt wurde, war zwar für ten wichtigen Wentepunkt in unserer Literatur im Allgemeinen bereutungsvoll genng, aber wenn auch hierbei ichon ter Gegensatz ter englischen und ter frangefischen Einflüffe gum Ausbrud fam, jo batte boch ber Streit fich noch nicht nach bem Kernpunkt bingezogen, auf welchen es uns speziell bier aufommt, auf tas englische Drama. In bewußter und sostematischer Weise wurde ein richtigeres Verständniß für daffelbe erft in einer periodischen Schrift angebabnt, welche feit 1753 unter tem Titel : "Neue Erweiterungen ber Erfenntniß und bes Vergnügens" in Leipzig berausfam. Ecbon bas erfte Stud tiefer literarischen Zeitschrift brachte einen Auffat über tas Veben John Droten's "eines großen englischen Dichters", und tas vierte Stud enthielt eine "Mertwürdige Vebensbeichreibung tes Berrn Billiam Chafeipears". Wenn wir auf tie flägliche biographische Notiz guruchtlicken, mit welcher noch zwei Sabre früher im Gesehrten-Verifon von Jöcher ter Dichter abgethan wart, jo muß und tiefer in ter genannten Zeitschrift enthaltene Auffat sowohl burch seinen Umfang 22 Seiten in S. , wie auch burch ben fritischen Standpunkt bes Berfaffers als ein um jo bereutungsvollerer Fortichritt erscheinen. 11 Auch hier wird noch

Diese Zeinichrift erichien seit 1753 in Frantinrt und Leipzig bei "Friedrich Lanflichens Erben", und bas Berwert zum 1. Baude ist von Leipzig batier. Die Berfasser ber Auffätze blieben anonym.

In bem biegraphischen Theil tiefes Auffages wirr u. A. gesagt: Shakespeare sei auf einige Zeit in eine Freischule gebracht worden, wo er "etwas weniges Latein ersternte"; die Berhälmisse seines Baters hätten diesen aber gezwungen, ihn wieder zu sich nach Haufe zu nehmen. "Es war ewig Schake, baß er ungeachtet seiner natürlichen Gaben diese Sprache nicht einmal zur Bestlemmenbeit bringen sonnte." Es werden serner die Bezüglichteiten im Sommernachtstraum auf die Königin Etisabeth angesübert, die Berantassung zu ben "Instigen Weibern", seine Freundschaft mit Lord Southampton sewie sein Berbätniß zu Ben Johnson u. d. m. Sodann werden sämmtliche Stücke Sbatespeare's mit kurzen fritischen Bemertungen begleitet. "Der Charatter des Fallstassi" beißt es babei n. A. "ist ein vollkommenes Meisterstück, und so reich, daß er solchen in

bei Shakespeare sein Mangel an Gesehrsamkeit, an Kenntniß ber alten Sprachen bedauert; benn bieser Mangel habe ihm "großen Schaben" gethan, da er in allen seinen Schriften nicht einen einzigen Zug einer Nachsahmung der Alten blicken läßt. Die großen Gemüthsgaben, worinnen er den Alten zu vergleichen, wo nicht vorzuziehen war, hätten ihn gewiß ange-

brey verschiedene Stüde ausdehnen konnte. Die Erzählung seines Todes durch die Fran Quidly, in der ersten Handlung im Heinrich V. ist sehr natürlich und belustigent. Es ist srevlich manchmal Schade, daß er seinem Belden so viel Verstand giebt, um aller Welt gesallen zu können, zu gleicher Zeit ihn aber zu einem Lügner, Dieb, Furchtsamen, Prahler, Ruhmredigen, und überhaupt zu einem Lügner, Dieb, Furchtsamen, Prahler, Ruhmredigen, und überhaupt zu einem Lästerhaften machet."... "In der Zwölsten Nacht (Twelsten Night) ist er als eingebildeter Haushosmeister Malvolio sehr gut abgeschildert. Der Schmarotzer und Hochmüthige ist in Ende gut Alles gut in der Person des Parolles so gut abgemaset, als es jemas Psautus oder Terenz hat thun können."... Es werden hierauf noch aus einer Reihe von Stücken die Hauptscharaftere erwähnt — Petrucedio, Benediet und Beatrice, Rosalinde, Thersites, Apemantus, Shyloek — und als Meisterstücke bezeichnet. Als Probe seiner zurten Ansbrucksweise wird die entzückende Stelle der Viola: "She never told her love etc." mit solgendem Eingang eitirt: "Benn er von einer verliebten Jungsran spricht, so läst er sich solgender Gestalt hören"... solgt dann der englische Text mit solgender Nebersetung:

Von ihrer Liebe hat sie niemand was erzählt, Und sich als wie ein Wurm, wenn er gedrifct, verhelt. Der Wangen schamhaft's Roth entdeckt uns ihr Verlangen, Jedoch verbirgt sie auch das, was ihr Herz gefangen. Sie gleichet der Geduld, die uns ein Denkmal zeigt, Die voller Sorgen ist, und die Noth gebengt.

"Die Schreibart" heißt es weiter, "ist in seinen Lustpielen natürlich und ben Bildern gemäß. Griechenland und Rom brauchte sich seiner Ausbrücke nicht zu schämen. Sein Wig zeiget sich allezeit belustigend; ich nehme die Stilde aus, wo er manchmal in das Seichte der Poesie gesallen ist, wie in dem Lustspiele die Jerthümer und wenige andere Stilde. Seine östern Wortspiele waren Mängel, allein ein Fehler seines Jahralters."... Am höchsten seit schafespeare zu bewundern, "wenn er sich über die menschlichen Begrisse der sichtbaren Welt schwinget. So thut er es in dem Ungewitter (the Tempest), dem nächtlichen Traume (Midsummer-Night's-Dream), in Macsbeth und Hamlet". Bon Sturm heißt es, das Stück sei wohl nicht sein erster Bersuch, obwohl es in seinen Werken voran steht; es sei dasir "gar zu vollkommen. Casibans Charafter ist ganz nen, und voller poetischen Lebhastigkeit, ja, er scheint sast dazu eine ganz nene Sprache ersunden zu haben, wie solches schon Faltland, Baughan und Selben eingesehn haben. Die bezauberte Nymphe im Mitternachtstraum, die Hern im Mackbeth, und der Geist im Hamlet sind von gleicher fünstlichen Ersindung".

Am Schlusse bes Auffatjes werben sämmtliche Stilde nach ber Ausgabe von Pope und Sewel von 1728 verzeichnet.

spornt, tie vortrefflichen Muster nachzuahmen". Dann heißt es weiter, taß "sein Geschmack sein unt zärtlich" war, unt "es könnte ein großer Zwist entstehen, ob ihm tiese Unwissenheit Vortheil over Schaten gebracht habe? vielleicht hätte er, wenn er ven Alten zu regelmäßig gesolget wäre, seinem Fener, seinem liebenswürrigen Ungestüm, unt der Schönheit seiner Ausschweisung einige Schranken gesetzet und die Vorzüge weniger an sich wahrnehmen lassen. Der beste englische Dichter konnte aus lateinischen und griechischen Schriftsellern nichts lebhasteres als unser Shakespeare hervorbringen, weil ihn der Trieb der Natur bloß allein zu regieren fähig war".

Das ift nun schon für ein beutsches Urtheil — in jener Zeit — eine nicht geringe Anerkennung. Aber es muß hierbei bemerkt werden, daß dem Aufsatze die Mittheilungen eines Engländers, Namens Betterton, zu Grunde liegen, wie der deutsche Berfasser im Berlauf angiebt. Hinsichtlich der Lebensumstände des Dichters sinden wir namentlich Nicolas Nowe dennyt und in den kritischen Urtheilen sinden sich einige Züge von Nowe und von Alexander Bope des abwohl Beide nicht so unbedingt die Aussicht über Shakespeare's Mangel an Bildung vertraten, Pope besonders den Dichter in dieser Hinsicht entschieden vertheidigte, was unser deutscher Berfasser unr mit gewisser Zurüchaltung thut. Aber wenn auch Shakespeare entsernt war von "erlernter Kunst", so solgte er dasür der Natur, "denn diese sprach mehr durch ihn, als er nach ihr". Bemerkenswerther zehoch als diese bereits durch Al. Pope in England zum Austruck gekommene Anschaung, ist in unserm Aussach dies Stelle, in welcher das Princip der "Einheiten" berührt wird. Der Berfasser sagt darüber:

"Freylich wird man Fehler finden, besonders wenn man nach Aristoteles Regeln seine Trauerspiele untersucht." Allein Shakespeare ließ sich nur durch die Natur leiten, und es würde hart senn, ihn nach den Gesetzen zu beurtheilen, die ihm unbekannt waren."

<sup>3</sup> Rome's fritische Ausgabe, nebst einer Lebensbeschreibung, erschien zuerst 1709.

<sup>\*\*)</sup> Pope's Ausgabe erschien zuerst in London 1725, bann in wiederholten Auslagen. "" "Aristoteles Dichttunft" war eben in biesem Jabre in einer neuen und zwar vortrefftichen Uebersetzung von M. C. Curtius erschienen, burch sehr eingehende Anmerstungen des Herausgebers ersäutert und ergänzt.

War nun dieser Aussatz in den "Neuen Erweiterungen 2c." ganz geeignet, auf Shakespeare die allgemeinere Ausmerksamkeit des tesenden Publikums zu leuken, so machte sich die genannte Zeitschrift weiterhin um die Kenntniß des Dichters noch besonders dadurch verdient, daß sie drei Jahre später einige umfangreiche Scenen eines seiner merkvürdigken Stücke, nämlich aus Richard dem Dritten in deutscher Uebersetung brachte. Bis dahin war in deutscher Sprache nur des Dichters "Intins Cäsar" bekannt, und zwar in der Form der Alexandriner. Der neue Alebersetzer wagte es mit der Prosa und brachte in dieser Form die ganze Scene der Anna mit Gloster aus dem 1. Alke, serner die beiden Scenen aus dem 4. Alke vom Austritt der Margarethe bis zu der Bersluchung Richards durch die Herzogin von Jork; endlich aus dem 5. Alke den Monolog Richmonds vor dem Schlase und die Geistererscheinungen im Zelte Richards die dessen Vonolog.\*)

Eingeleitet wird diese neue Nebersetzungs-Probe durch solgende beachtenswerthe Bemerkungen:

"Der Rame des Shatespears kann unsern lesen nicht unbekannt seyn. Die kurze Nachricht, die sich von dem leben dieses großen Dichters in dem ersten Bande dieser Monathschrift besindet, wird ihnen vielleicht nicht miß fällig gewesen sehn. Die Uebersetzung einiger Stellen aus einem seiner vornehmsten Stücke, die ihnen hier vorgeleget wird, würde ohnschlbar ihnen eben so wenig missallen, wenn es möglich wäre, daß der Uebersetzer mit eben demjenigen Geiste hätte übersetzen können, mit dem Shatespear selbst gedichtet hat. Allein wer kann auf dergleichen Genie einigen Anspruch

<sup>\*)</sup> Anch von dieser Nebersetzung ist die Antorschaft bis jetzt unbefannt geblieben. In ben "Neuen Erweiterungen" selbst ist gar fein Anhaltpuntt gegeben. In bersetben Zeitschrift best. Jahres besinde sich noch die Nebersetzung des Thomson'ichen Trancripiels "Coriotanus", sie ist mit den Buchstaben J. F. C. bezeichnet; möglich, daß von demselden Autor die Shakespeare-Seenen berrühren, obwohl dort gar fein Buchstabe angegeben ist. Bon Nicolai ist die Nebersetzung seinessalls; weber Nicolai noch Lessing standen mit jener Zeitschrift in Beziehung, wie aus mehreren Briefstellen bervorgeht. In einer im Jahre 1798 zu einem Lessing'ichen Brief von Nicolai gemachten Anmerkung erwähnt er nur gelegentlich, daß er damals Shakespeare gegen Moses Mendelssohn vertheidigen mußte; Woses hätte zu jener Zeit Sbakespeare noch gar nicht im Originale gelesch gehabt, und er (Ricolai) nur "wenig davon".

machen? Gine Hebersetung von einem gangen Stude tes Shafespeare murte vielleicht febr wenig Beifall von rem reutichen Geschmack erhalten. Warum? Beit wir lieber bas elentefte Stud, barinnen alle Regeln ber bren Ginbeiten mit allen Unvollfommenbeiten ber tragischen Schanbubne verbunden werden, zu lesen gewohnt fint, als tag wir tie Rübnheit eines erhabenen Benies, tas feinen als seinen eigenen Boridriften folgt, in allen seinen schönen Unvollkommenbeiten bewundern sollten. Sbafespear war zu groß, sich unter rie Stlaveren ber Regeln zu bemütbigen. Er brachte basjenige, was andere ter Runft und ter Nachabnung zu tanken baben, aus tem lleberfluffe feines eigenen Beistes hervor. Man muß ihn unter bie Angabt berjenigen von ren Dichtern rechnen, welche man Erfinter nennet, unt teren es vielleicht in allen Weltaltern und aus allen Böltern zusammen genommen, nicht viel über ein balbes Dutent wirt gegeben baben. Diejenigen alfo, welche nicht Gelegenbeit haben, fich mit ten Schönbeiten tes Priginals befannt gu machen, werren fich von ter erbabenen Urt, mit ter Shatespeare seine Belten aufzuführen gewohnt ift, aus folgenden Stellen einen geringen Beariff machen fonnen."

Es folgen hier die oben bezeichneten Scenen und zwar durch einige zum Berständniß des Zusammenbangs nöthige Bemerkungen des Uebersseingeleitet und mit einander verbunden. \*)

Aber schon ein Jahr vor rieser Veröffentlichung hatte sich in tie Literatur ein junger Mann eingeführt, welcher terselben nach allen Richtungen bin große Dienste leisten sellte. Es war ries Friedrich Nicolai, ber unter tem Titel "Briese über ben jetzigen Zustand ber fen jetzigen Zustand ber sen jetzigen Zustand ber sen wijsenschaften in Deutschland" einen nur kleinen Band erschei-

In bemielben Jabre ericienen im 4. Bante einer bentichen lleberietung bes Deston des unter andern Bruchstücken and "Auftritte aus einem englischen Schausipiele: ber Sturm beititelt". Sowohl Danzel, wie and Roberstein u. A. baben bavon Netiz genommen und zwar in bem (Glanben, baß es sich hier um Shatelpeare's Stück bantele. Dem ist aber burchaus nicht is; die bentichen "Austritte" aus b. 3. 1756, sind in ber Sbat eine lleberietung aus Deston des. Der Franzose aber, ohne Sbatelpeare's "Sturm" zu kennen, nahm ieine Scenes anglaises aus bem Stück von J. Pryden: The tempest, or the enchanted Island, und gerade die Scenen, welche Destondes baraus siberietze, entbalten nicht Einen Zug von Sbatelpeare. Byl. Anbang VII.

Das Bänden erichien in Berlin bei Joh. Ehr. Alerb 1755, boch waren bie

nen ließ, in welchem mehrere literarische und ästhetische Fragen mit einer gewissen Frische bes Ausbrucks und Gesundheit ber Anschaumg abgehandelt wurden. In dem 11. dieser "Briefe" bespricht ber Berfasser bas beutsche Theater, wobei er - bereits gang in Leffing'schem Sinne - bie einseitige und beschränkte Geschmackrichtung für die frangösischen Classifer angreift. Er führt babei aus, wie wir beim Drama mehr Gewicht auf bie Ausführung ber Charaftere legen müßten, wenn wir nicht Gefahr laufen wollten, "nach allen Regeln bes Aristoteles eingeschläfert zu werden" . . . "Shate = fpeare — beißt es weiter — ein Mann ohne Kenntniß ber Regeln, ohne Gelehrsamkeit, ohne Ordnung, hat ber Mannigfaltigkeit und ber Stärke seiner Charaftere, ben größten Theil bes Ruhmes zu banken, ben ihm seine und alle andere Nationen, noch bis diese Stunde geben. — Es wäre überhaupt zu wünschen, daß die engländischen Schauspiele bei uns nicht so ge= ring geschätzet würden. Es ift eine wahrhafte Schande für ben Herrn Pr. Gottiched und die unter ihm stehende Gesellschaft ber freien Künfte, bag einer von seinen unwissenden Schülern (Schulze) ungescheut alle italienischen Schauspiele für Possenspiele, alle engländische Luftspiele für pobelhaft, und alle engländische Tranerspiele für blutig und gräßlich hat ausgeben dürsen. Wem das engländische Theater befannter ift, ber weiß, daß es in seiner Urt so viel vorzügliches hat, als das Frangosische. Die Größe und die Mannigfaltigfeit der Charaftere ist eines der vornehmsten, worin die Dent= schen von den Engländern lernen könnten. Es ist wahr, ihre Wildheit, ihre Unregelmäßigkeit, ihr übelgeordneter Dialog ist nicht nachzuahmen, aber die Regeln sind dasjenige, was ein Deutscher am ersten weiß, und mit einer mäßigen Renntniß derselben sind diese Fehler bis auf den letzten sehr leicht zu vermeiben."

Wir finden in diesem Aufsage Nicolai's also das schon klar und mit großer Bestimmtheit ausgesprochen, was nunmehr das eigentliche Princip für den entbrennenden Streit um das zu gestaltende deutsche Drama

Ansfähr schon 1754 geschrieben. Chrsteb. Friedr. Nicolai war in Berlin 1733 geboren, also erst 21 Sahre alt, als er seine so überans fruchtbare Thätigkeit auf ben mannigsachesten literarischen Gebieten begann.

werden sollte, und was namentlich von leffing's burchtringendem Geifte zu siegreicher Bedeutung erhoben wurde.

Hier aber ist es nunmehr auch geboten, hervorzuheben, baß Lessing bereits vorher, ehe die zuletzt eitirten Stimmen sich vernehmbar machten, einige wenn auch nur furze und gelegentliche Winke gegeben hatte, die als die ersten Signale für seine kritische und namentlich bramaturgische Thätige keit zu betrachten sind, in welcher die Frage über die Herrschaft der Regeln und über ihre unberechtigte Nachahmung den rothen Faden bildet.

Gotthold Ephraim Leffing war noch nicht ber scharfe und gefürchtete, ter ebenso producirente als vernichtente Aritiker, sondern er war nichts mehr und nichts weniger, als "ein junger Dichter", — ba er, im Berein mit Menlius, im Jahre 1750 feine erfte fritische Schrift "Beiträge zur Hiftorie und Aufnahme tes Theaters" erscheinen ließ. Die Luftspiele, welche Lessing in den Jahren 1747 bis 1750 geschrieben hatte, lassen auch bei ihm noch die Abhängigteit von dem ausschließlich herrschenden frangojiichen Geschmack erkennen, und zwar nicht allein hinsichtlich ber streng beobachteten Regel ber Einheiten, sondern auch in ber Wahl und Behandlungsweise ber Stoffe. Die Art und Weise Molière's, in seinen Lustsvielfiguren weniger lebendige Individuen zu schildern, als vielmehr Kategorien aus ber Gesellschaft, für welche tann ein gewisses Muster in einer Person bergestellt wurde, - tiese Art und Weise war im frangosischen Luftspiel noch vielfach nachwirtent geblieben, unt fo finten wir auch in Veffing's Luftfpielen - im jungen Gelehrten ;, im Freigeist, im Misogon u. f. w - immer eine gewisse Rategorie in tem Hauptcharafter geschilvert; tie Abstraction herrschie barin noch vor, und selbst die schon von Destouches im französischen Luftspiel angebahnte größere Freiheit individueller Entwickelung war von Lesjing noch keineswegs benutzt worten, wogegen er tas bereits in Marivaux Luftspielen vorfommente muntere Rammerfätichen Lisette adoptirte und in allen jenen Luftspielen beibehielt.

<sup>\*)</sup> Erstes bis viertes Stiid. Stuttgarb bei 3. B. Metgler, 1750.

<sup>&</sup>quot;Der junge Gelehrte" war schon 1748 in Leipzig von Fran Caroline Neuber aufgeführt worden. Gebruckt wurde es, wie auch die andern Lustipiele, erst in den 1754 bis 55 erschienenen "Schriften".

Diese erste Periode in Lessing's poetischem Schaffen finden wir bann aber auch völlig abgeschlossen in dem Zeitpunft, ba er seine fritische Thätigkeit - in ben "Beiträgen" und gleich barauf in seinen Recenfionen in ber Berlinischen priv. Zeitung - begann. Waren auch bie vier Sefte ber "Beitrage zur Siftorie und Aufnahme bes Theaters" gang und gar mit ber Comodie des Plantus erfüllt, so enthielt boch schon bie Vorrede zu biefen Schriften, welche nachweislich von Leffing felbst herrührt, einige Andentungen über die weiteren Ziele. In dieser, bereits 1749 geschriebenen Vorrede bedauert Leffing, bag bie bisberigen literarischen Monatsschriften, so viel Gutes bieselben auch bewirft, boch ben bramatischen Theil der Poesie zu wenig bedacht hätten, sowohl die griechischen und römischen bramatischen Dichter, als auch die Italiener, Englänber, Spanier und Hollander seien bei uns nur sehr Wenigen befannt. "Die einzigen Tranzofen hat man durch häufige llebersetungen sich zu eigen gemacht. Dadurch hat man aber unfer Theater zu einer Einseitigkeit gebracht, Die man auf alle mögliche Urt zu vermeiden fich hätte beftreben follen." Die Heransgeber ber "Beiträge" wollten beshalb von allen hier genannten Na= tionen Stücke in Uebersetzungen liefern, babei aber namentlich bie alten Claffifer berückfichtigen. Bon Sophokles, Euripides und Aefchylos wollten fie befonders folde Stude mablen, die "von neuern Boeten nachgeahmet worben", ober von beren Inhalt ähnliche neuere Stücke vorhanden waren. Aus Bergleichungen zwischen Aristophanes, Plantus und Terenz wollten fie zeigen, worin der Eine ben Andern nachgeahmt, um dann mit Bezug auf Die neuern Stude zu erkennen, "welches bie mahre und die falsche Urt, nachzuahmen sei". Auf das englische Theater übergehend, sagt er dann: "Shafespeare, Dryben, Wicherley, Banbrugh, Cibber, Congreve sind Dichter, die man fast bei uns nur dem Namen nach kennt, und gleichwohl verdienen sie unsere Hochachtung sowohl als die gepriesenen frangösischen Dichter".

Hier haben wir die erste Erwähnung Shakespeare's durch Lessing, und gleich darauf spricht er auch das schon aus, was er späterhin in seinem berühmten Literatur Briefe weiter aussührte: "Das ist gewiß, wollte der Deutsche in der dramatischen Poesie seinem eigenen Naturelle solgen,

jo würde unsere Schaubühne mehr ter englischen als französischen gleichen \*)."

Man fonnte versucht sein, ichon in tiesem Hinveis ten Aufang ter Tebre zu erblicken, bie Leffing fpater gegen Gottichet führte. Leffing war aber damals nicht nur tein Gegner Des Leipziger Professers, sondern er fpricht gerate in tiefer nämlichen Borrete mit größter Hochachtung von ibm, und eben bas, was Lessing später hinsichtlich ber Berbienste Gottscheb's mit jo beinenter Schärfe lengnete, ift in tiefer Borrete positiv zugestanten, intem tie Erwartung ausgesprochen wirt, bag Gottschet seine versprochene Historie tes Theaters balt erscheinen lassen moge, wobei austrucklich seine "Berrienste" anerfannt werben, "tie er unwirersprechlich um bas beutsche Theater hat "." Und rieje Unerkennung ber Berbienste Gottscheb's war eine burchaus acrechte, wie auch anterseits ter spätere Kampf Veffing's gegen tie weitere Beeinfluffung tes teutschen Theaters burch Gottichet ein nicht minter gerechter war. Leffing frant ursprünglich auf gleichem Boben mit Gottschet, wenn er, wie Bener, für bie Reform ber beutschen Literatur bas brama = tische Gebiet für tasjenige erkannte, auf welchem tie eigentliche Entscheibung lag. Gotticher hatte bie Buchtlofigkeit und Robbeit bes beutschen Theaters bekämpft, mit vielfachen Kenntniffen und einer bewundernswerthen Thätigfeit. Er hatte tas verwilderte Drama wie einen bosartigen und ungezogenen Buben in tie Zwangsjacke ter Regeln gesteckt. 218 Befferungs= methore war das ber richtige Weg, benn es war ber einzige. Aber in bieser Zwangsjacke bes Buchtmeisters burite bas Theater nicht steden bleiben,

<sup>\*</sup> Es ist eine allgemeine Annabme, daß Leifing zum ersten Mate Shakespeare in ieinem 17. Briese indie neueste Literatur betressend", 1759 er wähnt. Das ist nur insissen richtig, als in jenem Briese zum ersten Male erörtert wird, welchen Angen die Einführung Sbakespeare's dem bentichen Theater bringen würde. "Erwähnt" hat er Shakespeare, wie man aus Obigem sieht, schon zehn Jahre früher. Danzel in seinem Meisterwerte "Gotthold Ephr. Leising" hat wohl nur ein salsches Wort gewählt, wenn er dies "erwähnt" ebenfalls auf jenen Literatur-Bries auwendet. Obige weit frühere "Erwähnung" ist aber bedeutungsvoll genng baburch, baß sie in aller Kürze schon auf den Kernpunkt hinweist, auf das Wesentliche, worauf es und bezüglich unseres deutschen Theaters ankommt. Es ist dies also keine gleichgiltige Erwähnung.

<sup>\*\*</sup> Will man nicht zugestehn, daß Leising biesen Ansipruch späterhin in der Hitze des Kampses ganz vergessen habe, so bliebe zur Lösung des Widerspruchs nur die Möglichkeit, daß jene Stelle von Mulius berrührte, einem entichiedenen Anhänger Gottiched s.

wenn eine weitere, gesunde Entwickelung von demselben verlangt wurde. Gottsched war seit dem gegen ihn entbrannten Kampse der Züricher consus geworden; er ward im weitern Verlauf der Streitigkeiten mehr und mehr halßstarrig, herrschssichtig und anmaßend. Als Gottsched die jedensalls erhebelichen Resultate erreicht hatte, in denen man ihm seine Verdienste um das dentsche Theater wohl zugestehen kann, hörte seine Mission auf und Lessing fing trat in sein noch größeres Amt, indem er der Schöpser eines wirklich nationalen deutsche Drama's wurde.

6. Leffing schafft ein nationales deutsches Drama. Die englischen Borbilder. Miß Sara Sampson. Die Literatur-Briefe. Kampf gegen die Tyrannei der "Regel".

Die "Beiträge zur Hiftorie und Aufnahme bes Theaters" famen nicht über bas vierte Stud hinaus, weil Leffing mit seinen Mitarbeitern sich nicht mehr im Einverständniß fand. Nachdem er aber seit 1751 in ber "Berlinischen 3tg." seine fritische Feber geschärft hatte, nahm er ten Plan jener bramaturgischen Zeitschrift wieder auf in ber Berausgabe seiner "Theatralischen Bibliothet". \*) Auch hierin blieb sein Angenmerk noch vorzüglich auf die Alten gerichtet, aber daneben erschienen Mittheilungen über die italienische und englische Literatur, über ein spanisches Trauerspiel "Birgi= nia", welches deshalb Interesse gewährt, weil hier schon der frühste Keim zu Leffing's Emilia Galotti zu suchen ift. Das erfte Bandchen enthielt außerdem eine wichtige dramaturgische Abhandlung über das "weinerliche ober rührende Luftspiel". \*\*) Aber erft in bem 1758 erschienenen 4. Stück ber Theatr. Bibl. \*\* ) wurde wieder Shakespeare in Erinnerung gebracht, wenn auch nur auf indirecte Weise. Das Seft bringt zunächst eine ziemlich gedrängte Geschichte ber "englischen Schaubühne", und zwar aus ber Feber Fr. Nicolai's, ber unterbeß seit seiner 1755 erschienenen Schrift mit Leffing in Berbindung getreten war. In ber bier genannten

<sup>\*)</sup> Gotth. Cphr. Lessing's Theatralische Bibliothek. Berlin bei Chr. Fr. Boß 1754 bis 1758.

<sup>\*\*)</sup> Es wurden hierin zwei Abhandlungen, eine französische und eine lateinische, letztere von Gellert, übersetzt und commentirt.

<sup>\*\*\*)</sup> Zwischen bem britten Still, 1755, und bem vierten lag eine Pause von brei Jahren.

Weichichte bes englischen Theaters wird in Kurze erwähnt, wie raffelbe zu Unfang red 17. Jahrbungerts "auf eine weit bobere Staffel ter Bolltommenbeit gebracht" wurde: "Sbatespear, Beaumont, Aletcher und Ben Johnson waren tie großen Genick, tie es mit unsterblichen Werfen bereiderten, und es auf einmal zu einem Theater machten, welches, nach bem Griechischen, für einen Kenner ter schönen Biffenschaften tas allerintereje fanteite ift, und tem Unjeben nach auch bleiben wirt." Bon Shatespeare ab werren rann tie bervorragentsten Dichter bis zu Villo in furzen biographischen Notizen darafterifirt. In einem zweiten Auffate beffelben Beites ter Bibliothet, welcher "von John Dryten und teffen tramatischen Werfen" bantelt, wirt namentlich reffen schen von Merhof 1682 erwähnte Abbantlung über tie "tramatische Poesie" im Auszuge teutsch mitgetheilt. Wenn auch bierin noch Shafeipeare, Beaumont, Fletcher und Ben Johnjon als ziemlich gleichberechtigt neben einander gestellt find, so war boch tem "größern Genie" Sbakespeare's schon volle Bewunderung gezollt, und es war für bas beutsche Publikum von Wichtigkeit, von bem ganzen Inhalte riefer Abhandlung, rie fich im Wefentlichen auch um bie Regeln ber Alten brebt, Kenntniß zu erhalten.\*)

Um Schlusse ber Bergleichung mit B. Johnson fagt Dryben: "... baß Johnson ein correcterer Dichter, Shatespeare aber ein größeres Genie sei. Shatespeare war ber Homer ober Bater unserer bramatischen Dichter; Johnson war ber Birgil, bas Mufter ber forgiältigsten Ausarbeitung; ich bewundere ibn, aber ich liebe Shatespearn."

Bobn Druden's Essay war bereits 1665 in Conton ericbienen, und auch bei und mebriad erwähnt worden. Nachbem bie "brei Ginbeiten" ber Frangojen erörtert und ibnen bas englische Drama gegenüber gestellt worden es geschiebt bies Alles in Form cines Geiprades zwiiden vier Freunden , beift es in ber besondern Charafteriftit ber genannten vier englischen Dichter : "Sbateipeare mar von allen neuern und vielleicht auch alten Dichtern berjenige, ber ben ausgebreitetften, uneingeschränfteften Geift batte. Alle Bilder ber Ratur waren ibm ftets gegenwärtig, und er schilderte fie nicht sowohl mübsam als glüdlich; er mag beidreiben mas er will, man fiebt es nicht bleft, man füblt es jogar. Die ibm Edult geben, bag es ibm an Gelebrjamfeit gegeblt babe, erbeben ibn um jo viel mehr; er war gelehrt, obne es geworden zu jein; er brauchte nicht bie Brillen ber Bildber, um in ber Natur zu leien; er blidte in fich felbft, und ba fand er fie. 3ch fann nicht jagen, bag er fich beständig gleich fei . . . . er ist oft platt, abgeschmadt; sein fomiider Wit artet in Poffen ans; fein Ernft ichwellet zu Bombaft auf. Er ift allezeit groß, wenn fich ibm eine große Gelegenbeit barbietet. Rein Menich fann jagen, bag er jemals einen würdigen Gegenstand für seinen Wit gebabt batte, ohne fich alebann eben fo weit über alle anbern Poeten zu schwingen . . . . "

Wenn auch Leffing hier die Anschanungen Druden's einfach abbruckte. obne Sigenes hinzuzufügen, so war er boch unterbek, seit seiner ersten bramaturgischen Schrift, in ber Erkenntniß bessen, was bem beutschen Theater noth that, so weit voraeschritten, daß er bereits 1755 ein praftisches und zwar bochft bedeutsames Resultat seiner Studien tem Bublikum batte vorlegen können, nämlich fein Drama "Miß Sara Sampfon", mit weldem Stücke er eine neue und bem innerften beutschen Wesen vollkommen entsprechende Gattung: bas bürgerliche Tranerspiel einführte. Wenn wir in biesem Stücke ben Ginfluß bes englischen Drama's beutlich erkennen, so muß es uns aleichzeitig als sehr bemerkenswerth erscheinen, daß Lessing zunächst keineswegs auf die frühere Epoche, auf Shakespeare, Ben Johnson n. f. w. zurückgriff, fondern es für's erfte ersprießlich fand, an die gleich: zeitigen Erscheinungen ber englischen Literatur anzuknüpfen. Dazu gaben ibm zwei Producte verschiedener Gattung, ein Roman und ein Drama, Die Auregung. Der Roman war Sam. Richartson's "Clariffa", ber erfte eigentliche Familien-Roman, und bas Drama war "Der Raufmann von Vondon" von George Lillo.\* Plachtem die französischen Classiter gegen Ente tes 17. Jahrhunderts auch bereits in England Boten gefunden und Rachahmung (hinfichtlich ter Wahl ter Stoffe und ter strengen Beobachtung ter "Regeln") hervorgerusen hatten — wie tenn bekanntlich Attifon's Cato das einzige englische Stück war, tas Gottsched unter seine Obhut nahm, - brachte Lillo in seinem genannten Drama burch ben kecken

<sup>\*)</sup> Die innern und änsterlichen Beziehungen zwischen dem Roman Clarissa und dem Lillo'schen Stücke einerseits und Lessing's "Miß Sara Sampson" anderseits hat Th. W. Danzel in seinem Werke über Lessing sehn und sehr scharffinnig dargethan. Die Hamptlinien in der Handlung des Romans und des Lillo'schen Drama's sind von Lessing gewissermaßen ineinander gelegt und auch die englischen Namen seines Stückes sind zum Theil dem Richardson'schen Roman entnommen.

Lessing hatte sür die Tragödic allerdings ichon fr il her aus den Ereignissen der lebendigen Gegenwart geschöpft, in seinem unausgesührten Entwurse der Tragödie "Samuel Henzi". Wenn Danzel bereits in diesem Entwurse Achnlichkeiten mit den Hauptcharatteren in Shakespeare's Casar sindet, so ist dies vielleicht nicht ganz unberechtigt, doch komten Lessing's Absichten dabei auch ganz selbständig und naturgemäß durch den Stoff entstanden sein. Charafteristisch aber ist es, daß in jenem Trauerspiel-Fragment ("Schriften" 1753) auch Lessing noch den Alexandriner sür die dramatische Redsern beibehalten hat.

Griff in die bürgerliche Sphäre und in die Verhältnisse der Gegenwart ein neues Interesse auf die Bühne. Nicolai in der erwähnten "Gesch. d. engl. Schaubühne" in der Theatr. Vibliothet, charafterisirt es deshalb auch als das "gleichsam zum Trotz der Regeln versertigte Trancespiel". Wiewohl in diesem gegenwärtig nicht Alles unserm Geschmack und unsern ästhetischen Anschauungen entsprechen möchte, so hatte es doch seine Vedentung für die Zeit, indem es der auf Stelzen schreitenden Tragödie, deren Stosse einem andern Zeitalter entlehnt, deren Hauptcharaftere mit dem Nimbus großer weltgeschichtlicher Persönlichkeiten umhüllt waren, das srische Leben und die und verständlichen Interessen der Gegenwart entgegengestellt wurden.

Das Lillo'iche Stud ift für ten großen Wentepunkt in unserer beutiden tramatischen Literatur von jo außerordentlicher Bedeutung, bag eine näbere Beleuchtung seiner Tenten; bier turchans erforterlich erscheint. George Villo felbst wies auf seine Absichten schon bei Gelegenheit eines anrern Studes, ter "unglücklichen Rengier", fehr bestimmt hin. "Schon lange", beißt es tort im Vorwort, "hat es tie tragische Muse vergessen, unter Shafeipeare's Natur over Fletcher's Ungezwungenheit zu gefallen. Durch fünf lange Aufzüge, Die man bafitt, wird keine Leibenschaft gerührt, Die an tes Dichters Sprache oder an seinem Geiste Bergnügen fante . . . Doch riefen Abent bittet unfer Berfaffer um Erlaubnig, von riefem neumorischen Bege abzunveichen. Rein hochtrabenter Belt tobt tiefen Abent. Es fallen teine Urmeen, um eines Tyrannen Recht zu befostigen. Die Ereignisse, Die wir ench vorjühren, boten wir ans tem gewöhnlichen Veben; und Veute eures Gleichen türsen nicht minter euer Mitleit erregen". . . u. f. w. Chenjo bestimmt fpricht fich ter Berfaffer in tem Borwort jum "Rauf : mann von Yont on" aus: Das Trauerspiel, beift es bier, verliere nicht an Burre, wenn es auf Umftante tes größern Theils ter Menichen angewandt wird. . . "Wenn Fürsten und Große ten aus Laster und Schwachfinn an ihnen oder andern entstehenden Unfällen allein unterworfen wären, jo batte man guten Grunt, tie Rollen im Trauerspiele bloß auf vornehme Personen einzuschränken. Da jeroch" u. f. w. Ville spricht es hiernach ausbrüdlich als seine Tenteng aus, tie Grenzen ter ernstern Gattung ter Poefie zu erweitern . "Schauspiele, bie fich auf fittliche Fabeln aus tem Privatleben gründen, können von großem Ruten sein, indem sie das Gesmüth mit unwiderstehlicher Kraft überzeugen, daß alle Fähigkeiten und Kräfte der Seele für die Tugend angeseuert werden, und das Laster in den Keimen erstickt werde."

3m "Raufmann von London, ober: Befchichte des Beorge Barnwell" find die Mittel, welche Lillo zur Erreichung seines Zweckes wählte. von der stärksten Art. George Barnwell ist ein junger Mann von ausgezeichneten Eigenschaften, von seinem Principal Thorowgood wie von einem Bater geliebt. Diefer Jüngling fällt in Die Bande eines nichtswürdigen Beibes, Namens Millwood, die sich's vorgenommen hatte, von feiner Unerfahrenheit Rugen zu giehn und die durch Benchelei und alle Berfiibrungsfünste ihn dazu bringt, ihm anvertraute Gelder aus der Kaffe seines Brincipals zu entwenden, um ihr dieselben zukommen zu laffen. Barupess felbst wird badurch zur Verzweiflung getrieben. Gein Freund Trueman, im Einverständniß mit Thorowgood's Tochter Marie, sucht die Sache zu verbeimlichen und durch die Aufopferung Mariens, welche den Jüngling liebt. ben Schaden zu ersetzen. Die Millwood hingegen vereitelt alle Bemühungen badurch, baß fie ben Unglücklichen bagu bewegt, seinen gütigen Ontel gu ermorden, um ihn zu berauben. Barnwell ftirbt schließlich als Mörter auf bem Schaffot und mit ihm bie Auftisterin bes Mordes. Bur Erhöhung ber Wirfung zeigt die Decoration bes letten Aftes fogar ben Richtplat mit bem Galgen! Auch hat der Verfasser nicht unterlassen, mehrmals nach ben ent= scheibenden Hauptmomenten die moralische Tendenz in einigen an bas Bublikum gerichteten Reben ausbrücklich hervorzuheben.

Lillo's »Merchant of London, or the history of George Barn-well« erschien in London 1731 auf ber Bühne. In Deutschland wurde es zuerst nach einer, Ende der vierziger Jahre erschienenen, französischen Uebersetzung aufgeführt.") Schon ein flüchtiger Blick auf den oben in Kürze mitgetheilten Gang der Handlung zeigt, wie in dieser Gattung von

<sup>\*)</sup> So wird wenigstens im I. Bande der "Bibliothef b. schönen Wissenschaften" mitzgetheilt. In Lessing's "Theatral. Bibliothet" (4. Stück, 1758) spricht Nicolai in der erzwähnten Geschichte der engl. Schaubühne von dem "unter uns so bekannten Kausmann von London".

Stücken bie Grengen ber Runft fann mehr beachtet wurden. Es lag bies chen in tem oppositionellen Charafter tiefer Stücke, tie tenn auch nur in tiefem Sinne, in ter beftigen Yosfagung von ter altfrangfifchen Tragotie, für uns noch eine Beteutung baben. Leffing ftant ichon tamals über ber Sache; mit feinem fo bewundernswürdigen feinen und richtigen Befühl batte er bie Tent eng jenes neuen englischen Drama's für und nutbar gemacht, obne sich ber so roben und gewaltsamen Mittel zu bedienen. Was ibn bei bem Lille'iden Stücke angezogen hatte, brückte er in feiner, ein Babr nach Mif Sara Sampson acidricbenen Borrete zu Thomson's Tranerspielen (1756) ungemein traftisch aus. Er fommt hier wieder auf tas unvermeitliche Thema ter "Regeln", tenen er tas für tas Drama viel wichtigere Erforderniß ber aus dem Leben genommenen Charaftere entgegenhält, und baran bie Bemerkung knüpft, bag er lieber ben "Kaufmann von Lonton" als ten "fterbenten Cato" geschrieben haben möchte. 3n tem rabei gebrauchten Gleichniß, bas tie Sache auf tie Spige stellt, erfennt er die unschönen Auswüchse im "Laufmann von London" selbst austrücklich an, aber — es ist toch Blut, ist boch Leben tarin!

So vorsichtig unn auch Lessing in seinem großen Resormations-Werke versuhr, um so bestimmter trat er mit seinen mehr unt mehr begründeten unt besessigten Anschauungen hervor. In den "Briefen die neueste Literatur betreffend", welche seit 1759 erschienen und deren Versasser laußer Lessing hauptsächlich Ricolai, Moses Mentelssohn, später Thom. Abt u. A. auf sitrengste ihre Anonymität bewahrten, hatte Lessing, gestegenttich eines wuchtigen Angriffs gegen Gottscher, gewissermaßen die Onintessenziener tiesen Einsicht in Bezug auf diese Frage in unnachahms

<sup>&#</sup>x27;) Der Sat lautet wörtlich: . . . "So wie ich lieber ben allerungestaltesten Mensichen, mit frummen Beinen, mit Budet hinten und vorne, erschaffen, als bie schönste Bildseule bes Pragitetes gemacht baben möchte: so wollte ich auch unendlich lieber ber Urheber bes Kaussman us von London die bes sterbenden Cato senn, gesetzt auch, daß bieser alle bie mechanischen Richtigseiten bat, berenwegen man ihn zum Muster sür die Deutschen wathen wollen." In Ulrici's Ginseitung zu ber neusten Schlegel-Tiedsichen Unsgabe von Shafespeare's Werten wird die Stelle irrthümlich auf Lessing's "Theatr. Bibliothet" zurückgesührt und außerbem auf Shafespeare's Kausmann von Benedig bezogen.

licher Prägnanz bargelegt. Nachbem er Gottsched jedes Verdienst um bas beutsche Theater bestritten \*\*), fährt er fort:

.... Er wollte nicht sowohl unser altes Theater verbessern, als ber Schöpfer eines gan; neuen sein. Und was für eines neuen? Gines Französirenden, ohne zu untersuchen, ob dieses frangösirende Theater der deutschen Denkungsart angemessen sei ober nicht. — Er hätte aus unsern alten bramatischen Stücken, welche er vertrieb, hinlänglich abmerken können, daß wir mehr in den Geschmack der Engländer, als der Franzosen einschlagen; daß wir in unsern Trancrspielen mehr sehen und denken wollen, als uns bas furchtsame französische Trauerspiel zu sehen und zu benten giebt; daß tas Große, das Schreckliche, das Melancholische, besser auf uns wirkt als bas Artige, bas Zärtliche, bas Verliebte; bag uns bie zu große Einfalt mehr ermüte, als tie zu große Verwickelung zc. Er hätte also auf biefer Spur bleiben sollen, und sie würre ihn geraten Weges auf tas englische Theater geführt haben. — Sagen Sie ja nicht, daß er auch bieses zu nützen gesucht; wie sein Cato es beweise. Denn eben biefes, daß er ben Abbison'schen Cato für bas beste Englische Trauerspiel hält, zeiget beutlich, baß er hier nur mit ben Angen ber Frangofen gefeben, und bamals keinen Shake= fefpeare, feinen Johnson, feinen Beaumont und Fletcher zc. gekannt hat, die er hernach aus Stolz auch nicht hat wollen kennen lernen. -

<sup>\*)</sup> Es ist die berühmte Stelle im 17. Literaturbrief (16. Februar 1759), welche beginnt:

<sup>&</sup>quot;"Niemand, sagen die Versasser der Bibliothek, wird lenguen, daß die deutsche Schaubihne einen großen Theil ihrer ersten Verbesserungen dem Herrn Prosessor Gottsched zu dansten habe."" "Ich din dieser Niemand; ich leugue es gerade zu. Es wäre zu wünschen, daß sich Herr Gottsched niemals mit dem Theater vermengt hätte. Seine vermeinten Verbesserungen betressen entweder entbehrliche Kleinigkeiten, oder sind wahre Verschlimmerungen. Als die Neuberin blühte und so mancher den Veruf sichlte, sich um sie und die Vähne verdient zu machen, sahe es freitich mit unserer dramatischen Poesie sehr elend aus. Man kannte keine Negeln, man kümmerte sich um keine Muster. Unsere Staats= und Hante ben "Actionen waren voller Unsinn, Vembast, Schmutz und Pöbelwig. Unsere Lustzsiele bestanden in Verkleidungen und Zaubereien; und Prügel waren die witzissten Sinsälle derselben. Dieses Verderbniß einzusehen, branchte man eben nicht der seinste und größte Geist zu sein. Unch war Herr Gottsche nicht der erste, der es einsahe; er war nur der erste, der es einsahe; er war nur der erste, der ker sich Kräfte genug zutrante, ihm abzuhelsen . . ."

Wenn man bie Meisterftucke bes Shafeipear, mit einigen bescheirenen Beränderungen, unsern Deutschen übersetzt batte, ich weiß gewiß, es würde von bessern Folgen gewesen sein, als tak man sie mit tem Corneille und Racine so befannt gemacht bat. Eritlich würde bas Bolf an jenem weit mehr Geschmack gesunden haben, als es an tiesen nicht finden kann; und zweitens würde jener gang andere Köpfe unter uns erweckt haben, als man von diesen zu ruhmen weiß. Denn ein Genie fann nur von einem Ge = nie entzündet werben; und am leichtesten von jo einem, bas alles bloß ber Natur zu raufen zu haben scheint, und burch bie mühsamen Bollkommenheiten der Kunft nicht abschrecket. - Auch nach den Mustern ber Alten die Sache zu entscheiden, ift Shakespear ein weit größerer tragischer Dichter als Corneille; obgleich dieser tie Alten febr wohl, und jener fast gar nicht gefannt hat. Corneille kömmt ihnen in ter mechanischen Ginrichtung und Chakespear in tem Wesentlichen näher. Der Engländer erreicht ben Zweck ber Tragorie fast immer, so sonderbare und ihm eigene Wege er auch wählet; und der Frangose erreicht ihn fast niemals, ob er gleich die gebahnten Wege ber Alten betritt. Rach tem Debipus bes Sophofles muß in ter Welt fein Stud mehr Bewalt über unfere Leitenschaften haben, ale Othello, ale Ronig Lear, ale Bamlet zc. Sat Corneille ein einziges Tranerspiel, bas Gie nur balb jo gerühret hatte, als die Zanre tes Boltaire? Und die Zahre bes Boltaire, wie weit ift fie unter tem Mohren von Benedig, beffen schwache Copie fie ift?" . . .

Indem nun Leising diese seit zehn Jahren so gereiste Erkenntniß zu lehren trachtete, bildete sich in den Männern, mit denen er die "Briese die neueste Literatur betreffend" herausgab, gleichzeitig eine Art von Schule sür diesen deutsch-nationalen Standpunkt in der Literatur. Denn deutsch-national war dieser Standpunkt, darin lag seine wesentliche Bedeutung, und sein Unterschied gegen Gottsched's Bestrebungen. Daß Lessing dabei Gottsched jedes Berdienst um das deutsche Theater absprach und darin ungerecht gegen ihn wurde, läßt sich wohl aus der Situation erklären. Er stand zu sehr inmitten der Krisis, im Haupttressen, um Gottsched gerecht werden zu können. Und dieser wiederum, in seinem hochmüthigen Trotze, that das Seine dazu, dem Gegner eine objectivere Anschauung zu erschweren. Noch

in seinem "Handlegikon ber schönen Wissenschaften" (1759, konnte rieser Mann sich auf folgende Rotiz über Shakespeare beschränken:

"Shakespear (William) ein engländischer Dichter. Die Engländer machen viel Wesens aus seinen theatralischen Gedichten, die an der Zahl sehr groß sind. Doch hat sich in neuern Zeiten eine gewisse Fran Lenox gefunden, die vielen seiner berühmtesten Stücke die Fehler gewiesen hat . "

Einige Jahre später, im zweiten Theile seines "Nöthigen Borraths zur Gesch. b. beutschen bramatischen Dichtkunst" (1765) hatte er sich noch zu einem schwachen Ausfallgegen den "brittischen Abzott Shakespear" und gleichszeitig gegen Lessing und dessen "Miß Sara Sampson" ausgerafft.") Gottssched konnte und wollte auch bei der Bitterkeit des Streites nicht mehr erstennen, wie tief Lessing's Blick gerade bei dieser poetisch noch so unbedeutenden Production den Punkt herausgesunden hatte, von wo aus unserm Drama zu helsen war. Gottsched hatte im ersten Theil seines "Nöthigen Borrath" 2c. (1759) mit patriotischem Selbstgefühl hergezählt, was sür eine Menge bramatischer Dichtungen wir Deutschen schon aufzuweisen hätten. Lessing hingegen, der auch den Franzosen gegenüber damit nicht prahlte, legte vielmehr die Hand an, damit wir uns zu einer wirklich eigen en deutschen Nationalliteratur emporschwingen.

Seine nächsten Gesinnungsgenossen setzten in den epochemachenden Viteratur-Briefen die Arbeit fort, als Lessing, da er 1760 Berlin verließ, kaum noch einigen Antheil daran mehr hatte. Namentlich war nun Moses Mendelssohn ganz in seines großen Freundes Ideen eingegangen und führte sie mit seinem philosophischen Geiste weiter. "Je größer die Gewalt

<sup>\*)</sup> Gottsched theilte in diesem Nachtrag zu seinem noch heute so höchst werthvollen Berzeichnisse der deutschen dramatischen Literatur ein altes Stück aus dem 15. Jahrhunsdert mit, die wunderliche Comödie "von Frau Jutten" (Päpstin Johanna) und demerkte dazu: er wolle seineswegs die Misachtung der theatralischen Regeln und die Ausschweisfungen darin billigen, aber er wolle unsere alten Dichter um der Fehler nicht verwersen lassen, wegen welcher man die Ausländer lobt oder doch entschuldigt: "Ber weiß, wo noch ein heutiger brittenzender Shafespear drüber könnnt, der nächst der versprochenen Comödie von Dr. Faust auch das Trauerspiel unsers Scherenberg's von Papst Inten erneuert und umschmelzet, um ein recht erstaunlich rührendes Stück, trotz dem Kansemann zu London oder Miß Sara Sampson darans zu machen?"

ift" - ichreibt Mentelssohn einmal - ) "mit welcher ter Dichter burch Die Poesie in unsere Ginbildungstraft würft, testo mehr außerliche Action fann er sich erlauben, ohne ber Poofie Abbruch zu thun, besto mehr muß er amventen, wenn er tie Täusebungen seiner Poesie mächtig genug unterftüten will. Gie fennen ten Shakefpear. Gie miffen, wie eigenmäch: tig er rie Phantafie ber Zuschauer gleichsam tyrannisirt, und wie leicht er fie, fast spielent aus einer Leitenschaft, aus einer Illusion in tie andere wirft. Aber wie viel Ungereimtheiten, wie viel mit ten Regeln streitentes übersiehet man ihm auch in der äußerlichen Action, und wie wenig mertts ber Buidbauer, beifen gange Aufmerkfamkeit auf eine andere Seite beschäftiget ift! Wen hat es noch je beleitigt, tag tie ersten Auftritte im Tempest auf ber vollen Gee in einem Schiffe vorgeben? Wer ift in England noch ter incredulus gemeien, ter an ter Ericbeinung tes Beifts im Bamlet gezweifelt batte? Wem ift noch austößig gewesen, tag tie Hauptperson in Sthello ein Moor ift, und bag in temfelben Stücke ein Schnupftuch gu ren ichrecklichsten Mißhelligkeiten Gelegenheit gegeben? Die entsetzlichen Vorstellungen fint ungehlig, tie in seinen äußerlichen Santlungen vortommen, und es ift fast keine einzige Regel bes Austandes in Horazens Dichtfunft, Die er nicht in jedem Stude übertritt . . . . Wer aber bas Gemuth jo zu erbiten, und in einen solchen Taumel von Leidenschaften zu stürzen weiß, als Shakespear, ber bat bie Achtsamkeit seines Zuschauers gleichsam gefesselt, und fann es magen, vor bessen geblenteten Angen tie abenteuerlichsten Handlungen vorgeben zu laffen, obne zu befahren, taß solches ten Betrug fteren werte. Gin nicht je großer Beift aber, ter uns auf ter Bühne noch Sinne und Bewußtsein läßt, ist alle Augenblife in Gefahr, Ungläubige anzutreffen . . . " Auch binfichtlich ter zwanglosen Bewegung Shatejpeare's acceptirte Mentelsjohn Das, mas früber ichen Leifing jo gart angeteutet batte, als er bei Mittbeilung ter Proben aus feinem Tranerfpiel "Samuel Bengi" binfichtlich ter tarin beobachteten Regeln ichrieb: "Gewiffe große Geifter würren tiefe fleinen Regeln ibrer Aufmertfamteit nicht murrig geschätzt haben; wir aber, wir antern Unfänger in ter

<sup>\*) 3</sup>m 84. ber Literaturbriefe (1760).

Dichtkunst, müssen uns benselben nun schon unterwersen." Mendelssehn vertritt hier in den Briesen die gleiche Ansicht : daß nämlich die Freiheiten, die einem Genie gestattet wären, nicht deshalb auch Andere sich erlauben dürsten. "Was hilft mir" — schreibt er bei Betrachtung des König Lear") — "der Bogen des Uhssies, wenn ich ihn nicht spannen sann? Shakespear ist der einzige dramatische Dichter, der es wagen fann, in dem Othello die Eisersucht, und in dem Lear die Raseren, in dem Angessichte des Zuschauers entstehen, wachsen, und dis auf den Gipfel gedeihen zu lassen, ohne sich sogar der Zwischensenen zu bedienen, um dem Fortsgange des Assects einen Kink zu geben, dem der Zuschauer nicht mit den Augen solgen kann. Wer ist aber kühn genug, einem Herkules seine Keule, oder einem Shakespear seine dramatischen Kunstgriffe zu entwenden? — "

In ganz ähnlicher Weise äußerte sich auch Leffing mehrere Jahre später in einer Recension über Weiße's Tranerspiel "Richard der Dritte". Herr Weiße bemerkte, man werde bei einer Bergleichung mit Shakespeare's Tragödie, die er erst später kennen sernte, finden, daß er kein "Plagium" begangen habe, — "aber vielseicht wäre es ein Verdienst gewesen, an Shaskespeare ein Plagium zu begehen".

Dazu bemerkt Lessing: "Borausgesetzt, daß man eines an ihm begehen kann. Aber was man von dem Homer gesagt hat, es lasse sich dem Herkules eher seine Keule, als ihm ein Bers abringen, das läßt sich vollstemmen anch von Shakespeare sagen. Auf die geringste von seinen Schönsheiten ist ein Stempel gedrückt, welcher gleich der ganzen Welt zurust: ich bin Shakespears! Und wehe der fremden Schönheit, die das Herz hat, sich neben sie zu stellen! — Shakespeare will studiert, nicht geplündert sein. Haben wir Genie, so muß und Shakespear das sein, was dem Laudschaftsmaler die Camera obsenra ist: er sehe fleißig hinein, um zu lernen, wie sich die Natur in allen Fällen auf Eine Fläche projectirt; aber er berge nichts darans . . . Ich für mein Theil bedaure es wirklich, daß unserm Dichter Shakespear's Nichard so spät beigesalten. Er hätte ihn können

<sup>\*,</sup> Im 123. Briefe, Angust 1760. — Später ist im 147. Briefe (1761) von Sha- kespeare nochmals die Rebe.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Hamburgische Dramaturgie" (1767—69) im 73. Stild.

gekannt haben, und boch eben so original geblieben sein, alser jeht ist: er hätte ihn können genutzt haben, ohne baß ein einziger übergetragene Gebanke bavon gezeugt hätte."

Das war benn freilich ein anderer Standpunkt gegenüber dem großen englischen Dichter, als Gottsched zu den Franzosen einnahm! Und nur bei einer solchen weisen Erkenntniß konnte das Anlehnen an fremde Schöpfunsen best uchtend wirken, konnte das deutsche Drama wirklich ein nationales werden. Shakespeare soll studirt, nicht nach geahmt werden. Das war Lessing's Grundsatz, während Gottsched dekretirte: Macht es genau so wie die Franzosen, so habt ihr auch ein deutsches Drama! Bei Lessing's so lebhaster Opposition gegen Gottsched handelte es sich also nicht einzig um dessen Protection der französischen Classister, sondern im Grunde mehr um die Einseitigkeit, mit der diese Muster ausgenutzt werden sollten. Ie mehr aber an Gottsched's Autorität gerüttelt worden, je mehr hatte derselbe sich in seinen Dünkel verrannt, hatte sich an den einmal von ihm einsgenommenen Standpunkt gleichsam sestungeln lassen, in wahrhast selbst-mörderischem Trotze!

Leffing hingegen hatte die Gottschedische Richtung schnell genug verslassen und den nöthigen Uebergang in sich selbst durchgemacht. Bon Giner gewonnenen Erfenntniß sich zu einer neuen stets fortbildend, hatte er dabei noch in seinen eigenen dichterischen Productionen — nach Miß Sara Sampson — die glänzenosten Zeugnisse für die Selbständigkeit des hier bezinnenden deutschen Drama's abgelegt.

7. Wieland's Chatespeare-llebersegung. Stimmen dagegen. Chr. F. Beife. S. B. v. Gerstenberg und die Genie's. Leffing's Dramaturgie und Minna von Barnhelm.

Während so in Tentschland innerhalb weniger Jahre der Läuterungs-Prozeß in Sachen der literarischen Kritik und namentlich mit Bezug auf Shakespeare stattgesunden hatte, war man in England seit Nicolas Rowe so ziemlich auf gleichem Pfade weitergegangen. Seit der letzterschienenen kritischen Ausgabe von Warburton (1747 war es besonders ein auch in Deutschland bereits sehr verehrter englischer Dichter gewesen, der durch eine geistvolle ästhetische Schrift die Freunde Shakespeare's in Deutschland wesentlich unterstützte. Es war ber berühmte Verfasser ber "Nachtgebanken" Ebw. Young in seiner Schrift »Conjectures on original Compositions«, welche im Jahre 1760 auch in beutscher Ausgabe erschien, in kritischen Zeitschriften viel besprochen und viel gelesen wurde. Aber Shakesspeare's Werke selbst waren babei dem nicht englisch lesenden Publikum so gut wie unbekannt geblieben, denn erst von zwei Stücken") waren Ueberssetzungen erschienen, und diese nicht in einer Form, welche dem Verständnist des Dichters hätte besonders förderlich sein können, eines Dichters obenein, der in seinem ganzen Wesen erfast werden nuskte, wollte man ihn bes greisen.

Da hatte ein beutscher Dichter, ber seit noch nicht langer Zeit in ber Literatur genannt ward, die Kühnheit, sich an eine beutsche Uebertragung der bramatischen Werke Shaksspeare's zu machen. Es war Christoph Marstin Wieland, der bis bahin in Zürich und Bern eine Reihe von Dichtungen, in Bodmer's Richtung, hatte erscheinen lassen. Erst 1758 hatte Wiesland ein Orama "Iohanna Grah" veröffentlicht, welches bald als die Nachsbildung eines englischen Stückes (von Rowe) enthüllt wurde.\*\*) Wieland's Studien in der englischen Sprache und Literatur hatten ihn aber auch mit Shaksspeare näher bekannt gemacht. Wieland selbst war noch überans jung für ein solches Riesenwerk; er besaß keine Welts und Menschenkenntzniß, um ans der poetischen Bunderwelt, die ihm Shaksspeare's Oramen enthüllten, die besondere Individualität des Dichters ganz zu verstehen, und überall dahin ihm mit sicherm Schritt zu solgen, wo dieser Dichter uns das Menschenderz in allen Tiesen enthüllt.

Der erste Band der Wieland'schen Uebersetzung erschien 1762, und mit dem achten Bande (1766) schloß er das Unternehmen ab. Er hatte

<sup>\*)</sup> Außer bem besprochenen "Julius Cajar" und jenen Scenen aus Richard bem Dritten war nur noch die Tragödie "Romeo und Julic" in schlechter Uebersetzung eines Ungenannten erschienen (1758).

<sup>\*\*)</sup> Lessing fritisirte bas Stild in ben Literatur-Briesen sehr scharf und brudte neben mehreren Citaten baraus Stellen aus einem englischen Stüde ab, die wie eine Ueberssetzung sich ausnahmen. Sarkastisch bemerkte Lessing bazu: wie bekannt wir beutschen Dichter schon in England wären!..., Was kann Herr Wieland bafür, baß Nicolas Rowe schon vor vierzig und mehr Jahren gestorben ist!"

zwei unt zwanzig Stücke ganz over theitweise übersetzt, alle in Prosa, mit Andnahme ted "Sommernachtstraum", tessen Uebertragung in ten Berdsmaßen ted Triginals wohl als tes Uebersetzet vorzüglichste Leistung anzusehn ist. Wielant selbst schrieb später, als Cschenburg ten vollständigen Shakespeare anküntigte: "Der Berbesserer wird nur zu manche Stellen, wo der Sinn ted Originals versehlt over nicht gut ausgerrückt worden, und überhaupt vieles zu poliren und zu ergänzen sinden . . . Mein Vorsatz, als ich in vieser mühsamen Uebersetzung Erholung von noch mühsamern Gesichästen suchte, war, meinen Autor mit allen seinen Fehlern zu überssetzen; und vies um so mehr, weil mir täuchte, daß sehr oft seine Tehler eine Art von Schönheiten sind. Verschönern ist keine so große Kunst, als sich einige einbilden; und sehr oft würde mich eine Stelle, über welcher ich Stunden lang brütete, nur einen Augenblick gefostet haben, wenn ich den Shakespeare hätte reden lassen wellen, wie er selbst vielleicht sich ausgestrückt hätte, wenn er Garriks Zeitgenosse gewesen wäre." —

Dies Bestreben Wieland's, im Charafter ber Zeit Chafespeare's gu ichreiben, - für eine antere Sprache, als tie tes Driginals, gewiß eine fanm zu lejente Anfgabe! - hatte ibn tenn auch zu Schwülftigfeiten, zu neuen Wertbilrungen und ichwer verständlichen Austrücken verleitet. Schlimmer aber als riefe, burch bie enormen Schwierigkeiten leicht zu entschuldigenden Mängel waren die Unmerfungen, die er zu einzelnen Stellen machte, besonders ta, wo er es motivirte, wenn er längere Dialogstellen, ja gange Scenen ausließ, tie er jo abicheulich fant, baß er jie ten beutschen Lesern gar nicht bieten mochte, und die er meist nur damit zu erklären suchte, raß Shafeipeare jolde Gemeinbeiten für ten nierrigften Pöbel geichrieben Man wird über tiefe Ummerfungen und Parenthesen Wielands um je mehr erstaunen mussen, wenn man sie mit ten Austrücken böchster Begeisterung vergleicht, in tenen er schon 1758 in einem Briefe an Zimmermann über Shatespeare urtbeilt : . . . . "Sie fennen tiefen außerordentlichen Menschen burch seine Schriften. 3ch liebe ihn mit allen seinen Tehlern. Er ift fast einzig barin, Die Menschen, Die Sitten, Die Leiben: schaften nach ter Natur zu malen . . . . Wo fände man mehr fühne und roch richtige Entwürse, mehr neue, schöne, erbabene, treffente Getanken,

mehr lebendige, glückliche, beseelte Ausbrücke, als bei tiesem unvergleiche lichen Genie?..."

Auch Alex. Bope's Borrede zu seiner Shafespeare-Ausgabe, mit welcher Wieland ftatt eines eigenen Vorwortes seine Uebersetung ohne jede Unmerkung einleitet, war bamit vom Uebersetzer gewissermaßen aroptirt, und Pope's fo hohe Verehrung tes Shatespeare'schen Genius ift teineswegs burch fo ftarte Claufeln bedingt, wie es bei Wieland in deffen Anmerkungen ber Fall ift. \*) Dan fieht aus biefem Berhältniß, bag ramals in ber That die Bewunderung des britischen Dichters in Deutschland nur in sehr wenigen vereinzetten Röpfen flammte. Wieland, bei seiner eigenen so großen Liebe zu dem Dichter, wußte das sehr wohl und wurde bei den derbfomischen Scenen (in Beinrich IV., in "Was ihr wollt" u. s. w.) mehr und mehr bedentlich, ob er burch Mittheilung folder Scenen seine Absicht, bas deutsche Publikum mit Shakespeare zu befreunden, nicht selber von vornherein freuzen werde. Dazu fommen bie Schwierigkeiten, bie ihm bie Uebersetzung so vieler Wortspiele bereitete, - er ließ die betreffenden Stellen und Scenen gang weg, mußte fich in ben Parenthesen und Unmerfungen beshalb rechtfertigen und wählte für die Bezeichnung ber weg-

<sup>\*,</sup> Mexander Bope's Sauptabficht in ber betreffenden Borrede zu seiner Ausgabe (1725 guerft erschienen) ging babin, Die meiften gegen ben Dichter erhobenen Borwürfe au entfraften, Febler, aus benen man feine Umviffenbeit, Mangel an Sprachfenntniß u. f. w. erfennen wollte, aus ben Berberbungen bes Textes zu erklären, von benen bie Ansgabe von heminges und Conbell voll fei. Ferner milften feine Stücke nach ben verschiedenen Spochen seiner dichterischen Thätigkeit, nach einer erft herzustellenden richtigen Reihenfolge, beurtheilt werben. Shatespeare's Mangel an Bilbung ftellt Bope entschieden in Abrede und weift namentlich auf Coriolan und Julius Casar bin, auf Die feinen Unterschiebe, welche bier in ben Sitten ber Römer im ersten und im zweiten Stude zu erkennen find. Beil Ben Johnson ber "um vieles Gelehrtere" war, so habe man bem Shakespeare furzweg alle Gelehrtheit abgesprochen. "Den Shakespeare nach ben Regeln bes Uriftoteles beurtheilen, ware nicht anders, als einen Mann nach ben Gefetzen eines gewiffen Landes zu richten, ber unter ben Gefeten eines andern gehandelt hatte". Much Bope weist ichon auf die besondere Buhörerschaft bin, welche Chakespeare seiner Zeit hatte und will bamit bie leberschwenglichkeiten in ben Tragobien wie bie niedrigern Späße in ben Luftspielen erklären, - aber "auch hierin erhebt fich ber Wit unfere Untors über seinen Begenstand; sein Benie gleicht in biefen niedrigen Seenen irgent einem Bringen in einem Ritterbuche, ber in einen Schäfer ober Bauern verkleibet ift; eine gewiffe Hoheit, ein gewiffer Beift bricht hie und ba hervor und verrath feinen höbern Stand und feine verhehlten Borgige".

getassenen Derbheiten ober mander uns wenig schmachaften Wigeleien ben möglichst starten Austruck. Daß er tabei oft ten mahrbaften Humor ober manche srappante Züge in ber wahren Charatteristit übersah, — tas läßt sich sehr wohl mit bem Geschmacke ber Zeit entschuldigen, wie wir ja bei Shafespeare selbst — und auch heute noch, wo wir seine Größe wahrlich nicht mehr unterschäten — solche Entschuldigungen gelten lassen müssen.

Interessant sür Wielant's eigene Fortentwickelung ist es tabei, wie Shakespeare auf ibn einwirkte, um ihn aus seinen himmlischen Regionen zur Erre herabzulenken, in seiner Intimität mit christlichen Heiligen seinen Blick auf tas Innere tes Menschen zu richten. Hatte toch Bormer noch wenige Jahre vorher seinen jungen Günstling Wielant voll begeistertem Lobe einen Ezechiel genannt, ter tie Gesichte Gottes sah. Noch im Sommer t. I. 1756 schried Wielant: Er sei ter Thorheiten tieser Welt und seiner eigenen herzlich müre, er wünschte sich eine Wüste; und in einem andern Briese an Zimmermann, schrieb er: "Ich liebe mehr tie Aussichten in ein anderes als in tieses Leben. Ich bin hier nur par devoir, nicht par inclination."

Er hatte für solch "Selensieber", wie er es selbst nannte, tamais zuweilen im Plutarch oder im Don Anizote Rettung gesunden. Wie natürlich, daß da die unvergleichtiche Gesundheit der Shafespeare'schen Natur
mächtig und beilsam auf ihn einwirten mußte! Er war auch nach Beenrigung seiner Uebersetzung wiederholt mit inniger Liebe zu Shafespeare
zurückgefehrt, wie z. B. in seinem Aussatz "Der Geist Shafespeares",
welchen er im ersten Jahrgang seines "Mertur" veröffentlichte, und den er
mit dem Ausspruch begann: Unter allen Büchern sei Shafespear das letzte,
das sich ein Mann von Verstand und Geschmack durse nehmen lassen.")

<sup>&</sup>quot;Der dent iche Merkur". 3. Bo. Weimar 1773. Den Hauptinhalt biefes Ansstages bildet eine Zusammenstellung besonders geistreicher Aussprüche, Lebenswahrbeiten z. aus Hantel. Dieselben sind von Wieland mit einer überaus begeisterten Berrichung Shakespeare's eingeleitet. Es beist barin u. A.: "Welcher Schrifteller hat jemals so tief in die menichtliche Natur gesehen? Wer ihre geheimsten Triebräder, ibre verbecktesten Bewegungen, alle ihre Gesehe, Abweichungen und Ausnahmen — wer das Unterscheidende jeder Leidensdast, jedes Temperaments, jeder Lebensart, jeder Classe, iedes Geschlechts besser gekannt als Er?... Ich senne die Weisen der Griechen und Kömer, und nicht von gestern her; aber ich senne teinen, der Shakespearn an Kenntniß

Dabei ift noch zu beachten, daß Wieland, wie er selbst später befannte, für das Dramatische wenig Sinn hatte. Danmate er aber den Dramatifer Shafespeare nicht überall verstehen, so zog ihn doch sowohl der gewaltige Flügelschlag seiner Poesie, wie das Tiese und Erhabene seiner Natur unwiderstehlich an. Im Großen und Ganzen, und das war die Hauptsache, wußte er den Dichter wohl zu würdigen und das große Berdienst seiner immerhin sehr mangelhaften Uebersetzung wird dadurch nicht im mindesten verringert, daß sie späterhin weit übertrossen wurde.

Bon Wieland's Zeitgenoffen konnten freilich nur wenige bas Verdiensteliche dieser Arbeit überschauen, und auch hierin war wieder Lessing's weiter Blick Allen vorans. Die erste schlimme Kritif, welche die Wieland'sche Nebersetzung ersuhr, ging von der "Bibliothet der schönen Wissenschaften" aus, der von Fr. Nicolai begründeten kritischen Zeitschrift, welche mit dem fünsten Bande von Nicolai aufgegeben und an Christian Telix Weiße überlassen war. Die Kritist") ist hinsichtlich der gegen die Fehler der Nebersetzung gerichteten Ausstellungen nicht gerade ungerecht. Sie erkennt an, daß Wieland "seiner edeln Kühnheit wegen" Dank verdiene, und die auffallendsten der vom Uebersetzer begangenen ost sehr argen Fehler sind in einem acht Seiten langen Verzeichniß mit Sachkenntniß dargethan. Aber

bes Menschen übertreffe.... Durch alle seine Werke athmet Liebe ber Wahrheit und Tugend; alle beseelt ein freier, unerschrockener, ebler und wohltbätiger Geift —" u. f. w.

In biesem Aussatz kommt Wieland auch auf seine Nebersetzung zu sprechen, wobei er sagt: "Niemand kennt ihre Mängel besser als ich selbst; aber ich kenne auch das Gute berselben, und weiß sehr wohl, daß ihr Herr Lessing durch das was er in seiner vortressstellen Dramaturzie zu ihrem Schutze sagte, bloß Gerechtigkeit wiedersahren ließ."... Volgt dann die schon erwähnte Anzeige von der zu erwartenden Eschenburg'schen Aussgabe des Shakespeare.)

In dem nämlichen Bande des "Merkur" (1773) theilt übrigens Wieland bereits eine ber Onellen Shatespeare'scher Stücke mit, nämlich die vollständige Erzählung des Cinthio: "Der Mohr von Benedig".

<sup>\*)</sup> Wieland schrieb einmal (gelegentlich einer Erwähnung ber in ber Tbalia zuerst abgebruckten Seenen aus "Don Carlos"):... "Das bramatische Fach ist niemals weber mein innerer Beruf noch mein besonderes Studium gewesen; ich bestize wenig von allem bem, was man unter bem vielsagenden Worte Theaterkenntniß begreist." (Gruber's "Chr. M. Wieland". II.)

<sup>\*\*)</sup> Sie befindet fich in der "Bibliothef" 9. Band, 2. Stud, vom 3. 1763 und bezieht fich nur erft auf ben 1. Band der Bieland'ichen Ueberfetjung.

ber Hauptvorwurf in tiefer Kritif ist trot tes ausgesprochenen "Dankes" gegen tas Unternehmen einer Shakeipeare-leberjetung im Bangen gerichtet. Der Berr Kritifer gesteht nämlich, er habe schon bei ber ersten Anfündigung rieses Wertes sich gefragt: ob er nicht lieber gewünscht hatte, "daß Shafespeare niemals mochte übersett werten", und er begründet diesen Wunsch also: "Es zeigten sich unsern Gedanken auf einmal alle tie elenten Rachahmer, tie tiefe llebersetung wird herverkeimen laffen, alle tie teutschen Shakespeare bie begrabenen hanswürste aufweden werren, Tottengräberliedlein fingen, Rönige rafent werren, Bewitter und Stürme mit Herentänzen in Calfonium aufführen, und Sterbegloden zu Grabe werden läuten laffen. Was bas Bergnügen anbetrifft, fo muthmaßten wir, bag ber größte Theil ber lefer sich an ben Fehlern bes Shakefpear ärgern werde, ohne seine Schönheiten zu fühlen; ba gumal bie wenigen Leute von Genie und Geschmack gewiß bas Driginal lieber selbst lesen werden, und wir zehn gegen eins setzen wollten, daß tiejenigen, die nicht bas Berg haben, ben Dichter in seiner Originalsprache kennen zu lernen, auch in feinen großen Versuch gerathen möchten, das Gold in dieser roben Erzstufe so wenig aufzusuchen, und bie Schlacken abzusondern, wenn es ausgegraben wirt, als wenn sie es selbst in tem Schachte suchen sollten." - Der Kritifer führt hiernach aus, bag auch bie Uebersetung bieses Dichters Schwierigkeiten habe, bie kaum zu überwinden feien, und glaubt reshalb: "tag wenn ja mit tem Shakespear in unfrer Sprache etwas vorgunehmen ware, man nur einen Auszug von Scene zu Scene liefern folle, um die Dekonomie des Stücks, und die Situationen, die Shakespear oft so glücklich herbeizuführen weiß, nicht zu verlieren, die besten und schönsten Stellen aber gang übersetten möge".

Wieland fühlte sich veranlaßt, am Schlusse besten Bandes seiner Ausgabe sich zu vertheitigen und n. A. zu versichern, daß man mit der Bemerkung: Shakespeare hätte gar nicht übersetzt werden sollen, ihm da wehe gethan habe, wo er am empfindlichsten sei. Daß es ihm damit Ernst war, zeigte er noch später, durch die wirklich reine Freude, mit welcher er im "deutschen Merkur" (1775) die Ansänge der Eschen burg's schen llebersetzung dem Publikum empfahl: "Wit wahrem Vergnügen eile

ich, die ersten Theile der neuen verbesserten und vervollständigten Ausgabe des größten, lehrreichsten und unterhaltendsten Schauspieldichters, der je gewesen ist und vermuthlich sein wird, anzuzeigen. Wer ihn nicht englisch lesen kann, müßte sich selbst Feind sein, wenn er säumen wollte, sich viesen beutschen Shakespeare anzuschaffen 2c."

Aber noch von ganz anderer Seite als von den Leuten der "Bibliothet", benjenigen, welche Shakespeare's Einführung in Deutschland überhaupt nicht guthießen, hatte Wieland scharfe Angriffe zu erdulden, nämlich von der entgegengesetzen Seite, von jenen Genie's, welche jetzt als "deutsche Shakespeare" (wie die "Bibliothek" sie gefürchtet hatte) die Reform unserer Literatur in die Hand nehmen wollten.

Der Erfte, B. W. v. Gerftenberg, fennzeichnet diefen lebergang in unserer Literatur, aus ber Abneigung gegen bas Bewaltige einer richterischen Naturfraft in die extreme Richtung ber Benie-Epoche, am beutlichsten. Gerstenberg hatte in einer Schrift über "Merkwürdigkeiten ber Literatur" (1766) eine Abhandlung "Bersuch über Shakespears Werke und Benie" herausgegeben\*), in welcher er zunächst die leidige Frage der Aristotelischen Ginheiten zu Gunften bes britischen Dichters erörtert, viel umständlicher als es bereits Leffing gethan, ohne aber die Frage in ihrer Tiefe wie Leffing zu erfassen. Indem er sich bei überflüssigen Bergleichen mit Calberon aufhält, berührt er bie Dinge nur rein äußerlich. Er gesteht 3u, Shafespeare habe im Interesse ber Mannigfaltigkeit nicht nur die Ginheiten bes Orts, ber Zeit und ber Handlung, sondern sogar bie Ginheit "bes Style" und "bes 3 meds" geopfert. Gerstenberg will auch biefe Rehler bei Shakespeare nicht vertheirigen, aber hinterher setzt er auseinander, daß Aristoteles selbst nur ein Rind seiner Zeit gewesen sei, baß ganz besonders seine Poetik nur ein "ziemlich obenhin, oder wenigstens nach sehr prefären Prämissen überbachtes" Wert sei. Aus Doung's "Rache" werben lange Stellen, englisch mit beigefügter Profa-llebersetzung, citirt, und banach ziemlich unfruchtbare Bergleichungen ber Noung'ichen Tragöbie

<sup>\*)</sup> Der Auffatz ist in ber Ausgabe von Gerstenberg's "Vermischten Schriften" unter ber Bezeichnung "Etwas über Shakespeare" wieder abgebruckt worden, mit Weglassung ber heftigsten Angrisse gegen Wieland.

mit Shatespeare's Othello angestellt. Was tie "Geschmacks Kehler" Shatesspeare's betreffe, die man ihm vorwerse, "das Gezierte, Spitzsindige, Zweistentige und Uebertriebene" im Ausbruck, so erinnert Gerstenberg daran, daß Shatespeare's Lebensjahre "gerade das goldene Zeitalter ver Wortspiele waren; daß König Jakob ber affectirteste Sprecher von der Welt" gewesen u. dgl. m.

Die Abhantlung Gerstenberg's ist nicht ohne eigenthümlichen Geist geschrieben, zeigt aber babei auch bereits bas Affectirte, gesucht Originelle, bas bieser hier sich entwickelnden Richtung eigen war. Dazu gehört bie wunderliche Bemertung, "baß die Shafespeare'schen Werte nicht aus bem Gesichtspunkte ber Tragödie, sondern als Abbildungen ver sittlichen Natur zu beurtheilen" seien.

Allereings batte Gerstenberg zwei Jahre später seine furchtbare Trasgörie "Ugolino" enthüllt, die "aus dem Gesichtspunkte der Tragörie" sich schwer würdigen ließ: Gin sünfaktiges Drama, das uns einen Kerker zeigt, in welchem ein Bater mit seinen Kindern nach und nach verhungern —! Zieht das nicht wie eine Satyre auf die Einheit von Ort, Zeit und Handlung aus? Das sollte es aber nicht sein, es war vielmehr die Dichtung eines — Driginal-Genie's! Diese gefährliche Periode in unserer Viteratur batte Gerstenberg mit seinen Briesen über "Merkwürzigkeiten der Viteratur", zu denen der Shaksspeare-Anssatz gehörte, gleichsam eröffnet. Daneben aber bieb er auf Wieland wegen dessen, gleichsam mit solcher Original-Grebheit los, daß der Besonnene, welcher das Berdienst auch unter den verzeihrichen Mängeln erkannte, geneigt sein mußte, den Gestränkten in Schutz zu nehmen.

Das that renn anch, wie schon erwähnt, vor Allen Vessing, und zwar in seiner seit rem Mai 1767 begonnenen "Hamburgischen Dramaturgie". Es geschieht ries gelegentlich einer Beurtheilung von Boltaire's "Zaire", welcher er Shakespeare's "Romeo und Julie" entgegenstellt. In riesem Bergleiche charakterisit er die Shakespeare's dichtung in ihrem eigentslichen innersten Wesen so schlagene, daß die Stelle hier gleich den Bemerstungen über Wieland voransgeschickt sein mag:

"Die Liebe felbst hat Bottairn Die Zaire Dittirt : fagt ein Rumftrichter

artig genng. Richtiger hätte er gesagt: die Galanterie. Ich fenne nur eine Tragörie, an der die Liebe selbst arbeiten helsen, und das ist Romeo und Inliet von Shakespear. Es ist wahr, Boltaire täst seine verliebte Zahre ihre Empsindungen sehr sein, sehr verständig ausdrücken: aber was ist dieser Ausdruck gegen jenes lebendige Gemälde aller der tleinsten, geheimsten Ränke, durch die sich die Liebe in unsere Seele einschleicht, aller der unmerklichen Bortheile, die sie darin gewinnet, aller der Kunstgriffe, mit denen sie jede andere Leidenschaft unter sich bringt, dis sie der einzige Tyrann aller umserer Begierden und Berabschenungen wird? Boltaire versteht, wenn ich so sagen darf, den Kanzelehsschlicht der Liebe vorstressschlich... Aber der beste Kanzeliste weiß von den Geheimnissen der Regierung nicht immer das meiste...."

"Von der Eifersucht läßt sich ungefähr dasselbe sagen. Der eifersüchtige Drosmann spielt, gegen den eifersüchtigen Othello des Shakespear, eine sehr kalte Tigur.... Wir hören in dem Drosmann einen Eisersüchtigen reden, wir sehen ihn die rasche That eines Eisersüchtigen begehen, aber von der Eisersucht selbst lernen wir nicht mehr und nicht weniger, als wir vorher wußten. Othello hingegen ist das vollständigste Vehrbuch über viese traurige Raseri; da können wir alles lernen, was sie angeht, sie erwecken und sie vermeiden.

"Aber ift es renn immer Shafespear, werden einige meiner Veser sagen, der alles besser verstanden hat, als die Franzosen? Das ärgert und; wir können ihn ja nicht tesen. — Ich ergreise die Gelegenheit, das Publikum an etwas zu erinnern, das es vorsätzlich vergessen zu wollen scheint. Bir haben eine Uebersetzung vom Shasespear. Sie ist noch kaum sertig geworden, und niemand besümmert sich schon mehr darum. Die Kunstrichter haben viel Böses davon gesagt. Ich hätte große Lust, viel Gutes davon zu sagen. Nicht um diesen gelehrten Männern zu widersprechen; nicht, um die Fehler zu vertheidigen, die sie darin bemerkt haben; sondern, weil ich glaube, daß man von diesen Fehlern sein solches Ausstehen hätte machen sollen. Das Unternehmen war schwer; ein jeder andere als Herr Wielane würde in der Eise noch öster verstoßen, und ans Unwissenheit oder Bequemtichkeit noch mehr überhüpst haben, aber was er gut gemacht hat, wird schwerlich

jemant besser machen. So wie er uns ten Shafespear geliesert hat, ist es noch immer ein Buch, tas man unter uns nicht genug empsehen kann. Wir haben an ten Schönbeiten, tie es uns liesert, noch lange zu lernen, ehe uns die Alecken, mit welchen es sie liesert, so beleitigen, taß wir nothwentig eine bessere Uebersetzung haben müßten".\*)

In Vessing's "Hamburgischer Dramaturgie", Diesem unschätzbaren und unvergleichlichen Mufter mabrer Britik, ift es als besonders bereutsam zu erfennen, tag ter große Reformator teutschen Beistes, wiewohl Er wie irgent Einer in bas eigentliche Wejen bes Shafespeare'ichen Benius zu tringen vermochte, boch weit entfernt tabei blieb, in eine Shafespearcomanie zu verfallen, die gerade in diesem Zeitpunkte begann, einige jugendliche poetische Köpfe zum Schwindeln zu bringen, wie zuerst Gerstenberg, und batt nach riesem ten bochbegabten und ebenso munterlichen M. R. Lenz. Währent Gerstenberg mit ben frangösischen Classifern auch gleich bie gange Uriftotelijde Yebre über Bort warf, beidrantte fich Leffing tarauf, feine begonnene Opposition gegen tie frangösischen Classiter und gegen tie mißverstäntliche Umvendung der "Poetik" fortzusübren, und er rief den Stürmern, welche fogar in ber Regellofigfeit gewiffermagen eine Beringung für tas neue teutsche Drama erfennen wollten, manches ermahnente Halt gu. Auf tem Wege, ten er mit "Miß Sara Sampfon" betreten, fam es ibm vor Allem rarauf an, ein lebenrigeres Interesse in rie Tabel res Drama's zu bringen. Er batte es auch nicht verschmäbt, selbst einen Frangojen für seine Zwecke bem beutschen Publikum näher befannt gu machen: Direret, welcher ebenfalls tie Richtung tes "bürgerlichen" Schanipiels eingeschlagen hatte. Leifing hatte ichen 1760 tas "Theater res Direret" "Der Hausvater" unt "ber natürliche Cohn", übersetzt und im Vorwort erflärt : Geit Ariftoteles habe fich tein philosophischerer Geift mit rem Theater abgegeben, und auch für uns werde es von Bortheil fein, baf man unter ten Franzosen selbst tie eigenen Muster zu verwerfen anfange,

<sup>\*</sup> Außer ben bier mitgetheilten und so darafteristichen Meußerungen Lessing's über Sbafelpeare ist in seiner Dramaturgie nech jener Auffatz von größtem Interesse, wo er sich über bie Art austäßt, in welcher Sbafelpeare bei ber Amwendung von Geisters Erscheinungen versuhr. (Dramaturgie, 11. Stück.)

bie bei uns in so unberechtigter Weise uns aufgebrungen worden. — Shakespeare bildet keineswegs die Aze, um die sich Lessing's dramaturgische Theorien bewegten, wenn er anch jede günstige Gelegenheit ergriff, auf ihn hinzuweisen, — nicht damit man seine Schönheiten, oder gar seine Tehler, nachahme, sondern damit man an seiner Natur sich bilde.

Während Lessing so in seiner "Oramaturgie" wie in seinem kurz zuvor erschienenen "Laokoon" die ästhetische Kritik auf eine dis dahin ungeahnte Höhe gebracht hatte, war er mit der dramatischen Production ebenfalls Allen voraus, denn schon war auch seine "Minna von Barnhelm" erschienen.

Auf tiese Schöpfung war allertings ichon Diterot von größerer Einwirfung gewesen, als bas englische Theater, wiewohl auch in biesem beutschen Muster-Luftspiele, in diesem Werte "von vollkommen nordeutschem Nationalgehalt", wie Goethe es mit voller Bewunderung und in Anerkennung seines unberechenbaren Einflusses bezeichnete, gewisse - freilich sehr äußerliche — Beziehungen zum englischen Theater zu erkennen sind. Früher als tas neue bürgerliche Tranerspiel hatte in England tas Lustspiel, durch lebendige Schilderung moderner gesellschaftlicher Zustände und insbesondere lächerlicher Charaftere, fich große Geltung verschafft. In einem Luftspiele von &. Farguhar » The constant couple « (erschien 1700) ist die Berson eines braven Obersten vorgeführt, bessen Regiment aufgelöft ift, und ber beshalb, aus einem gewiffen Gefühl bes Stolzes, feiner Liebe zu einer schönen Frau entsagen will. Dieses Motiv ist von der übrigen Handlung des englischen Stückes, ben lächerlichen und etwas groben Conflicten zweier Geden und anderer Personen, fast gang überteckt, und von allen Charafteren bes Leffing'schen Stückes erinnert souft kein Zug weiter an die Figuren jener englischen Comedy; am allerwenigsten aber hat Lessing's Minna selbst mit ber Angebeteten bes englischen Obersten etwas gemein. \*) Wenn aber babei

<sup>\*)</sup> Der Oberst Standard hat freilich auch eine Narbe, auf welche er mit Vitterseit hinweist, als ihm ein Freund bemerklich macht, er möge doch sein Glück bei den Weibern versuchen. In der nächsten Seene lernen wir die Angebetete seines Herzens, Lady Lurewell, kennen. Der Oberst erklärt ihr: "Ich bosste einst auf die Ehre, Sie gegen alle Angriffe zu vertheibigen, durch mein Recht auf Ihre liebenswerthe Person; seht aber muß meine Liebe auf mein Glück warten. Mein Stand war mir Geleitsbrief zu den Schönen,

nicht zu verkennen ist, taß Leising tie Auregung zu seinem Tellbeim aus bem erwähnten Zuge tes Oberst Stantart erhalten bat, se muß es um so mehr ins Gewicht sallen, wie wenig er sich von den sichtbaren Einstüssen beherrschen ließ. Wenn Leising einzelne Motive ter Handlung tem neuern englischen Luftspiel entnommen batte, wenn tabei die ganze Richtung tes Stückes an Diteret sich anschleß, und wenn aus ter vollenzeten Charatteristit, aus ter bei Leising selbst taum wieder so vortemmenzen Individualissirmg aller Gestalten tas Studium Sbatespeare's hervortenchtet, so hatte er es tennoch vermocht, tamit ein echt tentsches Stück zu schassen und zwar tas erste teutsche Stück, welches trotz der englischen Borbilter und trotz Diteret — aus wahrbast tentsch nationalem Bewußtsein berverzeggangen war, tie erste reise unt berrliche Frucht tes teutschen Drama's.

S. herder führt Leffing's 3deen über Chatespeare weiter aus. Geine verloren gegangenen lleberfegungs. Berfuche. Geine Abhandlung : "Ghatespear".

Vessing's außerorrentlicher Einkluß auf tie jüngern Zeitgenossen trat zunächst noch am stärksten und am meisten förrernd auf den Gebieten fritisch-ässibetischer Untersuchungen bervor. Es ist wohl zu beachten, daß nuter denjenigen, die von dem frischen Hauche des Lessing'schen Geistes sich angeregt fühlten, in dem neuen Leben der deutschen Literatur ihre Kräfte

abelte meine Leibenichaft und gab meiner Liebe Werth Was einst bas Leben ber Ebre war, ist jest mein Leichentuch, in welchem auch meine Liebe begraben werben iofl."

Laby Lirewell lure — töbern, anlecken antwortet ibm zwar darauf, daß ibre Liebe zu ibm nicht wante, — aber die Dame ist eine raffinirte Kolette, der es nur darauf ankommt, so viel Männer als möglich an sich zu ieseln, um sie zu betrügen, weil sie selbst einmal von einem Manne, den sie liebte, betrogen worden sei. Durch einen Ring sinder sie im legten Uke ern ienen Ungerrenen wieder und zwar ersemt sie ibn in der Person des — Oberst Standard! — Die Hamptsigur in dem englischen Stüde ist übrigens Sir Harry Bitzair, ein Londoner Dando und Abenteurer, dessen Charafter auch in einem zweiten Stüde Farquhar's sortgesetzt ist.

Fr. L. Schröber batte ipater etwa 20 Jahre nach Leffing's Minna beide engliichen Enstiviete bearbeitet, ersteres unter bem Litel "Der Ring". Auch Schröber war in seiner Bearbeitung sehr felbständig, obwohl er die Charaftere und Motive ber Sandlung so zientlich beibehielt, mabrend Lessing nur zwei Momente baraus entnahm und für ein völlig anderes Stud verwerthete.

geltend zu machen, ber für jetzt Bebeutenbste von Allen — Joh. Gottfr. Herber — zunächst ebenfalls mit ber höchsten Begeisterung auf Shake speare blickte, während boch in seiner gauzen so umfassenben Thätigkeit bie dramatische Production gerare bie unvergleichlich schwächste Seite blieb.

Natürlich war es, bag bei Herber's universalem Geifte auch bas Drama, bas in ben erften fräftigen Keimen sich bei uns entwickelte, seine Aufmerksamkeit und Sympathic erregte. Und hier gerade sehen wir ihn zunächst überall an Leffing sich unmittelbar auschließen. In seinen frühften tritischen Versuchen, "lleber bas beutsche Theater", "Vom britischen Geschmack im Schauspiel" und andern Auffätzen") bitden bie Ausichten Leffing's in seinem 17. Literatur-Briefe ben Kernpunkt. Aber er wußte bald, namentlich in seinen Unschauungen über Chatespeare, sich bie Befichtsfreise zu erweitern und auf eigenen Fußen zu stehn. Mit Schärfe urtheilte er über die Berirrung Gerstenberg's in bessen Ugolino. \*\*) Er sprach anerkennend von dem darin herrschenden "Shakespearisch wilden Fener", aber er wies bem beutschen Dichter, ben er als "Kenner" Shatespeare's achtete, in allen Bunkten nach, wo ber Dichter bes Ugolino gang und gar nicht Shatespearisch sei. "Ich weiß, wie sehr Shatespear mit unsern Empfindungen schalten und walten fann; aber so unmenschlich, so gegen tie Sympathic tes Zuschauers schaltet er nur, wenn sich tie Leibenschaften brechen, also nur im Borbeigeben, um andere besto tieser einzubrücken."

In Straßburg, 1770, finden wir Herter ganz von Shatespeare erfüllt, und er freut sich, wenn er seine zunehmende Verehrung für denselben in den Briesen an seine damatige Getiebte (und spätere Gattin) Dieser begreistich machen kann. Einmal eitirt er Hamlet — "mein ehrlicher, guter, saunischer, toller Hamlet", — dann spricht er von Othello's "großem,

<sup>\*)</sup> Sie find in der Zeit geschrieben, als Herder in Riga Lehrer an der Domschule war. Der erstgenannte Aussatz scheint einem frühern Entwurse zu den i. 3. 1767 erschienenen Fragmenten über die neuere deutsche Literatur angehört zu haben. Beide Aussätze sind in seinem literarischen Nachlaß mitgetheilt.

<sup>\*\*)</sup> In ber Nicotai'ichen "Allg. Dentschen Bibliothet" von 1769; außerdem abgebruckt in "I. G. v. Herber's Lebensbild", von seinem Sohne Dr. E. G. v. Herber berausgegeben.

ereln Charafter", ber sein Mitleiden bat "selbst im feierlichen Angenblicke seines Mortes", unt er fnüpft taran Destemona's so unentlich rübrentes totabnentes liet; unt später wieter erinnert er an lear und seine Cortelia. Um eingebendsten unterhält er seine Braut mit "Romeo und Julie". Er fraat fie einmal: fie babe obne Zweifel Weifie's Stück, bas bies Sujet behandelt, gelesen: "Wie wenn Sie einmal den Muth hätten, sich an bas Sbafeipeare'iche Stück biefes Namens zu machen? Allen Böbelwitz ber Zwischensenen, und alle tas Verworrene, was tiefem Dichter eigen ift, müssen Sie ihm schon verzeihen, zumal alle tergleichen in ter Nebersetzung ichielet. ) Aber tie Stellen, wo wahrer Charafter und wahre Leidenschaft fpricht, fint ibm einzig. Nie ist ein Stück ver Liebe gemacht worren, wie rieses : und die wenigen Scenen, die von dieser Materie voll find, verdienen es tausendsach, alle Zwischensenen voll Schlägereien mitzulesen. 3ch wollte, baß Sie, im fall Sie schon etwas von biesem Autor gelesen, mir 3bre Meinung von ihm fagten; ich gebe Ihnen mein Wort, daß nicht mehr ein folch' Ungewitter über ihn entstehen soll, als über Minna. ","

Balt barauf ift auch Herber sehr erfreut, daß Romeo und Inlie seiner Brant so gut gesallen habe, "dies vortreffliche, himmlische Stück, das einzige Trauerspiel in der Welt, was über die Liebe existirt". Er setzt ihr serner die Feinheiten in mehreren gereimten Seenen auseinander, die Wiesland nicht habe übersetzen können — "Wie sehr Shatespear mein Steckenpfert ist, wird Ihnen vielleicht Merk gesagt haben! Ich habe ihn nicht gestesen, sondern studirt, wie ich das Wort recht unterstreiche, jedes seiner Stücke ist eine ganze Philosophie über die Leitenschaft, von der es handelt." Herder wünscht hierauf, daß seine Vraut ihm mehrere Fragen bezüglich dieses Trauerspiels beautworten solle, und ist später sehr erfreut, daß sie in der "Metaphysit der Liebe" schon so viel wisse, um sich über Shatespeare's

Serber sprach ebenfalls wiederholt über Wieland's Uebersetzung sehr migbilligend; er las Shakelpeare im Driginal. Dennoch findet man ibn in diesen Briesen immer nach Wieland's Uebersetzung citirt.

Derber batte "Minna v. Barnbelm", die er seiner Braut sehr warm empsoblen batte, und die dieselbe nicht gentiren wollte, sehr eingebend vertbeidigt. Gerber's Braut silbtte sich badurch so sehr verletzt, daß ein ernster Zwist brobte, ben aber Gerber wieder beseitigte.

Nomeo "so gut können examiniren zu lassen, als ein Magister aller sieben Rünfte der Liebe". Gleichzeitig empfiehlt er ihr aber, unverzüglich ben Hamlet zu lefen, - benn er wolle fie nun beim Wort faffen "ihr Schulmeifter über Shakespeare zu werden". \*)

Herber hatte bei seinen bereits beginnenten Forschungen in ter Boltsbichtung verschiedener Nationen neben dem Studium Offian's auch bereits aus Shakespeare'schen Dramen verschiedene fleine Lieder von besonders volksthümlichem Charafter übersett. Aus einem seiner Briefe an Merk (vom Oktober 1770) erfahren wir aber, daß er auch foust mancherlei Scenen aus Shakespeare übersetzt hatte. Er führt baraus namentlich bie Scenen an, "wo er seine neue Beifter- und Beren- und Feenwelt eröffnet", fo u. A. auch bas "Feendivertissement im Mid-summer-nights-dream « und die ganze große Herenscene aus Macbeth. Herder schreibt, daß er tiefe Uebersetzungen schon "vor langer Zeit" gemacht habe, nun aber, ba er seine Papiere durchsuche, nichts finden könne, als einige Monologe aus Lear, Hamlet, Macbeth. Er vermuthet, daß ihm die Zaubereien in Niga abhanden gekommen seien. Nebenbei können wir aus diesen so frühen llebersetzungen es uns um so mehr erklären, daß Herber, da Wieland's lleber= setzung erschienen war, über dieselbe strenger urtheilte, als es wohl sonst geschehen ware. Er selbst wußte freilich am besten, wie eine gute lleber= setzung hätte sein müffen. Im Verlaufe bes erwähnten Briefes an Merf

<sup>\*)</sup> Die Fragen wegen gewisser Intentionen bes Dichters in "Romeo und Julie" waren hauptfächlich: Warum Romeo zuerft in Rosalinde verliebt fei, ba boch hierauf fein fo plöhlicher Uebergang zu Julie "mehr Untreue und flüchtige Beränderung, als mahre Liebe icheint?" Ferner: Warum alle Auftritte ber Liebe "mehr unterbrochene, verftohlene Zwischenaugenblide, als gange Scenen" find? Drittens: "Warum erscheint Romeo bloß als guter Junge, ben man lobt, von bem wir aber nichts gutes feben, als daß er verliebt fein, untreu werben, sich schnell wieder verlieben tann" u. f. w.

Ueber Samlet schreibt er ihr: "Dies Stild ift so voll von der rührendsten meufch= lichen Philosophic über Senn und Nichtsenn, Tob und Leben, Mensch und Erbe, daß Sie Nichts bergleichen sonft gelesen baben und lefen fonnen." Er macht fie noch besonders barauf aufmerkfam, in biefem Stilde immerfort ben graufen nachtlichen Tobten- und Grabton zu bemerten, ber von ber erften Solbatenwache an, burch alle Gefpenfterfcenen und so menschliche schöne Selbstgespräche Samlets burchhin geht, bis wo ber arme Junge tobtliegt und fagt: "ei Horatio! was wird die Welt von mir benfen?"

jagt er: "Doch ich plaudre noch immer von Shakeipear, von dem ich nie aufhören kann, wenn ich auf ihn komme."

So wenig auch Herrer geneigt war, auf irgent einem Gebiete ber Poefie zu shakespearisiren, so wirkte roch ber Genuß ber Shakespeare'schen Dichtungen so gewaltig in ihm, baß er 1772 sogar sich zu einem bramatischen Bersuche hinreißen ließ, ben er "Brutus" nannte und als ein "Drama für die Musit" bezeichnete. Er schrieb barüber an seine Braut, die besten Züge barin gehörten nicht ihm, sondern der Geschichte und Shakespeare; er habe es eigentlich auch nur für sich geschrieben.

So wenig aber tas Drama seine Sache war, so war er boch in ten Gegenstant seiner Berebrung so vollstäntig eingetrungen, taß ihm eine schon seit ein paar Jahren begonnene vesondere Abhantlung über tas Thema jest zur Reise gekommen war und in der hauptsächlich von ihm selbst, zum Theil anch von Goethe und Just. Möser versasten Schrift "Bon Deutsscher Art und Runst" verössentlicht wurde. Diese Abhantlung unter der Ueberschrift "Shatespear" ist nicht allein tas Umsassenzie, was bis dahin über Shatespeare in Deutschland geschrieben war, es ist auch in der Tiese ver Aufsassung, wie in dem hinreisenden Feuer, trotz des oft äußerst dunsteln und schwierigen Stils, von so sessiedenen Reize und von solcher Bedeustung, daß die größere Hälfte resselben hier im Wortlaut solgen mag. Nur die auf die sass die stührrambische Einleitung solgende Untersuchung über das Wesen der griechischen Tragödie ist, statt im Wortlaut, in gerrängter Anaschsse gegeben.

## Shatespear.

(Bon Berber. Aus ber Schrift: "Bon beutscher Art und Runft".)

"Wenn ben einem Manne mir jenes ungehenre Bilt einfällt: "hoch auf einem Felsengipsel sitzent! Zu seinen Füßen Sturm, Ungewitter und Brausen tes Meeres; aber sein Haupt in den Strahten tes Himmels!" so ist's ben Shakespear! — Nur frenlich auch mit dem Zusatz, wie unten am tiefsten Tuße seines Felsenthrones Hausen murmeln, die ihn — erklären, retten, verdammen, entschuldigen, anbeten, verläumden, übersetzen und lässtern! — und die Er alle nicht höret!

Welche Bibliothek ift schon über, für und wirer ihn geschrieben! bie ich nun auf feine Weise zu vermehren Lust habe. 3ch möchte es viels mehr gern, daß in dem kleinen streise, wo dies gelesen wird, es niemand mehr in den Sinn fomme, über, für und wider ihn zu schreiben : ihn weder zu entschuldigen, noch zu verläumden; aber zu erklären, zu fühlen wie er ist, zu nüten, und - wo möglich! - und Deutschen herzustellen. Trüge vied Blatt dazu etwas ben! - Die fühnsten Teinde Shatespears haben ihn unter wie vielfachen Gestalten! beschuldigt und verspottet, daß er, weim auch ein großer Dichter, boch fein guter Schauspielrichter, und wenn auch bies, roch wahrlich fein so flassischer Trauerspieler sen, als Sophofles, Euripides, Corneille und Voltaire, die alles Höchste und Bauge in bieser Runft erschöpft. Und die fühnsten Freunde Shakespears haben sich meistens unr begnüget, ihn hierüber zu entichntbigen, zu retten: seine Schönheiten nur immer mit Anstoß gegen die Regeln zu wägen, zu kompensiren; ihm als Angeklagten das absolvo zu erreden, und dann sein Großes besto mehr zu vergöttern, je mehr fie über Tehler die Achseln ziehen mußten. So stehet bie Sache noch bei ben neuesten Herausgebern und Kommentatoren über ihn — ich hoffe, tiefe Blätter sollen ten Gefichtspunkt verändern, daß fein Bild in ein volleres Licht kommt . . . . "

In Griechenland, fährt num Herber fort, sei das Drama entstanden, wie es im Norden nicht entstehen konnte. Im Norden sei es also nicht und dürfe es nicht sein, was es in Griechenland gewesen. Aus dem Ursprunge des griechischen Drama's würden gewisse Dinge erklärlich, die man sonst, als todte Regeln angestannt, durchaus verkennen müsse. Die Simplicität der griechischen Fabel, die Nüchternheit griechischer Sitten, jenes Kothurnsmäßige des Ansdrucks, Musik, Bühne, Einheit des Orts und der Zeit — das Alles lag ohne Kunst und Zanderei ganz natürlich und wesentlich im Ursprunge der griechischen Tragödie; das Künstliche ihrer Regeln war deschalb keine Kunst, sondern Natur, und ohne die Dinge, Einheit des Orts, der Fabel und der Zeit, vermochte der Dichter nichts mit aller seiner Kunst. Die Franzosen, führt Herder weiter aus, hätten eben nur "die Puppe des griechischen Theaters" auss Brettergerüste gesetzt, das Ganze ihrer Kunst sei deshalb ohne Natur, es ließe sich in eine Sannslung schöner Berse,

Sentenzen und Sentiments verwandeln — aber der große Sophotles stehe noch, wie er ist.

Gesetzt nun, ein Bolk habe Lust, anstatt nachzuässen, tieber selbst sein Trama zu ersinden, so werde man zuerst fragen: Wann, wo, unter welchen Umständen und worans solle es das thun? Hole es sein Trama nicht aus dem Chor und aus Dithyramb her, läge ihm keine solche Simplicität von Facten der Geschichte, Traditionen, Staats: und Religionsbeziehungen vor, so könne es auch von alledem nichts haben. Es würde sich daher sein eigenes Trama nach seiner Geschichte, nach Sitten, Meinungen, Sprache und Liebhabereien — wenn anch aus Fastnachts: und Maxionettenspiel — ers sinden, und das Ersundene werde Trama sein, wenn es bei diesem Volke bramatischen Zweck erreiche.

Nach tieser Einleitung kommt nunmehr Herrer auf Shakespeare und tas englische Drama zu sprechen und fährt fort:

"Shake f pear fant vor und um sich nichts weniger als Simplicität von Baterlandssitten, Thaten, Neigungen und Geschichtstraditionen, die das grieschische Drama bildeten, und da also nach dem ersten metaphysischen Weisheitsssatze aus Nichts Nichts wird, so wäre Philosophen überlassen, nicht blos sein Griechisches, sondern wenn's außerdem nichts gibt, auch gar kein Drama in der Welt mehr geworden, und hätte werden können. Da aber Genie bekanntersmaaßen mehr ist, als Philosophie, und Schöpfer ein ander Ding, als Zergliederer: so wars ein Sterblicher mit Götterkraft begabt, eben aus dem entgegensgescheschen Stoff, und in der verschiederensten Bearbeitung dieselbe Würkung hervor zu rusen, Furcht und Mitleid! und behre in einem Grade, wie jener Erste Stoff und Bearbeitung es kaum vormals hervorzubringen vermocht! — Glücklicher Göttersohn über sein Unternehmen! Eben das Neue Erste, ganz Verschierne zeigt die Urkraft seines Berufs.

Shakespear sant keinen Chor vor sich; aber wohl Staats und Marion etten spiele — wohl! er bildete also aus diesen Staats und Marionettenspielen, dem so schlechten Leim! das herrliche Geschöpf, das da vor uns sieht und lebt! Er sand keinen so einsachen Volks und Vaterlandscharakter, sondern ein vielsaches von Ständen, Lebensarten, Gesinnungen, Völkern und Spracharten — der Gram um das Vorige wäre vergebens gewesen; er dichtete also Stände und Menschen, Völker und Spracharten, König und Karren, Narren und König zu dem herrlichen Ganzen! Er sand keinen so einsachen Gesik der Geschichte, der Fabel, der Handlung: er nahm Geschichte, wie er sie fand

und setzte mit Schöpfergeist das verschiedenartigste Zeug zu einem Bunderganzen zusammen, was wir, wenn nicht Handlung im griechischen Verstande, so Aftion im Sinne der mittlern, oder in der Sprache der neuern Zeiten Vezgebenheit (evenement) großes Eräugniß neunen wollen — o Aristotezles, wenn du erschienest, wie würdest du den neuen Sophostes homeristren! würdest so eine eigne Theorie über ihn dichten, die jetzt seine Landsleute, Home und Hurd, Pope und Johnson noch nicht gedichtet haben! Würdest dich freuen, von Iedem Deiner Stücke, Handlung, Charafter, Meiznungen, Ausdruck, Bühne, wie aus zweh Punkten des Dreyecks Linien ziehen zu können, die sich oben in Einem Punkte des Zwecks, der Volltomsmenheit begegnen! Würdest zu Sophostes sagen: mahle das heilige Blatt dieses Altars! und du o nordischer Barde alle Seiten und Wände dieses Tempels in dein unsterbliches Fresko!

Man laffe mich als Ausleger und Rhapsobisten fortfahren: benn ich bin Shakefpear naher als bem Griechen. Wenn bei biefem bas Gine einer Sand : lung berricht: fo arbeitet Jener auf das Bange eines Erängniffes, einer Begebenheit. Wenn bei Jenem Gin Ton ber Charaftere herrschet, fo bei Diefem alle Charaftere, Stände und Lebensarten, fo viel nur fähig und nöthig find, den Hauptklang seines Concerts zu bilben. Wenn in Jenem Eine fin= gende feine Sprache, wie in einem höhern Acther thonet, fo fpricht diefer die Sprache aller Alter, Menschen und Menscharten, ift Dolmetscher ber Natur in all' ihren Zungen — und auf fo verschiedenen Wegen bende Vertraute Giner Gottheit? - und wenn jener Grieden vorstellt und lehrt und rührt und bilbet, fo lehrt, rührt und bilbet Chakespear nordische Menfchen! Mir ift, wenn ich ihn lese, Theater, Afteur, Koulisse verschwunden! Lauter einzelne im Sturm der Zeiten wehende Blätter aus bem Budy ber Begebenheiten, Der Borfehung der Welt! - einzelne Gepräge ber Bölfer, Stände, Seelen! Die alle die verschiedenartigsten und abgetrenntest handelnden Maschinen, alle — was wir in der Hand des Weltschöpfers sind — unwissende, blinde Wertzeuge zum Ganzen Eines theatralifden Bilbes, Einer Gröffe habenden Begebenheit, Die nur ber Dichter überschauet. Wer fann sich einen gröffern Dichter ber nordi= schen Menschheit und in dem Zeitalter! benken!

Wie vor einem Meere von Begebenheit, wo Wogen in Wogen rauschen, so tritt vor seine Bühne. Die Auftritte der Natur rüffen vor und ab; würsen in einander so disparat sie scheinen; bringen sich hervor und zerstöhren sich, damit die Absicht der Schöpfers, der alle im Plane der Trunsenheit und Unsordnung gesellet zu haben schien, erfüllt werde — dunkte kleine Symbole zum Sonnenriß einer Theodicee Gottes. Lear der rasche, warme, edelschwache

(Breis, wie er ta vor feiner Lantidarte ftebt, und Kronen wegidenft und länber gerreißt, - in ber Erften Geene ber Erscheinung trägt ichen allen Saamen feiner Schickfale gur Ernte ber bunfelften Butunft in fich. Giebe! Der autbergige Berschwenter, ter rasche Unbarmbergige, ter fintische Bater wirt es bald fenn auch in den Borbofen feiner Tochter - bittent, beiend, bettelnt fludent, fdmarment, feanent, ach, Gen! - ach, Gett! und Babufun abnbent. - Wirts jegn batt mit blaffem Echeitel unter Donner und Blit, gur untersten Masse von Meniden berabgestürzt, mit tem Narren und in ter Böle eines tollen Bettlers Wahnfinn gleichsam podent vom himmel berab. - Und nun ift wie ers ift, in ber gangen wichten Majeftat feines Clente und Berlaffene; und nun ju fich fomment, angestaunt vom letten Etrable Hoffmung, Damit Dieje auf ewig, ewig erlofche! Wefangen, Die tobte Wohlthaterin, Berzeiherin, Mint, Tochter auf seinen Armen! auf ihrem Leidmam sterbent, ber alte Unedt tem alten Könige nachsterbent - Gott! welch' ein Wechsel von Beiten, Umftanten, Stürmen, Wettern, Zeitläuften! und alle nicht blos Gine Geschichte -- Betren und Staatsaftion, wenn bu willt! von Einem Anfang bis zu Ginem Ente, nach ber ftrengften Regel beines Ariftoteles; fondern tritt näher und fühle ten Meniden geist, ber auch jede Berjon, und Alter, und Charafter und Rebending in das Gemälte ordnete. Zween alte Bater und alle ihre fo verschiedne Rinder! Des Einen Sohn gegen einen betrognen Bater ungludlich bantbar, ber andre gegen ben gutherzigsten Bater icheuslich undantbar und abschentich glüdlich. Der gegen seine Töchter! tiefe gegen ihn! ihre Bemable, Frever unt alle Helfershelfer im Glud und Unglud. Der blinde Glofter am Urm feines unerfannten Sobnes, und ber tolle Year zu ben guffen feiner vertriebnen Tochter! und nun ber Augenblid ber Begideite feines Gluds, Da Glofter unter seinem Baume ftirbt, und Die Trompete rufet alle Rebenumstände, Triebsedern, Charaftere und Situationen babin eingerichtet - Alles im Spiet! gu Einem Gangen fich formvickelnt - zu einem Bater = unt Rinder-Königs = unt Narren = und Bettler = und Clend = Gan= gen zusammen geordnet, wo boch überall ben ben Disparatsten Seenen Seele der Begebenheit athmet, wo Derrer, Beiten, Umftande felbst mochte ich fagen, Die heidnische Edicials unt Eternenphilosophie, Die durdweg berr fdet, jo zu tiefem Gangen geboren, bag ich Richts verantern, verfeten, und andern Stüden hieher oder bieraus in andre Stüde bringen fonnte. Und bas ware tein Drama? Shakespear tein tramatischer Dichter? Der huntert Auftritte einer Weltbegebenheit mit tem Urm umfaßt, mit tem Blid ordnet, mit ber Einen burdhaudenben, Alles belebenben Geele erfüller, und nicht Aufmertfamteit, Berg, alle Leitenschaften, Die gange Geele von Anfang bis gu Ente

fortreißt — wenn nicht mehr, so soll Bater Aristoteles zeugen, "die Grösse des lebendigen Geschöpfs darf nur mit Einem Blick übersehen werden können" — und hier — Himmel! wie wird das Ganze der Begebenheit mit tiefster Seele fortgefühlt und geendet! Eine Welt dramatischer Geschichte, so groß und tief wie die Natur; aber der Schöpfer giebt uns Auge und Gesichtspunft, so groß und tief zu sehen!

In Othello, dem Mohren, welche Welt! welch ein Ganzes! teben dige Geschichte der Entstehung, Fortgangs, Ausbruchs, trauzigen Endes der Leidenschaft dieses Stlen Unglückseligen! und in welcher Fülle und Zusammenlauf der Räder zu Einem Werfe! Wie dieser Jago, der Tensel in Menschengestalt, die Welt ansehn, und mit allen, die um ihn sind, spielen! und wie nun die Gruppe ein Cassio und Rodrich, Othello und Desdemone in den Charatteren, mit dem Zunder von Empfänglichseiten seiner Höllenstamme, um ihn stehen muß, und jedes ihm in den Wurf fommt, und er Alles braucht und Alles zum tranrigen Ende eilet. — Wenn ein Engel der Borsehung menschliche Leidenschaften gegen einander abwog, und Seelen und Charattere gruppirte, und ihnen Antässe, wo Zedes im Wahn des Frehen handelt, zuführt, und er sie alle mit diesem Wahne, als mit der Kette des Schicksals zu seiner Idee leitet — so war der menschliche Geist, der hier entwarf, sann, zeichnete, lenkte.

Daß Zeit und Ort, wie Gulfen um den Rern immer mit gehen follte, nicht einmal erinnert werden dürfen, und doch ist hierüber eben das helleste Befchren. Fand Shakespear ben Göttergriff Gine gange Welt ber bisparatesten Auftritte zu Giner Begebenheit zu erfassen; natürlich gehörte es eben zur Wahrheit seiner Begebenheiten, auch Ort und Zeit jedesmal zu idealisiren, daß sie mit zur Täufchung bentrugen. Ift wohl jemand in ber Welt zu einer Kleinigfeit seines Lebens Drt und Zeit gleichgültig und find sie's insonderheit in ben Dingen, wo die gange Seele geregt, gebildet, umgebildet wird? in der Jugend, in Scenen ber Leidenschaft, in allen Handlungen aufs Leben! Ifts ba nicht eben Drt und Zeit und Fälle der äuffern Umftande, die der ganzen Geschichte Saltung, Dauer, Existeng geben muß, und wird ein Rind, ein Bungling, ein Berliebter, ein Mann im Felbe ber Thaten fich wohl einen Umstand bes Lofals, des Wie? und Bo? und Wann? wegschneiden laffen, ohne daß die gange Borftellung feiner Seele litte? Da ift nun Chafespear ber größte Meifter, eben weil er nur und immer Diener ber Natur ift. Wenn er Die Begebenheiten seines Drama bachte, im Ropf mälzte, wie mälzen fich jedesmal Derter und Zeiten fo mit umber! Mus Scenen und Zeitläuften aller Welt findet fich, wie durch ein Gefet ber Fatalität, eben die hieher, Die dem Gefühl der Sant= lung, die frästigste, die idealste ist; wo die sonderbarsten, sühnsten Umstände am meisten den Trug der Wahrheit unterstützen, wo Zeit und Orwechsel, über die der Dichter schaltet, am tautesten rusen: "hier ist kein Dichter! ist Schöpser! ist Geschichte der Welt!"

Ils 3. E. Der Dichter ben ichrecklichen Königsmord, Trauerspiel Mac= beth genannt, ale Gactum ber Echepfung in feiner Seele malgte - bift Du, mein lieber Lefer, jo blobe gewesen, nun in feiner Scene, Scene und Ort mit zu fühlen - webe Shakelvear, dem verwelkten Blatte in beiner hand. Go bast du nichts von der Eröffnung durch bie Zauberinnen auf der Saide unter Blig und Tonner! nichts nun vom blutigen Manne mit Macbeths Thaten jur Botidaft tes Roniges an ibn, nichts witer tie Scene zu brechen, und ten prophetischen Zaubergeist zu eröfnen, und Die vorige Bothschaft nun mit Diesem Gruffe in seinem Haupt zu mischen — gefühlt! Nicht sein Weib mit jener Abidrift tes Edicialsbriefes in ihrem Echloffe mantern feben, Die bernach wie granerlich anders wandern wird! Richt mit dem stillen Könige noch zu guter lest die Abendluft so sanft gewittert, rings um das Saus, wo zwar die Edwalbe jo fider niftet, aber bu o König, bas ift im unfichtbaren Wert! rich reiner Mördergrube näherst. Das Saus in unruhiger gastlicher Zubereitung, und Macbeth in Zubereitung zum Morde! Die bereitende Rachtscene Bantos mit Fadel und Schwerdt! Der Dold! ber ichauerliche Dold ber Bifion! Glode - faum ifts geschehen und bas Pochen an ber Thur! - Die Entdedung, Berfammlung - man trabe alle Derter und Zeiten durch, wo das zu der Absicht, in der Schöpfung, anders als da und jo geschehen fonnte. Die Mortscene Bantos im Walte; tas Nachtgastmahl und Bantos Beift - nun wieder die Berenhaite denn feine erschreckliche Echicfalsthat ift gu Ende!. Run Zauberhöle, Beichwörung, Prophezenung, Buth und Berzweiflung! Der Tod ber Rinder Machufs unter ben Flügeln ihrer einfamen Mutter! und jene zween Bertriebene unter bem Baum, und nun die grauertiche Nachmanderin im Schloffe, und die wunderbare Erfüllung der Prophezenung — ber heranziehente Walt — Macbeths Tot burch bas Edwerdt eines Ungebohrnen - ich müßte alle, alle Scenen ausschreiben, um bas idealisirte Yofal tes unnennbaren Gangen, ter Edictfals., Ronigemorde und Bauberwelt zu nennen, Die als Seele bas Stud, bis auf ben fleinsten Umstand von Zeit, Drt, felbst scheinbarer Zwischenverwirrung, belebt, Alles in ber Seele zu Ginem ichauterhaften, ungertrennlichen Gangen zu machen und bod würde ich mit Allem nichts fagen.

Dies Individuelle jedes Stücks, jedes einzelnen Weltalls, geht mit Drt und Zeit und Schöpfung durch alle Stücke. Leffing hat einige Umftande

Samlets in Bergleichung ber Theaterfonigin Gemiramis entwidelt - wie voll ift das gange Drama biefes Lokalgeistes von Anfang, zu Ende. Schloßplat und bittre Kälte, ablösende Wache und Rachterzählungen, Unglaube und Glaube - ber Stern - und nun erscheints! - Kann Jemand sein, ber nicht in jedem Wort und Umstande Bereitung und Natur ahnde! Co weiter. Alles Koftume der Beifter erschöpft! der Menschen zur Erscheinung erschöpft! Sahnfrah und Baufenschall, stummer Wint und ber nahe Sügel, Wort und Unwort — welches Lokal! welches tiefe Eingraben der Wahrheit! Und wie der erschreckte König kniet, und Hamlet vorbenirrt in seiner Mutter Kammer vor bem Bilbe feines Baters! und nun bie andre Erfcheinung! Er am Grabe feiner Ophelia! ber rührende good Fellow in allen den Berbindungen mit Borag, Ophelia, Laertes, Fortinbras! Das Jugendfpiel ber Bandlung, was durche Stud fortläuft und fast bis zu Ende keine Handlung wird wer da Einen Angenblick Brettergerufte fühlt und fucht, und Gine Reihe gebundner artiger Gefpräche auf ihm fucht, für ben hat Chakefpear und Sophofles, fein mahrer Dichter ber Welt gedichtet.

Batte ich voch Worte bagu, um die einzelne hauptempfindung, die alfo jedes Stud beherricht, und wie eine Beltfeele durchstromt zu bemerken. Bie es doch in Othello wirklich mit zu dem Stücke gehört, fo felbst das Nachtsuchen wie die fabelhafte Wunderliebe, die Seefahrt, der Seefturm, wie die brausende Leidenschaft Othellos, Die so fehr verspottete Todesart, das Entfleiden unter bem Sterbelieden und bem Bindesfausen, wie die Urt ber Gunde und Leibenschaft selbst - sein Eintritt, Rebe and Rachtlicht u. f. w. wäre es möglich, Doch bas in Worte zu faffen, wie bas Alles zu Giner Welt ber Trauerbegebenbeit lebendig und innig gehöre - aber es ist nicht möglich. Rein elendes Farbengemälde läßt fich durch Worte beschreiben oder herstellen, und wie die Empfindung Giner lebendigen Welt in allen Geenen, Umftanden und Bauberepen der Natur. Gehe, mein Lefer, was du willt, Lear und die Richards, Cafar und die Beinriche, felbst Zauberftude und Divertiffements, infonderheit Romeo, das füße Stüd der Liebe, auch Roman in jedem Zeitumstande, und Ort und Traum und Dichtung - gehe es durch, versuche etwas der Art wegzunehmen, zu tauschen, es gar auf ein französisches Bretterngerüfte zu fimplificiren — eine lebendige Welt mit allem Urfundlichen ihrer Wahrheit in Dies Gerüfte verwandelt — fchone Taufch! fcone Wandlung! Nimm biefer Pflanze ihren Boben, Gaft und Kraft, und pflanze sie in die Luft: nimm diesen Menschen Ort, Zeit, individuelle Bestandheit - bu haft ihm Othem und Seele genommen, und ift ein Bilo vom Beschöpf.

Chen ra ift alfo Chafeipear Cophofles Bruter, mo er ihm ten Unidein nach je unähnlich ift, um im Innern, gang wie Er, gu fenn. Da alle Täufdung rurch ries Urfintlide, Wabre, Echopferifde ter Gefchichte erreicht wirt, und ohne sie nicht blos nicht erreicht würde, sondern fein Element mehr oter ich batte umjonft geschrieben von Ebakeipears Drama und tramatischem Geift bliebe; jo fieht man, Die gange Welt ift zu Diesem großen Geifte allein Mörper: alle Auftritte ber Ratur an Diesem Mörper Glieber, wie alle Charattere und Dentarten zu tiefem Geifte Buge - und bas Gange mag jener Riefengent bes Spinoja "Ban! Univerfum!" beiffen. Cophoftes blieb ber Natur treu. Da er eine Handlung Gines Dris und Giner Zeit bearbeitete : Ebatefpear fonnt ihr allein tren bleiben, wenn er feine Weltbegebenbeit und Menschenschieffal burch alle bie Derter und Zeiten malzte, wo fie - nun, we fie geschehen: und Gnave Gou, bem furzweitigen Frangosen, ber in Shatefpears fünften Aufzug fame, um ba bie Rührung in ber Quinteffenz herunter an ichtuden. Ben manden frangofischen Studen mag ties wohl angeben, weit ta Alles nur füre Theater versificier unt in Scenen Schaugerragen wirt; aber bier geht er eben gang leer aus. Da ist Weltbegebenheit schon vorben : er sicht nur die lette, schlechteste Folge, Menschen wie Tliegen fallen : er geht hin und bobnt : Shafefpear ift ihm Mergerniß und fein Drama Die Dummefte Thorheit.

Heberhaupt mare ber gange Unäuel von Drie und Zeitquäftionen längft aus feinem Bewirre gefommen, wenn ein philosophischer Mopf über bas Trama fich die Mühe hatte nehmen wollen, auch hier zu fragen : "was tenn Drt und Beit jen?" Colle bas Bretterngerufte, und ber Zeitraum eines Diver : tiffemente au theatre jeun : fo hat niemant in ter Welt Cinheit tes Drie, Magg ter Zeit unt ter Scenen, als - tie Frangofen. Die Grieden - bei threr boben Täuschung, von ter wir fast feinen Begriff baben - ben ihren Unstalten für bas Ceffentliche ber Bühne, bei ihrer rechten Tempelandacht vor berjetben, haben an nichts weniger als bas je gebacht. Wie muß bie Täuschung eines Menschen sein, ber hinter jedem Auftritt nach feiner Uhr seben will, ob auch Go Was in Go viel Zeit habe geschehen konnen? und rem es sorann Samptelement ter Bergensfreute murte, baft ter Dichter ibn toch ja um feinen Angenblid betrogen, sondern auf dem Gerufte nur eben fo viel gezeigt hat, aus er in ter Zeit im Ednedengange feines lebens feben murte - welch ein Beicopi, tem tas Haupifreute mare! unt welch ein Dichter, ter tarauf als Sauptzwed arbeitete, und fich bann mit bem Regelnfram bruftete "wie artig babe ich nicht jo viel und fo viel ichone Spielewerfe! auf ben engen gegebnen Raum tiefer Brenergenbe, theatre Francois genannt, und in ben gegebnen Zeitraum der Biste dahin eingestennnt und eingepaßt! die Seenen siller und ensiller! alles genau gestidt und gehestet" – elenter Geremoniens meister! Savoyarde des Theaters, nicht Schöpfer! Dichter! tramatischer Gott! Als solchem schlägt dir seine Uhr auf Thurm und Tempel, sondern du hast Naum und Zeitmaaße zu schaffen, und wenn du eine Welt hervorbringen kannst, und die nicht anders, als in Naum und Zeit existiret, siehe, so ist da im Innern dein Maaß von Frist und Raum; dahin du alle Zuschauer zaubern, daß du Allen aufdringen mußt, oder du bist — was ich gesagt habe, nur nichts weniger, als dramatischer Dichter.

Sollte es tenn jemand in ber Welt branchen bemonftrirt zu werden, bag Maum und Zeit eigentlich an fich nichts, baß sie bie relativeste Sache auf Dafenn, Sandlung, Leidenschaft, Gedankenfolge und Maag der Aufmerksamkeit in over außerhalb der Seele sind? Haft du denn, gutherziger Uhrsteller des Drama, nie Zeiten in beinem Leben gehabt, wo bir Stunden zu Angenbliden und Tage zu Stunden; Gegentheils aber auch Stunden zu Tagen, und Rachtwachen zu Jahren geworden find? Saft bu feine Situationen in beinem Leben gehabt, wo beine Seele Einmal gang außer bir wohnte, hier in biefem romantischen Zimmer deiner Geliebten, dort auf jener starren Leiche, hier in tiesem Drückenden äufferer, beschämender Roth - jetzt wieder über Welt und Zeit hinausflog, Räume und Weltgegenden überfpringer, alles um fich vergaß, und im himmet, in ber Zeele, im Bergen beffen bift, beffen Grifteng bu nun empfindeft? Und wenn bas in beinem tragen, fcblafrigen Burm- und Baumleben möglich ift, wo bich ja Wurzeln genug am tobien Boren beiner Stelle festhalten, und jeder Kreis, den du schleppest, dir langfames Moment genng ift, beinen Wurmgang auszumeffen — nun bente bich Einen Augenblicf in Gine andre, eine Dichterwelt nur in einen Traum? Hast du nie gefühlt, wie im Traum dir Ort und Zeit schwinden? was das also für unwesentliche Dinge, für Echatten gegen bas mas Handlung, Würfung ber Seele ift, fenn muffen? wie es blos an diefer Zeele liege, fich Raum, Welt und Zeitmaaß zu schaffen, wie und wo sie will! Und bättest bu bas nur einmal in beinem Leben gefühlt, märeft nach Einer Biertheilstunde erwacht, und der duntle Rieft beiner Traumbandlungen hätte bich schwören gemacht, bu habest Rächte hinweg geichlasen, getrännnt und gehandelt! - dürste bir Mahomeds Traum, als Traum, noch Einen Angenblick ungereinnt fenn! und ware es nicht eben jedes Genies, jedes Dichters, und des dramatischen Dichters insonderheit Erste und Einzige Pflicht, bich in Ginen folden Traum zu setzen? Und nun bente, welche Welten du verwirrest, wenn du dem Dichter beine Taschenuhr, oder bein Bisitenzimmer vorzeigest, daß er dahin und darnach dich träumen lehre?

3m Cange seiner Begebenheit im ordine successivorum und simultaneorum seiner Welt, ta liegt sein Raum unt Zeit. Wie unt wo er tich binreiffe? wenn er rich nur rabin reifit, ta ift feine Welt. Wie ichnell und langfam er bie Zeiten folgen laffe; er laft fie folgen; er brudt bir biefe Folge ein: Das ift fein Zeitmaaß - und wie ift bier wieder Shatespear Meifter! langfam und schwerfällig fangen seine Begebenheiten an, in seiner Natur wie in ber Natur : tenn er giebt tiefe nur im verjüngten Maaffe. Wie mühevoll, ehe tie Triebfebern in Gang fommen! je mehr aber, wie laufen bie Scenen! wie fürzer tie Meren und geflügelter tie Zeelen, Die Leibenschaft, Die Sandlung! und wie machtig forann tiefes laufen, bas hinftreuen gewiffer Worte, ba niemand mehr Zeit bat. Entlich zulett, wenn er ben lefer gang getäuscht und im Abgrunde feiner Welt und Leidenschaft verlobren fieht, wie wird er fühn, was läßt er auf einander folgen! Year ftirbt nach Correlia, und Rent nach Lear! es ist gleichsam Ente seiner Welt, jüngster Tag ta, ta Alles auf einander rollet und binfturgt, ber himmel eingewickelt und bie Berge fallen; bas Maaß ter Zeit ist binmeg. - Frenlich wieder nicht für ten luftigen, muntren Matlogallinier, ber mit beiler frifder Saut in ben fünften Uft fame, um an ter Uhr zu meffen, wie viel ta in welcher Zeit sterben? aber Gott, wenn tas Britit, Theater, Illufion fenn foll - was mare benn Kritif? Illufion? Theater? was bedeuten alle die leeren Wörter." - -

Diese Abhandlung Herber's hat um so größere Bereutung, als sie in ter rentschen Literatur ter erste volle Herzenserzuß über Shaksspeare war, werin das Wesen Shaksspeare's in seiner Totalität dargelegt wird. So scharssinnig auch Lessing's Bemerkungen waren, so betrasen sie dech nur eine bestimmte Seite des Dichters. Allerdings ist Lessing in Allem was er sagt, bei der großen Anappheit seiner Logif auch präziser, schärser, stähelerner, während Herder mit einem großen Answand von Beredsankeit beduscirt. Und dies hängt ganz innig mit Herder's ganzer Aussassinung Shaksspeare's, mit seinen ganz allgemeinen Anschaumugen der Poesie zusammen. Sein großartiges Gefühl sür den wahren Naturlaut in der Dichtung der Bölter zieht ihn eben so mächtig zu Shakespeare hin, wie zu Homer und Distan. Sie sint ihm große Schöpfungen der Natur. Was aber Herder dabei mit der Tiese seines Geistes besonders erfaßt hat, ist gerade Das, was Shakespeare zum dramatischen Dichter stempelt: die wunderbare

Gewalt, zu concentriren. Und boch spricht Herber es gleichzeitig aus — und das ist ganz besonders zu beachten! — daß es eben nur die Dichtung im großen umfassenden Sinne ist, die ihn so sessen nur die Winfter in bestimmtem wegs darum zu thun, Shakespeare's Vramen als Muster in bestimmtem Sinne aufzustellen; er wollte nur, daß man das Wesen dieser Vichtung begreise, ohne daß er — wie Lessing — zugleich daran dachte, wie Shakesspeare auf das deutsche Vrama speziell einen Einsluß gewinnen könnte.

Am Schluffe seiner Abhandlung kommt Herter noch auf eine etwas sonderbare 3bee Gerftenberg's, binfichtlich ber Classificirung ber Chafespeare'schen Dramen zu sprechen, was herter natürlich als eine ganglich muffige Frage abthut. Wichtiger und - trauriger, fährt er bann fort, sei für ihn ter Getanke, tag Shakespeare, "tag auch tiefer große Schöpfer von Geschichte und Weltseele immer mehr veralte". Berter betrachtete ben Umstand, baß Shatespeare bei seiner Wiedererweckung in England in ben durch Garric u. Untere für nöthig gehaltenen Berftummelungen wieder auf die Bühne gebracht wurde, als Zeichen, daß es auf tiefem Wege weiter abwärts gehe, daß von Shakespeare bereinst nur Trümmer eines Kolossus, einer Phramite sein werben, "tie Jeter auftaunt und keiner begreift". "Glücklich, baß ich noch im Ablauf ber Zeit lebe, wo ich ihn begreifen tonnte, und" - hier richtet Herber bas Wort an ben jungen Berbündeten aus ten schönen Strafburger Tagen — "wo du, mein Freunt, ten ich vor seinem heiligen Bilde mehr als einmal umarmet, wo bu noch ben füßen und beiner würdigen Traum haben fannft, sein Denfmal aus unfern Rittergeiten in unfrer Sprache, unferm fo weit abgearteten Baterlante berguftellen. Ich beneide bir ben Traum, und bein ebles beutsches Wirken laß nicht nach, bis der Kranz dort oben hange!"

Was Herber befürchtete, ift nicht eingetreten; seine Hoffnung aber auf ten jungen Freund war glänzend in Erfüllung gegangen: Goethe's "Götzvon Berlichingen", dasjenige deutsche Drama, welsches aus der Begeisterung der Freunde in Straßburg hervorging, war in demselben Jahre fertig geworden, in welchem die obige Abhandlung Hersder's erschienen war.

9. Die Gährung in Strafburg. Goethe: Shakespeare: Rede und Gör von Berlichingen. Die Nevolutionäre Venz und Alinger. Gschenburg's Shakespeare: Nebersenung. Die Theater : Bearbeitungen und Aufführungen Shakespeare'sider Stücke in Wien, Handburg, Prag, Berlin u. f. w. Die Alterations in England.

Der für Goethe's Entwickelung so wichtige Abschnitt seines Lebens, ta er tie Befanntschaft Herter's machte, und ta ter Plan zum "Gög" in seinem Kopse zu revoltiren begann: tie Zeit seines Aufenthalts in Straß-burg, sührt uns von Herter's Shakespeare-Apotheose wieder ein paar Jahre zurück.

dür ten Proceß, ter in ten jugentlichen Köpfen, tie hier sich fanten, sich vollzeg, war tie geographische unt politische Situation Straßburgs von nicht geringer Berentung, unt speziell bei tem jungen Goethe stieg tas Bewonsttein teutschen Wesens am Straßburger Münster zu einer Höhe empor, tie ihm völlig neue Aussichten eröffnete. Hier galt es nicht allein, auf tem Telte ter Kritit ten sranzösischen Einfluß zu befämpsen, hier wurden tie frischen Kräste augeregt, mit eigenen Protuctionen von turch die siegreiche ästhetische Kritit gewonnenen neuen Standpunkt zu besessischen. "Au ter Grenze von Frankreich waren wir alles Französischen Wesens auf einmal bar und lezig"; so schreibt Goethe selbst in seinen spätern Inwahren sührte Goethe und seine Frank such der gerade wachte sie start sich ausprägende Gegensaß zu allem Unwahren sührte Goethe und seine Franke an tie Grenze ter roben Natur; hier aber gerade machte sich aufs wehlthueneste ter Einfluß geltent, der sie "zu höhern, freiern und eben so wahren als tichterischen Weltansichten und Genüssen vorbereitete" —: der Einfluß Shakespeare's.

Schon in Leipzig war Goethe mit Shatespeare's Geist bekannt geworsten, und zwar eurch Dort's beauties of Shakespeare. Zur ersten Unstegning war solch ein vermittelneer Weg vielleicht mehr geeignet, als tie volle Erscheinung in ihrem großen Ganzen. Wielant's Nebersetzung hatte schnell ter erwecten Begierre neue Nahrung geboten und die Kenntniß erweitert, bis in Straßburg Goethe durch Horder zu einem tiesern Einblick in tie Schätze des britischen Genies gelangte und die bis tahin mehr vers

<sup>\*)</sup> Goethe. "Aus meinem Leben". 11. Budy.

schleierte Gottheit in ihrem eigentlichen Wesen zu ersassen begann. Chasespeare war und bereits das Vosungswort sür die erregten Gemüther geworden, die das Bedürsniß empsanden, einem Ideal nachzustreben, und die Offenbarung der Natur in der Kunst wirtte hier wie eine neue Philosophie. Es lag nahe, daß man selbst in diesem Kreise mit gewisser Haft sich an hersvorstechende Aeußerlichkeiten drängte. Das galt aber nur sür die leichte gesellige Unterhaltung; neben dem Copiren der Nedeweise gewisser Vieblingsshelden und der besonders beliebten Beschäftigung mit der grotessen Komist und dem derben Humor der Clowns übersprang man nicht die Tiesen der Erscheinung; Goethe selbst berichtete später noch: "Will jemand unmittelsbar ersahren, was damals in dieser lebendigen Gesellschaft gedacht, gesprochen und verhandelt worden, der lese den Aussass über Shakessprachen, in dem Heste: Bon deutscher Art und Kunst, serner Leuzens "Anmerkungen über Theater", denen eine Uebersetzung von love's labour's lost hinzugesügt war."

Lenz war gewiß die eigenthümtichste Erscheinung in dieser Zeit des Gährens und des Aufflammens. Gegenüber der tiesern Auschauung Herster's betrug Er sich, wie Goethe sich ausdrückt, mehr "bilderstürmerisch" gesen die Hertömmlichkeit des Theaters und er war zu einem richtigen Shakesspeare-Kanatifer geworden. Diese Zeit wollte auch ihre Opser und der so hochbegabte Lenz war vielleicht das hervorragenoste und bedauernswertheste unter ihnen.

lleber Goethe's ramatige Anschauung res britischen Kolossus haben wir, außer seinen aus so viel späterer Zeit herrührenren Mittheilungen, noch ein interessantes Schriftstück, welches jener Zeit selbst angehört. Es ist eine Nere, vie er am 14. Oktober 1771 in Franksurt gehalten hat, und teren Manuscript, mit ver lleberschrift "Zum Shakespeares Tag" erhalten blieb.", Die Nere ist ganz von dem srischen Hauch der Ingenodegeisterung

<sup>\*)</sup> Das Mannscript besand sich im Nachtasse F. H. Jacobis und erschien dann absgedruckt in der allgem. Monatsschrift sir Wissenschaft und Literatur 1854. Dito Jahn, der die Rede in seinem Band "Biographische Anssätze" (Leipzig, Hirzel 1866 wieder abstruckte, weist dabei nach, daß die Rede in Strassung, wo Goethe vom April 1770 bis gegen Ende Angust 1771 lebte, nicht gehalten sein konnte, vielmehr gleich darauf in

erfüllt und nebenbei durch ben etwas burschitosen Ton charafterisirt, ber bei Venz ins Bizarre ging, bei Goethe aber einem gesundern Wesen entsprang, wenn er z. B. einmal rust: "Französchen, was willst du mit der griechischen Rüstung, sie ist dir zu groß und zu schwer. Drum sind auch alle französischen Tranerspiele Paredien von sich selbst. Wie das so zugeht, und daß sie einander ähnlich sind, wie die Schuhe und auch langweitig mitzunter, besonders in genere im Vierten Act, das wissen die Herren seine von sich fage nichts davon."

Das wichtigere Befenntniß über sich selbst liegt aber in ten folgenten Sähen ber Rebe:

"Wir ehren heute bas Undenten bes größten Wanderers und thun uns raturch felbst eine Chre an. Bon Bertiensten, tie wir zu ich aben miffen, haben wir ten Meim in uns. Erwarten Gie nicht, bag ich viel und ordentlich ichreibe; Rube und Seele ift fein Tefttagsfleit, und noch zur Zeit babe ich wenig über Sbateipearen geracht; — geaburet, empfunten wenns boch fam, ift ras Höchste, wohin ich's babe bringen fonnen. Die erfte Seite, Die ich in ihm las, machte mich auf Zeitlebens ihm eigen, und wie ich mit tem ersten Stücke von ibm fertig war, stant ich wie ein Blint: geborner, dem eine Bunderhand das Gesicht in einem Augenblick schenkt. 3ch erfannte, ich fühlte auf's lebbafteste meine Existenz um eine Unentlichfeit erweitert, alles war mir neu, unbefannt, und bas ungewohnte licht machte mir Angenschmerzen. Rach und nach lernte ich seben, und Dant sei meinem erkenntlichen Benius, ich fühle noch immer lebhaft, was ich gewonnen babe. 3ch zweifelte teinen Angenblick, bem regelmäßigen Theater zu entsagen. Es sebien mir tie Einheit tes Orts so ferfermäßig ängstlich, Die Einbeiten ver Zeit lästige Fesseln unsrer Einbildungsfraft. 3ch sprang in Die freie Luft und fühlte erft, bag ich Bance und Juge batte. Und jett, ba ich sehe, wie viel Unrecht mir die Herrn der Regeln in ihrem Yoch angethan haben, wie viel freie Seelen noch brinne fich frümmen, fo ware mir mein

Frankfurt, wo Goethe "Sbateipeare's Namenstag" im Kreife ber bortigen Freunde seitete, benn er erbat sich auch brieflich von Herber beisen Abhandlung, bamit sie "einen Theil unferer Liturale ausmache".

Herz geborsten, wenn ich ihnen nicht Fehre angefündigt hätte und nicht täglich suchte, ihre Thürme zusammen zu schlagen."

Hiernach kommt Goethe auf die Griechische Tragödie, im Sinne Herster's, von da schnell auf die Haupt- und Staatsaktionen, und fährt dann fort:

"Shakespeare's Theater ift ein schöner Raritätenkaften, in bem die Beschichte ber Welt vor unsern Augen an bem unsichtbaren Faten ber Zeit vorbeiwallt. Seine Plane fint, nach bem gemeinen Styl zu reben, feine Plane, aber seine Stücke breben sich alle um ben geheimen Bunkt, ben noch fein Philosoph gesehen und bestimmt hat, in bem bas Eigenthümliche unsers Ichs, die prätendirte Freiheit unfers Wollens mit dem nothwendigen Wang des Ganzen zusammenstößt. Unser verdorbener Geschmack aber umnebelt bergeftalt unfere Angen, bag wir fast eine neue Schöpfung nöthig haben, uns aus biefer Finfterniß zu entwickeln" . . . "Shakespeare wetteiferte mit dem Promethens, bildete ihm Zug vor Zug seine Menschen nach, nur in coloffalifder Größe, barin liegt's, bag wir unfere Bruber vertennen; und bann belebte er fie alle mit bem Banche feines Beiftes, er rebet aus allen und man erfenut ihre Berwandtschaft. Und was will sich unser Jahrhundert unterstehen, von Natur zu urtheilen? Wo sollten wir sie her fennen, die wir von Ingend auf alles geschnürt und geziert an uns fühlen und an andern sehen? 3ch schäme mich oft vor Shakespeare, benn es kommt manchmal vor, daß ich beim ersten Blick benke: bas hätt' ich anders gemacht; hinten brein erkenne ich, bag ich ein armer Sünder bin, bag aus Shakespeare bie Natur weiffagt und daß meine Menschen Seifenblasen sind von Romangrillen aufgetrieben.... Das was eble Philosophen von ber Welt gesagt haben, gilt auch von Shakespeare, bas was wir bos nennen, ift nur die andre Seite vom Guten, die fo nothwendig zu seiner Existeng und in das Ganze gehört, als zona torrida brennen und Lappland einfrieren muß, daß es einen gemäßigten Himmelsftrich gebe. Er führt uns burch bie ganze Welt, aber wir verzärtelte unerfahrene Menschen schreien bei jeder fremden Heuschrecke, die uns begegnet : Herr, er will uns fressen!"...

Wir sehn auch aus dieser lebhaften Expectoration des jungen Goethe deutlich diejenigen Punkte hervortreten, in denen er mit Lenz und andern Zeitgenossen zusammentrifft, da wo es gilt die Schnürbrust zu sprengen, die

ren geistigen Meniden überhaupt einengte. Aber wir fühlen bier auch qualeich ichon beraus, wie bie außerorventliche Bielseitigkeit seiner Natur ren Dichter bewahren iollte, im blogen Biteripruch gegen tas Bertommtiche ftebn zu bleiben. Schon ramate empfant er, wie rieje Shakeipeare: Epoche für ibn nur ein träftiger Yänterungsprocest werten follte, in welchem er mit der poetischen Production um so vorsichtiger zu versahren batte. Und wenn auch "Geg von Berlicbingen" besontere im ersten Entwurse als tas Rejultat jener Gabrung zu betrachten ift, jo mare es toch zu viel ober gu menig gesagt, wollte man barin Sbakeipeare als ben einzigen und ausichtientichen Ginftun erfennen. Aber er wurde ibm roch ber Lebrer und Belier für bie Gorm. Das Ringen nach nationaler und individueller Freis beit, wie es in riefer Zeit an mehreren Punkten Deutschlands zu verspuren war, batte in Goethe gleichzeitig zwei Ireen zu poetischer Production entguntet: Gog unt Gauft. Gog mar ter begrenztere von Beiten und mußte taber eber zu einem freilich nur vorläufigen Abichtuß gelangen. Auch mit einem tramatifirten Caefar batte Goetbe in tiefer Zeit im Plane fich beschäftigt, aber er tounte bier noch nicht zu einem bestimmten Gesichtspuntte gelangen und ist mit bem Project nicht weit gefommen.

Aber die Gestalt des deutschen Mannes, der in verderber anarchischer Zeit im Kampse für das natürliche Recht untergebt, stimmte vollkemmen zu den noch dunkeln Regungen der Zeit, und für Ion und Farbe diese Gemäldes, an wem soust als an Shakespeare konnte der Dichter bier mit rechtem Gewinne studien? Hert er mit seinem sreien, weiten Blicke sah wohl, wie schon reising, die Gesahr, die ein einseitiger Shakespeare-Enthussiasmus den jugendlichen Köpsen bereitete. Er schrieb, als er i. 3. 1772 den Göß erbalten hatte, gleichsam für Goethe und dessen Genossen, daß sie Untbeil über das Product selbst, denn Herder war in der That hocherfrent darüber. Wie aber "Göß von Berlichingen", als er entlich

Derber batte ichen verber an feine Brant geichrieben: fie werbe an ber Lectifre von Goethe's Göt "einige bimmtliche Frendesunden baben". Gerder blieb auch in ber Correivendenz mit Goethe, wie im friibern perföntichen Bertebr mit ibm in Strafburg, ber icharje, eit berbe Kritifer. Goethe nabm auch die Zurechtweisung freundlich auf und

tem Publitum sich enthüllte, in seinem Zusammenhang mit Shatespeare von ter Kritif betrachtet wurre, zeigt n. A. die sehr eingehenre Besprechung, welche der "tentsche Merkur" vom September 1773 enthält und die nicht von Wieland selbst herrührt: "Ein Stück," heißt es im Merkur, "worin alle trei Einheiten auf das grausamste gemißhandelt werden, das weder Luste noch Tranerspiel ist, und doch das schönste, interessanteste Monstrum, gegen welches wir hundert von unsern komischeneitelchen Schauspielen anstauschen möchten." Was man noch vor Kurzem über Shatespeare gesagt, daß mant die Verletzungen gegen alle giltigen Regeln ganz und gar nicht empfinde, weil das Genie des Dichters unser Gemüth unwiderstehlich gesangen nehme, das wird hier an Goethe's "Göt" bewundert und wieders holt darauf hingewiesen, wie der Dichter, "von Shakespears hohem Genius geleitet", dabei versahre, durch rührende Situationen, durch Wahrheit der Charaftere und die den handelnden Personen stets angemessene Sprache—gleich Shakespeare — unsere Empsindungen auß stärtste zu beherrschen.

Das Streben nach Wahrheit und Natur, Hand in Hand gehend mit dem demonstrativ hervorgekehrten Deutscht hum, hatte mittlerweile schon an einer andern Stätte einen Altar errichtet, um den die aufsprießenden jungen Talente sich schaarten: In Göttingen hatte bereits Gottst. Aug. Bürger mit seinem Freunde Biester einen kleinen Berein gestistet, in welchem Shakespeare in der Ursprache gelesen wurde.\*) In Göttingen, das die Geburtsstätte einer neuen Lyrik werden sollte, hatte man sich bald mehr zum Bardenth um geneigt, während sür die dramatische Dichtung vorläusig noch Straßburg der Boden blieb, wo nach Goethe's Vorgang Reinholt Lenz und Leopold Wagner, namentlich der Erstere, mit einer gewissen sieberhaften Erregtheit weiterschusen, an der Flamme Shakespeare entzündet. \*\*\*)

antwortete ihm, "baß er selbst ben Götz tieser stelle, als Herber. Das Stild müsse einsgeschmolzen, von Schlacken gereinigt, mit neuem edlerem Stoff versetzt und umgegossen werden". (Aus Herberd Nachlaß. 1. Band.)

<sup>)</sup> E. Depen im "Literarhift. Taschenbuch" v. J. 1847. Biester murbe nachher filr bie Berliner Journalistif eine wichtige Bersönlichkeit.

lenz war als Begleiter eines Ebelmannes nach Straßburg gesommen, wo er so lange blieb, bis er (1776) nach Weimar ging, um Goethe wieder nahe zu sein. Herber hatte schon 1771 Straßburg wieder verlassen.

Yeur batte fich mit Berber auf brieftichem Wege befannt gemacht, und ber füble und icharfe Rritifer betrachtete ben genialen Dichter längere Beit als einen glücklichen Rebenbubler Goethe's. Aber er jollte nur zu balt febn, wie Veng in bem Shatespeare-Gener gu Grunde ging. Yeng suchte feine tramatischen Borwürfe gang aus tem bürgerlichen Leben ter Begenwart und befämpste die Gebrechen der Zeit mit beißer Begier. Aber Alles ift bei ibm auf rie Spite getrieben, überschwenglich und voller frankhafter Erreatbeit, in seinen Dichtungen, wie in seinen brieflichen Mittheilungen. lleber sein Stück "Der neue Menoga", bas er im Mannscript an Herber geschieft, und in welchem er selbst hinterher Mehreres heftig verwarf, schrieb er u. U.: "Ich verabschene bie Scene nach ber Hochzeitsnacht. Wie fonnt' ich Schwein sie auch malen! 3ch, ter stinkente Athem tes Bolkes . . . " Yenz war ta gang von Shatespeare's "Coriolan" erfüllt; ein antermal ichreibt er Herrer: "Es ist, als ob Coriolan bei jedem Wort, bas er wider's Bolk fagt, auf mich schimpfte - und boch kann ich ihn gang fühlen, und allen seinen Grundfäten entgegen handeln."

Dieser Awiesvalt in seiner Natur, ten er selbst so leitenschaftlich fühlte, revoltirte fortwährend in seinem Gemüthe und verzehrte ihn. 3hn entrückte an Shakespeare Die Külle ber Besundheit, aber er selbst erkrankte baran. Seine Anschauung über Shakespeare sprach er in seinen 1774 ericbienenen, aber ichen 1771 verfaßten "Ummerfungen übers Theater", benen er eine Berreutschung von Shakespeare's »love's labour's lost«, (unter bem Titel: »Amor vincit omnia «) beifugte, in folgender originellen Weise aus: "Seine Sprache ift tie Sprache tes fühnsten Benius, ter Ert' und Himmel aufwühlt, Austruck zu ten ihm zuströmenten Bedanken zu finden. Menich, in jedem Berhältniß gleich bewundert, schlug er ein Theater fürs gange menschliche Geschlecht auf, wo jeder stehen, stannen, sich freuen, sich wiederfinden founte, vom obersten bis zum untersten. Könige und Königinnen ichamen fich fo wenig, als ber niedrigfte Bobel, warmes Blut im ichlagenden Bergen zu fühlen, oder fitzelnder Galle in ichalthaften Scherzen Luft zu machen, tenn fie fint Menschen, auch unterm Reifrod, fennen feine Bapeurs, sterben nicht vor unsern Augen in mußig gebenden Formularen babin, fennen ben tödtenden Wohlstand nicht. . . . "

Welch eine draftische Aritik ber frangösischen Tragöbie, wie treffend ber Gegensatz seines Abgottes zu berselben bezeichnet! Und im sonstigen Inhalte biefer Abhandlung zeigt er ba, wo ihn die scharfen Gegensätze nicht zu Uebertreibungen verleiten, auch seine Lebhaftigkeit ber Empfindung und sein feines Gefühl. In feiner Beurtheilung ber Alten fteht er in ber Sauptsache auf Herber's Standpunkt, indem er nachweift, wie bie Grundfätze bes Uristoteles eben nur durch die Muster bedingt waren, die er vor sich gehabt, und diese wieder nothwendig aus den Religionsbegriffen der Alten hervorgehn mußten. Was aber — fragt er — ift benn im Schauspiel ber Hauptgegenstand ber Nachahmung? Der Mensch ober bas Schickfal bes Menschen? In ber Entscheidung dieser Frage findet Lenz auch das Princip gegeben, welches bas ältere englische Drama von den frangösischen Classifern trenne. Un Sandlungen, von denen wir bie Ursachen nicht einseben, fönnen wir keinen Theil nehmen. Daber fähen sich bie heutigen Aristotelifer genöthigt, eine Psychologie für alle ihre handelnden Personen anzunehmen, die im Grunde nichts fei, als ihre eigene Psychologie, aber es sei eine ungleich größere Aufgabe für ben Dichter, eine Figur mit voller Wahrheit darzustellen, als an einem Ibeale der Schönheit zu eirkeln, bas am Ende doch nur in dem Hirn des Künstlers, der es hervorgebracht, ein Breal ift. Die Frangosen haben keine Charaktere auf ber Scene, sondern überall Gin Besicht, Gine Art zu benten, also auch eine große Ginformigkeit in den Handlungen. Der neuere Dramatiker sollte aber vor allen Dingen naturgetrene, zur vollsten Individualität herausgearbeitete Charaktere bilden, Charaftere, die sich ihre Begebenheiten erschaffen, die selbständig und unveränderlich die ganze große Maschine selbst drehen, ohne daß dabei die Sulfe ber Gottheiten in den Wolfen in Anspruch genommen werden muffe. Für die Romödie stellte Lenz eine umgefehrte Forderung : in der Romödie, meint er, dürften die Personen nur der Handlungen wegen da sein; bort will er von den Handlungen ausgehn, und die Personen baran Theil nehmen laffen. Für die Tragodie hingegen fordert er vor Allem Charaftere, aus benen sich naturgemäß die Handlung entwickelt.

Lenz hatte aber in der Darlegung dieser seiner Ueberzeugung nicht nur die durch Lessing ja bereits gegebenen Grundsätze weiter zu durchdringen Genée, Sbatespeare.

und zu verwerthen getrachtet, — sondern er wendete sich ein paar Jahre später (in einem Aufsatze "Neber die Veränderung des Theaters im Shakespeare") in ganz verständiger Weise, gegen solche "junge Dichter", die nur einem großen Manne in seinen Sonderbarkeiten nachahmen wollen, ohne sich mit seinen Bewegungsgründen rechtsertigen zu können, die "ad libitum von einem Orte zum andern herumschweisen, und uns glauben machen wollen, Shakespear's Schönheiten beständen bloß in seiner Unregelsmäßigkeit".

Dei all tieser richtigen Erkenntnis entging jedech lenz selber in seinem stürmischen Drange nicht der Gesahr, allzusehr an gewissen Aeußerlichkeiten Shakespeare's, die dem Gewande seiner Zeit angehörten, haften zu bleiben, weit seine Theorien ihm fortwährend seine Production störten. 3. G. Schlosser hatte daher ganz Necht, wenn er in einem offenen Sendzschreiben, in welchem er sehr entschiedene Sympathien für Lenz zeigte, diesem bemerklich machte, es gebe nur eine Eine Regel sür den Dichter; diese sein Lesthetik, was du fühlen machen willst, — und diese Regel sehre keine Aesthetik.

Venz hatte in ter That tas richtige Verständniß für tas Wahre wie für tas Falsche, tas lebhafteste Gesühl für tas Gute, wie für tas Schlechte; aber in seinen dramatischen Compositionen springt ihm Alles wite durche einander, ihm sehlte Ordnungssinn und Austauer. Er wurde von seinen Empfindungen sortwährend so hin und hergeworsen, daß er bei der poetischen Gestaltung keinen sesten Boden gewinnen konnte; sein Genie zeigt sich nur in den Einzelheiten, oft in überraschender Weise. Er war eine zarte, empfindsame, sa weiche Natur und er kenchte unter der Wucht der Wassen, die er sührte. Er blieb überall an der Materie mit seiner ganzen Personstichkeit hasten, während Goethe auch schon damals in so bewundernswerther Weise es vermochte, sich über seine Stosse zu erheben.

Aus jenem Straßburger Verein ift H. L. Bagner, ein geborner Straßburger, jedenfalls der am wenigsten poetisch Begabte; er spekulirte schon mehr auf die theatralische Wirkung, und bediente sich dabei der allers stärtsten Mittel. Den Hang zum Absonderlichen, Ungewöhnlichen sehn wir auch bei Friedr. Müller, bekannt unter dem Namen Maler Müller, ber

bei entschiedener bichterischer Begabung boch in seinem Streben nach Natur bas Bizarre, Groteste suchte, wie am eindringlichsten sein Kauft = Fragment zeigt, welches 1776 unter bem Titel "Situation aus Faust's Veben" ericbien, mit einem Widmungsblatt: Un Shakefpears Beift. Der icharffinnige 3. H. Merd urtheilte über diese Schrift sehr treffent im Deutschen Merfur von 1776: Der Berfasser habe seinen Gegenstant, Faust's Schicksal, nicht lange genug im Busen genährt, soust "würde ber Mensch cher entstanden sein, als die Situation, worin er gesetzt werden follte". Berate Shakespeare's Beift batte ibn erinnern muffen, wie eben Shakespeare seinen Helden bei jedem Menschen Interesse zu verschaffen weiß; wie sie alle, unter dem tollsten Gewühl von Laster und Schwachheit, entweder einen edeln Hauptzug in ihrem Charafter, oder doch glückliche Organisation, Anlage, ebel und gut zu werben, verrathen. "Bebächten boch einmal die jungen Schriftsteller, daß Drama nichts anders ift, als Fragment menschlicher Geschichte, bem Leser zur Lehre und Warnung bargestellt, aus Reminiscenz eigener Erfahrung mit Treue und Kunst nachgebildet, so baß jeder glaubt, es zu sehen oder gesehn zu haben. Rehmen sie aber ihren Stoff aus dunkeln Träumen poetischer Begierde, und nicht aus dem Markt bes lebens auf, wer soll ihre Figuren wiedererkennen und fagen: das ist Fleisch von meinem Fleisch, und Bein von meinem Bein."

Aber nicht allein in solchen, nur für die Lectüre bestimmten Fantasieen, auch auf der Bühne, auf dem praktischen Theater sollten die wirklichen Menschen mit jenen dunkeln Schatten verkehren, die über das menschliche Maß hinauswachsen. Wir sind hier bei demjenigen deutschen Dramatiker angelangt, der diese Richtung — bei einem ganz ausst theatralische gerichteten Sinn — so zuspitzte, daß nach seinem markantestem Werke — "Sturm und Drang" — eine ganze Spoche bezeichnet ward. Die Schauspiele von Fr. Maximilian Alinger geben uns denn auch das klarste und volls kommenste Bild jener Literatur-Periode. Allerdings ist bei ihm die Composition, Idee und Scenenban, klarer als bei Lenz, aber sast überall auch leerer an eigentlichem Inhalt und unverständlicher in den durchweg verzerrten Charakteren. Bei ihm und seinen Anhängern wird die Sprache durch das Forciren eines natürlichen Anstrucks oft geradezu barbarisch; die

Veitenschaften, Die sie schiltern wollten, zersetzten auch ihre Sprache; in mancher Scene, namentlich bei Minger, vernehmen wir auch nicht einen einzigen rubig entwickelten Sat, fondern Alles gerhacht, in einzelnen Stößen und Ausrufungen, fast convulsivisch. Das war um freitich sehr entfernt von Sbakespeare, aber es war ber franthafte Gegenschlag gegen bie abgezirkelten und alles Vebens entbebrenten Tiraten, mit tenen tie Unbänger bes frangösischen Clafficismus bas Publifum gelangweitt batten. Yeng batte rabei entschieden mehr Befähigung für Charafteristif, lebhaftere Auffaffung tes wirklichen Lebens, ale Alinger; und aus tem größern Reichthum mannigfaltigerer und lebendigerer Gestalten entwickelt sich bei Venz and eine lebenrigere Handlung. Diese steht bei Alinger meist - namenttich in ten Studen seiner erstern Epoche Sturm und Drang, Zwillinge ec. — ziemlich unbeweglich. Es ist gewöhnlich nur eine Leirenschaft, vorzugeweise tie tes Hasses, tie uns aussübrlich geschiltrert wirt. Nicht aber, raß wir fie teimen, wachsen faben, wie bei Shakespeare, sontern fie ift ta, und wir wissen kaum warum; troscem wird sie uns fünf Afte bindurch in unbehaglichster Weise vorgeführt, ohne tag eine ter Personen uns tabei intereffirte. Aber gerate tiefe geichilterten Bewalttbatigfeiten, tiefe Stoffe voll Bruter: und Verwanttenmort, Vergiftung und Raferei bunkler Veitenichaften, verlangen auch eine ftarke äußerliche Bewegung in ber Handlung. In Shakespeare's Macbeth, Year 2c. wird ein großer Zeitraum auf jene blutigen Linien zusammengerrängt. Klinger aber läßt zwischen seinen Scenen gar feine Yuden von gewiffen Zeitraumen, Die fich Die Fantafie ber Borer ausfüllen tann, und resbalb eben werten feine Stude, jo viel Kraft und Originalität man ihnen auch zugestehn fann, unerträglich. Klinger batte in späterer Zeit Ginsicht und Objectivität genug, um zu erfennen, baß ras Publifum vor Allem Handlung und That jehn wollte, nicht Declamationen voll wilter Fantasieen, wo wie er selbst gestant) "ter unerfahrene Autor alles aus sich selbst nimmt". Aber die wirklich schöpferische Fantasie feblte ibm; und es fint teshalb immer nur fturmische Empfindungen, bie in feinen Stüden toben. Er sträubte fich, gewöhnliche Menschen zu schildern, unt feine Bauptgestalten ftehn teshalb meift an ter Grenze tes Wabnfinns. In tiefen gangen Erscheinungen jehn wir recht beutlich bas

Bundfieber unferes Drama's, nach der herzhaften Overation, welche Leffing bamit vorgenommen hatte. Und in biefem Sinne ift biefe Beriobe unserer Literatur burchaus nicht gering zu achten; auch jener ftarke sittliche Rigorismus, ber schon mit ben Göttinger Dichtern so bespotisch unserm ganzen conventionellen Leben gegenübertrat, macht sich noch bei biesen Dramatifern ber Sturm- und Drangperiote mit ganger Bestigkeit geltend. Bas Boethe in seiner Strakburger Shakespeare-Rede so richtig bezeichnet batte. wenn er bei Shakespeare's Dichtung auf den "geheimen Bunkt" deutete, in bem bas Eigenthümliche unsers Ichs, die prätendirte Freiheit unsers Wollens mit bem nothwendigen Bang des Bangen gusammenftoft. bas war es gleichfalls in Shakespeare's Dramen, welches die jugendlichen Gemüther so bestig erregt hatte, und welches sie sich zu eigen machten, nur in etwas schiefer Auffassung, indem sie gerade ben nothwendigen Bang bes Ganzen ignorirten; benn während Shakespeare biese Welt schildert wie sie ist, und überall in großen Zügen, wollten unsere neuern Dramatifer vor Allem einen Kampf mit dieser Welt, erklärten fie geradezu der bestehenben Gesellschaft den Krieg. Und während sie sich als Titane fühlten, sehn wir deshalb bei ihnen den sittlich berechtigten Widerspruch nicht selten zur Selbstüberhebung ausarten.

Wie ganz anders steht Goethe mit seinem kraftvollen Jugenderama neben diesen Ausschweifungen! Was er aus Shakespeare gelernt hatte, war: Eine andere dramatische Dekonomie einzusühren, als der drückende Zwang des conventionellen Drama's die dahin gestattete; und gleichzeitig — was nicht weniger bedeutungsvoll —: einem der Stimmung der Gegenwart entsprechenden Stoffe aus der Vergangenheit das der geschilderten Zeit eigenthümliche Colorit zu geben. Hierin theilte denn auch Goethe längere Zeit mit Shakespeare den Ruhm, einem ganzen Heereszuge junger Dichter die Farben seihen zu müssen. Die kernige Derbheit in der Sprache des Götz wurde eine willkommene Bente, um damit die in Aufnahme gekommenen Ritterharnische auszusüllen, in welchen meist nur die Meuschen seinschlen.

Während die Einführung Shakespeare's in unsere Literatur schon die allerbedeutendste Wirkung auf das deutsche Drama ausgeübt hatte, hielt

man mit cen Bersuchen, Shafespeareiche Stude felbst auf Die Bubne gu bringen, noch jehr ängitlich guruck und in ten früheften Biener Bearbeitungen einzelner Stoffe berricht ras fichtbare Bemüben, bas Priginal völlig unkenntlich zu machen. In ber That konnte auch bie Wieland'iche Hebersetzung faum zu weitergebenden Versuchen animiren, und die "Bibliothet ber ichonen Wiffenichaften" fubr fort, Shakespeare von ter beutschen Bühne wegguscheuchen, indem sie die allerdings nicht aluflichen Bearbeitungs Berinche einzelner Stücke namentlich bes Othello niederschmetterte. Dem fleisigen Felix Chriftian Beife war ber Bebante ber Aufführung Shatespeare'icher Stude jo ungehenerlich, baf er es vorzog, in fein eignes Schwert zu rennen und eine ganz neue Tragotie "Romeo und Julie" zu schreiben, wobei er sich fehr viel brauf einbilbete, bag er sich mehr an ben Gang ter italienischen Rovelle gehalten hatte. Schon tie Thatjache, baß Weiße's Stiick auf allen Theatern, in Leipzig, Berlin, Wien, Hamburg u. i. w. mit andauerndem Erfolg gegeben ward, fonnte freisich zu der Ueberzeugung führen, daß Shakespeare selbst riesem Bublikum etwas gänzlich Unverständliches batte fein muffen, benn in Beife's gangem Stud ift auch nicht ter geringste Refler von ter tie Chatespeare'iche Tragotie turchglubenden Sonne Italia's zu versvüren, sondern die traurige Geschichte ereignet fich - trot ber italienischen Ramen - in ber richtigen beutschen Philister-Familie ter Zopf- und Berrücken-Zeit. Weiße schrieb zwar auch einen Richard III., ohne aber Shafeipeare's Tragerie zu fennen, welche auch Wieland noch nicht in seine Uebersetzung mit aufgenommen hatte. Das Interesse für Sbatespeare mar aber roch im Berlauf jo gewachsen, raf tas Ungenügente tes Wieland'ichen Shafeipeare eine Grannung unt Verbefferung bringend forrerte, und es fehlte rem neuen Herausgeber Brof. 30h. Joady. Efden burg in Braunschweig weder an Renntnif noch an Aleif für bies Unternehmen. Gidenburg batte bereits im Jahre 1771 eine englische Schrift "über Chakespeare's Benie und Schriften" reutsch berausgegeben und mit eigenen Abhandlungen begleitet. Herrer sowohl wie Goethe äußer= ten sich zwar ziemlich wegwersent barüber; Berber meinte in einem Schreiben an Merch : ras Buch fei für bie Frangosen geschrieben, benn es müßten Die stumpfesten Röpfe sein, für Die so etwas zu sagen nothig fei. Herber er=

fannte bier aber nicht bas weitere Bedürfniß, ober wollte es nicht erkennen. Er wie Goethe unterschätzten in Eschenburg ben gewissenhaften und redlichen Arbeiter. Und ein folder war Eschenburg, wie ein Bergleich seines Shafespeare mit dem Wieland'schen unwiderleglich zeigt. Eschenburg stand babei fortwährend mit Veffing in so intimer Berbindung, daß er nicht nur vielfache Anreaung, sondern auch Raths von diesem sich einholen konnte, wie anderseits auch Lessing ben Kenntnissen Eschenburg's volle Achtung schenkte. Vierzehn Stücke, welche in Wieland's Ausgabe noch fehlten, übersetzte Eschenburg gang neu, eines namentlich — Richard ben Dritten mit vielem Beschick. Die Lücken in ben Wieland'schen Stücken füllte er aus, die vielen Fehler verbefferte er, und man kann wohl mit Beftimmtheit fagen, baß von ben gröbsten Irrthumern Wieland's bei Eschenburg nichts mehr zu finden ift. So erschien der vollständige Shakespeare in der Eschenburg'ichen Ausgabe in den Jahren 1775-77. Diese llebersetzung rief aufs neue eine heftige Opposition bervor, nicht gegen Eschenburg, sondern gegen Shakespeare selbst, und zwar von benselben Auschauungen ausgehend, welche schon früher die "Bibliothet der schönen Biffenschaften" vertrat und welche nun in noch schärferer Weise in Chr. Tel. Weiße's "Neuer Bibliothek b. sch. 28." geltend gemacht wurden. In diesem neuen Artikel wird es aanz unumwunden ausgesprochen, daß die Deutschen durch die lleber= setung bes gangen Shakespeare und burch bie Aufführungen seiner Stücke die dramatische Kunst, Festigkeit des Geschmacks und ihr ganzes Theater auf ein Decennium zurückgesetzt. Man dürfe bem gemeinen Kopfe und ben Laien nicht den Zugang zu einem Dichter wie Shakespeare erleichtern, welcher die Bibel des Mannes von wahrem Genie bleiben follte. Das war aber eine erbärmliche Heuchelei des Aritifers, der gleich hinterher bei aller vorgegebenen Anerkennung des "großen Genies" es auszusprechen wagt, "Shakespeare habe nicht das mindeste Gefühl für das Schöne gehabt! es fehle ihm Alles, was bei einem Dichter Verstand, Reflexion und Beurtheilungstraft genannt werde". Und dieser Schriftsteller "voller Auswüchse, voll wilden Feuers, voll geschranbter Witzelei, voll pobelhaften Unfinns und niedriger Sitten" follte bennoch für ben Mann von wahrem Genie die Bibel sein! Wenn die gemeine Henchelei in solchem Ausspruch wenigstens zeigte, daß man sich nicht

getraute, die von Leffing, Herrer u. A. bereits erkannte und enthüllte Größe des Dichters schlechtweg zu lengnen, so giebt baneben die lächerliche Berstennung bieser Dichtergröße hinlänglich ben Beweis, wie Shakespeare ber größern Menge noch ein unbegreifliches Monstrum sein mußte.

Bas nun tie bier ichon erwähnten Aufführungen Chafefpeare's icher Dramen, tie ja besonders so unbeilvoll wirken sollten, betrifft, so war rie volle kluth ter theatralischen "Bearbeitungen" allerdings erst mit ber Beenrigung ter Gichenburgichen llebersetzung, seit 1777, bereingebrochen, aber begonnen hatten bie Aufführungen einzelner Stude ichon einige Jahre früher. Es ift eine eigenthümliche Erscheinung, daß diese Unfänge nicht in Hamburg ftattfanten, wo bas Theater bereits eine höbere fünftlerische Bebeutung gewonnen hatte, als in irgent einer beutschen Stadt, sonbern in Wien, wo ber beffere Geschmad gegenüber ber Despotie bes hanswurft am längsten noch zu ringen hatte. Wien war schon seit Anfang bes 3abrhunderts die hohe Schule für die verschiedenen sich ablosenden Gattungen ber Hanswürfte geworben. Der ältere Bickelharing, Riepel und Sanswurft war burch ben berühmten Unternehmer Stranight zum "Salzburger Bauer", biefer wiederum durch Aurz zum "Bernardon" umgewandelt worden, und tiefe Bantlungen bes Poffenreigers bezeichneten in ber erften Sälfte bes Jahrhunderts die wichtigsten Momente in der Wiener Theatergeschichte, wo bie "Bauptaftionen" mit ben Stegreiftomodien bes Banswurft eine unumschränkte Macht behaupteten. Erst seit 1750 konnte von einer eigentlichen Bartei bes beffern Geschmacks bie Rebe sein und Maria Theresia selbst nahm fich ter guten Sache an. Freilich hatte man auch hier gunächft ziemlich einseitig nur die "regelmäßige" Stelzen-Tragodie ber Franzosen zu Bulfe genommen; in allem lebrigen herrschte fein Suften und feine flare fünftlerische Anschauung. Mußte sich boch Lessing selbst gefallen lassen, bak feine Miß Sara Sampson nur in ter Bearbeitung eines bortigen Schauipielers zur Aufführung kam, und noch 1772 hatte Leffing sich darüber beschweren muffen \*), bag in Wien feines feiner Stude ohne erhebliche Beränderungen, die "tiefer oder jener Herr" baselbst für nöthig fant, aufge-

<sup>31</sup> Ginem Briefe an ben Staatsrath von Gebler in Wien.

führt worden sei, und daß der damalige Reformator des Wiener Theaters, Herr von Sonnenfels auf seine deswegen gemachte Einwendung ihm gar nicht weiter geantwortet habe. Was wollte man also in dieser Zeit von Bearbeitungen Shakespeare's erwarten, des seit anderthalb Jahrhunderten verstordenen Dichters einer fremden Nation? Die Stoffe des "Sommersnachtstraum" und der "Austigen Beiber" wurden für Wiener Verhältnisse lokalisiert, und aus Macbeth wurde ein großes Mordspectakelstück mit allerslei scenischen lleberraschungen gemacht, wobei allerdings von Shakespeare's Tragödie so gut wie nichts übrig blieb.

Von viel größerer Bedeutung bagegen ift die in benselben Jahren in Wien aufgeführte Bearbeitung von Shakespeare's "Samlet", und bie Wichtigkeit biefes Ereigniffes in seinen nächsten Folgen ist bisher noch keineswegs gebührend gewürdigt worden. Erft drei Jahre fpater hatte ber Samburger Schauspieler Fr. &. Schröber biese Wiener Samlet Bearbeitung von Seufeld auf einer Reise in Brag aufführen sehn, Diefelbe bei feiner Rückfehr schleunigst benutzt und mit einigen Uenderungen und Erganzungen noch im Serbst beffelben Jahres in Samburg zur Aufführung gebracht, womit die wichtige Schröber=Shakespeare'sche Epoche des beutschen Theaters ben Anfang nimmt. Hamburg war allerdings auf biefe hohe Stellung, die es nun in der Beschichte des beutschen Theaters einnahm, längere Zeit vorbereitet worden. Go lange die Herrschaft ber Brunt-Oper gebauert hatte, mußte bas Schauspiel - seit ben Reform-Bersuchen ber Neuber — mühselig um seine Existenz ringen. Aber die allmäligen Fortschritte, welche unter ben Directionen Schönemann's und Roch's gemacht waren, trafen mit ber erften Wirksamkeit Leffing's für bas Theater in glücklichster Weise zusammen und seit bem Anfang ber Ackermann'schen Direction i. 3. 1764 hatte bas Schauspiel in hamburg einen Aufschwung genommen, ber es ber Stadt zu einer Ehrensache machte, Die neue Runftrichtung zu conserviren. Freilich konnte Ackermann sich nicht lange halten, freis lich hatte die im Jahre 1767 mit großgrtigen Hoffnungen ins Leben getretene "National-Bühne" nicht einmal ein Jahr sich erhalten können, aber gleichviel! für die Zufunft bleiben folche Opfer nur selten resultatios. Bei Adermann's Stieffohn Schröber, ber 1771 mit seiner Mutter bie Direction gemeinschaftlich übernommen hatte, war ber sichere flare Blick und bie sest Theaterlenkers zu einem wohlthätigen Zusammenwirken mit dem Genie best barstellenden Künstlers gelangt. Der Director Schröder hatte allerdings dem Schauspieler Schröder manche Gefälligkeit erwiesen, aber wahrlich nicht zum Nachtheil ver Kunst. Schröder hatte babei ein richtiges Gefühl sür die Zusammengehörigkeit dichterischer und schauspielerischer Interessen. Durch Goethe's "Göh" waren die Stürmer und Dränger entschieden der Bühne selbst zugetrieben worden. Schröder reichte auch ihnen willig die Hant; er hatte nicht nur Klinger's bühnenpraktisches Stück die "Zwillinge" zur Aussichtung gebracht, sondern machte auch mit den geistreichen, aber ebenso wunderlichen Arbeiten von Lenz Bersuche, die er freistich erst für die Aussichtung überarbeiten mußte.")

Nachrem Schröder mit der Aufführung tes "Hamlet" einen unerhörten Erfolg errungen, hatte er ten Muth, weiter mit Shafespeare vorzugehn; es folgten noch in demselben Jahre "Othello", und im nächstsolgenden Jahre (1777) ter "Naufmann von Benedig" und "Maaß jür Maaß"; alle Stücke natürlich für ten Zeitgeschmack umgearbeitet, die Lustspiele im Scenenbau verzeinsacht, im Dialog mehr der Ausbrucksweise der modernen bürgerlichen Gesellschaft augepaßt; die Tragödien aber vor Allem in der Gewalt der Tragit abgeschwächt.") Obwohl dies bedentliche Mittel auch bei "Othello" angewandt wurde, sowie später bei König Lear, so erreichte doch keines der Shafespeare schen Stücke wieder den Erfolg des "Hamlet".

Diese Tragörie war es tenn auch, welche für gang Dentschlant ten Shakespeare'schen Stücken Bahn machte. In Berlin bilvete tas Gastsspiel tes Hamburger Hamlet-Darstellers Brockmann, zu Ente tes Jahres 1777, einen wichtigen Abschnitt für tie Berliner Theatergeschichte, ganz besonters für tie Schauspieltunst. Lon Shakespeare'schen Stücken ließ man in Berlin zunächst nur noch Lear und Macheth solgen \*\*\*); tann trat eine

<sup>1) &</sup>quot;Der hofmeister" von Leng fam auch in Berlin zur Aufführung, tonnte aber nur einmal gegeben werben.

<sup>11</sup> Heber alle biese Bearbeitungen findet man die genauern Angaben im zweiten Absichnitt bieses Buches.

Dagegen war Berlin ichon 1775 mit ber Aufführung bes "Othelle" hamburg vorausgegangen, wonach eine Angabe in Bruty's Theatergeschichte zu berichtigen ift.

lange Baufe ein, ehe weitere Versuche mit Chatespeare gemacht wurden. Auf ben unerhörten Erfolg bes "Samlet" in Berlin fam diese Tragobie zunächst in Gotha, in Dresben, Breslau, Danzig zc. zur Aufführung. In Both a war ber Beift bes Dänenfönigs bie lette Rolle bes großen E & hoff, furz vor beffen Tote. In Dresten machte ber Schauspieler Reinecke mit ber Rolle bes Hamlet (z. 1. M. ben 4. April 1778) ebenfalls Sensation. Einen eifrigen Rivalen im Bearbeiten Shakespeare'scher Dramen hatte bagegen Schröder in tem Brager Theaterschriftsteller F. 3. Fischer erhalten, ber — nachdem Samlet (in ber ältern Senfeld'schen Bearbeitung) "über alle Maken" gefallen batte — ichon 1777 in ichneller Folge Macbeth, ben Raufmann von Benedig, Timon von Athen und Richard II. folgen ließ, und in Prag zur Aufführung brachte. In Leipzig wurden noch Ente ber siebenziger Jahre Hamlet, Lear, Macbeth und der Raufmann von Benedig gegeben; Macbeth scheint nächst Samlet bort am meisten angefproden zu haben. Schröder begnügte sich übrigens nicht mit bem Bearbeiten Shakespeare'scher Stücke, sondern entwickelte außerbem eine enorme Thätigkeit, die englische bramgtische Literatur für bas beutsche Schauspiel auszunuten, und durch ein meift sehr glückliches Nebertragen in deutsche Berhältniffe, burch bas barin berrschende richtige Gefühl für ben beutschen Geschmack und durch die darin bewährte gang ungewöhnliche Theaterkenntniß hatten viele seiner zahlreichen Bearbeitungen englischer Luftspiele von denen namentlich einige nach Beaumont und Fletcher, nach Cibber, Farguhar und Andern für lange Zeit das deutsche Theater bereicherten ben Werth selbständiger Schöpfungen erhalten. Wenn nun freilich gerate an Shatespeare sich Schröder's Bühnentenntniß am wenigsten bewähren tounte, da für diese Dramen doch noch etwas mehr erforderlich war, so hatte er boch einen Chrgeiz barein gesetzt, gerade biesen Dichter ber Monge bes Theaterpublifums näher zu bringen, und er ließ fich auch burch einzelne mißglückte Versuche (wie 3. B. mit Heinrich IV.) nicht barin einschüchtern. Allerdings war ihm jett schon ber Rame Shakespeare bei einzelnen Miss-

<sup>&</sup>quot;) Die wichtigsten Mittheilungen ans biefer Theater-Cpoche enthält, neben bem bekannten Gotha'schen Almanach, bie Berliner "Litteratur- und Theater-Zeitung", und beren Fortsetzung "Ephemeriben ber Litt. und bes Theaters".

erfolgen ein ihn reckender Schilt. Auch eines der damals noch zweiselhaften Shakespeare'schen Stücke "The London prodigal", welches trotz Tieck's eifrigem Festhalten an Shakespeare's Autorschaft längst ihm abgesprochen ist, wurde von Schröder unter dem Titel "Das Testament" für die Bühne bearbeitet, nachdem Less in gichon eine Bearbeitung dieses Drama's Schrödern in Aussicht gestellt hatte, aber nicht zur Aussührung des Plans gestangte.")

Die ichon in Wien, in Prag, Samburg, Berlin, Dresten und Veipgig, so tamen tie Chatespeare'schen Stücke schnell auch in München und in Angsburg, in Frankfurt, Mannheim u. f. w. aufs Repertoir, feineswegs aber mit gleich günstigem Erfolg. Die Kritif hatte zwar mehr und mehr fich baran gewöhnt, nur mit Chrfurcht von bem englischen Dichter zu iprechen, aber tem Publikum war trottem — und ungeachtet aller Conceffionen, Die Die Bearbeiter bem Zeitgeschmacke machten - oft nur schwer eine warme Theilnahme abzugewinnen. So findet sich im "Theater-Journal für Deutschland" aus Frankfurt vom Jahre 1780 eine Correspondenz, worin ber Berichterstatter mit tiefer Bekummernig bekennt, bag bei ber Aufführung bes "Lear", biefes "erhabenen, vortrefflichen Trauerspiels" bas Bublifum gegähnt, geschwatt und laut gelacht habe. Ebenso wird aus Dangia, mo tiefelbe Tragorie von ter Schuch'ichen Befellichaft gur Aufführung fam, vom 3. 1781 berichtet: bas Stück sei "nicht mit bem vermutheten Beifall tes Publifums" gegeben worten. Ebenso erging es an einigen Theatern auch "Macheth". Und während bie Shakespeare'schen Stücke ichon sich mehrten, wurde boch noch Beige's Richard III. nach wie vor gegeben; felbst Shalespeare's "Romeo und Julie" fonnte fich lange Zeit gegen bas Beifie'iche Trauerspiel tiefes Namens, tas auf allen Bühnen eingeburgert war, noch gar nicht bervorwagen. Hamlet hingegen blieb auf allen Theatern tauernt Repertoirstiid. Der Goth. Theaterfalenter von 1780 fonnte ichon 16 Darfteller tes Hamlet herzählen, tarunter auch - eine Dame: Mad. Abt. In einem Breslauer Berichte ber Lit, und Theater-Zeitung von bemfelben Jahre wird Samlet "bies Lieblingsftuck jedes Publikums"

<sup>24)</sup> Leffing ichrieb barüber an Eichenburg 9. November 1780, indem er sich von ihm bas englische Buch ausbat.

genannt, das in dem genannten Theater allein noch zuweilen das Hans fülle. Der Erfolg Hamlets zog denn auch die andern Shakespeare'schen Stücke mit sich, für welche immer neue Bearbeiter erstanden, denen sich 1783 auch einer unserer hervorragendsten Dichter G. A. Bürger mit seisnem "Macbeth" beigesellte. Andern war es weniger um Shakespeare zu thun, als um willfürliche Verwerthung seiner dramatischen Stoffe, welche n. A. von Schink und von Brömel in Wien in ganz gewaltthätiger Weise behandelt wurden.

Um aber für die Leiftungen unserer eigentlichen Shatespeare Bearbeiter (Schröber, Wischer 2c.) einen richtigen Maßstab zu gewinnen, ist es nöthig. bier ben Blick nach bem Heimathlande des Dichters zu wenden, wo in dieser Zeit und früher noch, ba auch in England schon bas glatte und blutlose Drama ber frangösischen Classiter volle Herrschaft errungen hatte, tie Shafespeare'schen Stücke in Berunftaltungen erschienen, wie sie bei uns nie übertroffen, und nur in wenigen Fällen erreicht worden sind. Schon in ber zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erschienen derartige Alterations in ziemlicher Anzahl, und außer Oryben waren besonders W. Davenant und Thomas Shadwell darin thätig. Bon Letterm erschien 1678 eine Umarbeitung von Shatespeare's Timon unter bem Titel: "The history of Timon of Athens, the Man-Hater, as it is acted in the Duke's theatre, made into a Play«. In biesem Stücke ist Timon verliebt und zwar ist seine Liebe getheilt zwischen Evandra und Melissa. Lettere will er heirathen und giebt ihr zu Ehren ein Gaftmahl. Hierbei erscheint die ihn liebende Evandra mit einer Angahl verlarvter Frauenzimmer, was zu einer » Maske « mit Idmphen, Schäfern und allerlei mythologischen Darstellungen Be legenheit giebt. Als Timon später im Unglück ift, verläßt ihn auch Meliffa voll Undank und erneuert ihre Liebschaft mit Alcibiates, wogegen die eblere Evandra ihm treu bleibt, ihm in die Wildniß folgt und Wurzeln mit ihm ift. Als das Gerücht von dem Goldfunde, den Timon gemacht, sich verbreitet, kommt auch Melissa wieder zu ihm, wird aber natürlich von Timon abgewiesen. Als er stirbt, nimmt er zärtlichen Abschied von seiner Evandra; diese aber ist entschlossen, ihm auch in ben Tod zu folgen und erfticht sich. Melissa wird schließlich von Alcibiates ebenfalls zurückgestoßen.

Ilijo - fratt ter furchtbaren Tragerie tes Menichenhaffes ein Rührspiel von ber trenen liebe! - Richt weniger fühn fint die Bearbeitungen von Collen Cibber sowie rie spätern feines Cobnes Theoph. Cibber. Unter ben ilmarbeitungen aus tem 18. Jahrhuntert glänzt ebenfalls ein Timon. Die Bearbeitung ift von Cumberland und ericbien 1771 im Druck, nachtem fie bereits auf tem Drurplane Theater gegeben war. Der neue Bearbeiter bat bier tem Timon eine febr liebenswürrige Tochter verlieben, Namens Evanthe. Diesethe wird von Alcibiates geliebt, während auch Yncins fic um fie bewirdt, aber bei Timons Unglück fich gleichfalls guruckgiebt. Evantbe, um ihren Bater zu retten, hat Alles mas fie befitt, meggegeben und will ibm in bie Ginjamfeit folgen, wird aber von ben Genatoren zurückgebalten, die sie als Kürsprecherin bei Alcibiates brauchen wolten, worauf fie auch unter gewissen Beringungen zu Gunften ihres Baters eingebt. Das Golo, welches Timon findet, gehört einem der früheren Schmeichler, ter es bier jur Sicherung gegen tie Teinte vergraben batte. Um Schluffe, nach einer langen rübrenten Scene gwischen Timon unt seiner Tochter erscheint Alcibiates mit seinen Kriegern, um ihm tie Reue res Senats anzufünrigen. Timon aber erflärt, nicht zurücktebren zu wollen, jondern in seiner Einsamkeit ben Tod zu erwarten, und scheidet endlich aus rem Leben mit bem Trofte, sein Kind mit Alcibiares vereint zu sehn. -Selbst Garrick, ber eine jo große Bewunderung für Chakeipeare begte und durch fein Spiel die Stücke aufs neue belebte, ging mit mehreren ber Tragörien und Luftspiele nicht viel beffer um. Auch ihm war es, wie ichon ten beiden Cibber bei tiesen Alterations nur um tas Theater zu thun. In "Rönig Year" hatte Garrick rem Ergar eine Liebe zu Correlia angerichtet; in "Romeo und Inlie" hatte er eine gange Scene, in welcher Julie im Grabgewölbe vor tem Tote Romeo's erwacht also im Ginne Cbr. Tel. Weiße's, bingugefügt. Und Garric war in England unferm Schröder unmittelbar vorausgegangen, jowohl als genialer Darfteller Shakeipeare'icher Charaftere, wie als "bubnenkundiger" Renovator seiner Stude. Diefer batte wie Bener rein theatralische Zwecke im Auge, beite bearbeiteten also nach dem Gebot der Nothwendigkeit. Der Unterschied war nur der, daß in England die Erneuerung nur als eine Abichwächung im Bergleiche zu tem Zeitalter bes Dichters angesehn werden konnte, während man in Deutschland überhaupt mit Shakespeare erft in den ersten Anfängen begriffen war.

Aber diesen Aufführungen Shakespeare'scher Stücke auf dem deutschen Theater waren die Wirkungen der kritischen Würdigung Shakespeare's und ihre lebendigen Resultate innerhalb des neuen deutschen Drama's schon vorausgeeilt.

10. Schiller's Räuber. Schiller's Beziehungen zu Shakespeare und seine weitere Entwickelung. Nochmalige Reactions-Bersuche der französischen Dramatiker. Schiller's Idealismus. Vollständige Aneignung Shakespeare's durch A. B. Schlegel. Schluß.

Leffing hatte in seinem mehrsach erwähnten Literaturbriefe geäußert: Shakespeare würde ganz andere Köpfe unter uns erweckt haben, als die Franzosen, "benn ein Genie kann nur von einem Genie entzündet werden".

Goethe hatte bereits mit seinem Götz diesen Ausspruch befräftigt, und in demselben Jahre, als Lessing das prophetische Wort sprach (1759), wurde Friedrich Schiller geboren.

In Schiller's erstem Jugenddrama "Die Räuber" (1781), in welchem voll feurigem, unbändigem Enthusiasmus ber Schrei des durch kleinliche Despotie eingezwängten freien Menschenthums ertonte, haben wir allerdings weniger directe als indirecte Einwirkungen Shakespeare's zu erkennen, benn Schiller hatte fich bier — abgesehn von andern mitwirkenden Anregungen - zunächst ganz ben Dichtern ber Sturm- und Drangperiote angeschlossen. So lange ihn noch ausschließlich der Trieb beherrschte, in seiner Poesie mit den Ketten zu klirren, so lange er nicht mit freiem Flügelschlage sich über die versönlichen Bedrängnisse und Verstimmungen zu erheben vermochte, war ihm ein Klinger verständlicher und anregender als die umfassendere Größe und Wahrheit Shakespeare's. Aber es war vielleicht ein Glück, bag er erst biesen vermittelnden Weg betrat, ben er nicht erft mit Abnutzung seiner Rrafte zu ebnen hatte. Go konnte er vielleicht schneller ben festen Boben bes Ufers gewinnen, um von dort aus auf die Irrungen zurückzuschauen, wie er ja schnell genug nach bem Erscheinen ber Ränber bas Selbstbekennt= niß ablegte: Er habe barin Menschen geschildert, ehe er sie gekannt. Dennoch finden wir auch bier in ein paar bedeutenden psychologischen Momenten

ten Dichter sich an Shakespeare, und zwar an tessen Richard III. anlehnen. Es ist das große Motiv im Charafter des Franz Moor: sein Nachenehmen an ter ihn so mißhanvelnten Natur, welches sehr stark auch bei Nichard sam schärssten in "Heinrich VI." hervortritt; nicht minder frappirent ist die Aehnlichkeit der letzten erschütternven Scene des von wüthenden Ge-wissensbissen gepeinigten Franz Moor mit dem Mouolog des Nichard nach den ihn erschreckenden Trannvisionen.

Auf solche einzelne Züge brauchen wir jedoch kein großes Bewicht zu legen, wo es sich um bas mehr Wesentliche hantelt. Anregungen fant Schiller in ber Literatur seiner Zeit in Menge und er ließ leicht Alles auf fich einwirken. Rlinger, Leng und felbst Leisewitz in seinem "Julius von Tarent" fint in einzelnen marfanten Zügen in Schiller's Räubern zu ertennen, wobei tie Originalität tiefer Schöpfung nicht bas Berinafte einbunt. Die Gahrung in ben jugendlichen Röpfen biefer Periode war eine jo starte, bag auch im bichterischen Austruck berjelben sich Gemeinsamkeiten finden mußten. Diefe zeigt fich gang besonders auch in ter Sprache, in ter oppositionellen Ungebundenheit derselben; einerseits excentrisch im Hustruck aller Gefühlsstimmungen, gesucht und emporgeschraubt im Kokettiren mit antifer Größe, anderseits mit Borliebe gegen die schwächlichen Anstandsbegriffe ber burgerlichen Gesellschaft sich auflehnend und berselben mit wonnigem Behagen ins Gesicht schlagent. Wie in tiefem äußern Gewante, fo steben Schiller's Räuber auch in tem ungeftumen Auflehnen gegen uns gegebene Antoritäten, in bem enthusiaftischen Geltendmachen des freien Individuums gang auf dem Boden seiner Zeit. Gehr wesentlichen Antheil an tiefer Stimmung hatten 3. 3. Rouffean's Berfündigungen ber Natur-Rechte, beren allgemein revoltirente Wirkung bei Schiller noch burch bie lofalen Berhältniffe verftärft werden mußte.

Die Keime zu ben "Näubern" liegen bereits im Jahre 1777; ber erste Entwurf, die Idee ber ganzen Tragödie, gehört zu ben frampshaft schäumenden Ausbrüchen ber unter ber militärischen Dressur eingeschnürten Brust. Aber schon während ber Arbeit an diesem Drama war Schiller schnell in ber Reise seines ungestümen Geistes fortgeschritten, und ein sehr beachtenswerther Aufsat aus bem Jahre 1780 zeigt uns auch, daß Shate-

ipeare ibn bereits lebhafter anreate, als vie bis babin ibn ftarter fesselnten tentschen Dichter. Es ist tie Abhandlung "lleber ten Zusammenhang ber thierischen Ratur bes Menschen mit seiner geistigen". ) Intem Schiller hier barauf zu sprechen kommt, wie geistiger Schmerz bas Wohl bes physischen Menschen untergrabe, wie namentlich tiefe "chronische Seelenichmerzen, wenn sie von einer Anstrengung bes Denfens begleitet sind", an den Grundfesten des Körpers nagen, weift er auf den hagern Caffins bin, indem er ihn mit ben Worten Shakespeare's charafterisirt; er neunt ferner Richard, Laby Macbeth, Year und Othello, um mit ren Heußerungen ihrer Seelenschmerzen seine Auseinandersetzungen mit Beispielen zu belegen\*\*). Hier waren ihm also boch bie Geschöpfe res Dichters schon gleichbereutend mit der wirklichen Ratur, und es ist wohl zu beachten, raß er in diesem Sinne keinen Dichter sonst citirt, als Shakespeare und — sich selbst. Allerdings that er letteres nur in einer humoristischen Maste; indem er nämlich auf den Seelenzustand des "von Freveln schwer gebrückten Moor" hinweist und ein Stück aus ber Scene bes Frang mit seinem Diener Daniel citirt, macht er — um seine Antorschaft bes damals noch nicht publicirten Stückes zu cachiren — unter bem Text die Anmertung » Life of Moor, Tragedy by Krake. Act V, Sc. I. " - Selbst rie Form, in welcher die "Ränber" zur Aufführung für bas Mannheimer Theater umgearbeitet worden, obwohl Schiller die hanptjächlichen Uenterungen mit innerstem Widerstreben machte, lassen die schnellen Fortschritte in seinen bramatischen Studien erkennen. Ich erinnere hier besonders an bie im vierten Atte gemachten Ginschaltungen: bie Scene bes Frang mit Hermann und noch mehr ber baran sich schließende Monolog des Franz, cine ber genialsten Partien in tem Stücke. \*\*\* Wie aber Schiller bald

<sup>\*)</sup> Der Auffatz war 1780 bereits im Drud erschienen.

<sup>+\*)</sup> Bon Lady Macbeth fagt er: wenn fie im Schlafe geht, "so ift fie eine phrenitische Belirantin".

<sup>\*\*\*)</sup> In der Mannheimer Theater-Bearbeitung die 8. und 9. Seene des 4. Aftes. Es brancht wohl hier kann daran erinnert zu werden, daß die Ränder zuerst 1781 und 1782 in der ursprünglichen Form erschienen, und in solcher Form — nicht in der 1782 Mannheim bei Schwan erschienenen Umarbeitung in der Gesammtausgabe von Schiller's Werken Ausnahme fanden.

bernach bas gange Werk betrachtete, geht mehr noch, als aus feinen befannten Selbstrecensionen, aus tem Auffate "lleber bas gegenwärtige tentiche Theater" bervor, der ichon 1782 im "würtemberg. Repertorium der Viteratur" ericbien. Intem er bier tas Bestreben tes tramatischen Dichters bespricht, "Vehrer res Bolks zu sein", findet er, bag Wahrheit unt Ratur zwischen "zwei äußersten Enren" im Drama liegen, tenn mahrent in ver Tragorie ves Corneille vie Menschen "frostige Behorcher ihrer Veirenichaft, altfluge Peranten ihrer Empfindung" fint, recte man in England und Deutschland "ber Ratur ihre Bloge auf, vergrößert ihre Finnen und Veberflecken unter bem Sohlipiegel eines unbantigen Wites, Die muthwillige Phantafie glübender Poeten lügt fie zum Ungeheuer und trommelt von ibr die idantlichsten Anckreten aus". - Damit darafterifirte Schiller mit berben Worten tie gange Richtung, in berem Boben auch seine Räuber noch wurzeln. Mt. Alinger sprach noch 1786 im Borwort zu seinem "Theater" 1. Bant entschuldigent über tiefe Richtung, bie er zwar nicht als ras Ziel tes tentichen Schanspiels, wohl aber als eine nothwentige Durchgangs-Epoche ertannt wissen wollte. Er schreibt: man flage überall über tiefe milten Producte, aber "wir Dentiche muffen turch tiefe Bergerrung gehn, bis wir fagen mögen, fo und nicht anrers bebaat's tem teutiden Sinne. Nichts ohne Gahrung".

Schiller machte riesen Gährungs-Proces schneller als seine Vorgänger eurch. Wenn hierbei sein philosophischer Geist seine poetische Production zu reguliren sähig war, so ist toch der glücklichere Lauf vor Allem tem kühnern Schwunge seiner Fantasie und seiner so ungleich größern wirtlich theatralischen Vegabung zuzuschreiben, welche ihn ganz unbedingt auf das Drama hinwies, während bei Lenz, bei Klinger und Andern die dramatische Korm für ihre Tendenzen keineswegs unabweisliche Nothwendigkeit war. Sie blieben deshalb auch in der von ihnen einmal erwählten Korm stecken, obwohl Klinger später sich bestrebte, von Schiller zu prositiren. Schon im "Kieske" hatte der Dichter der "Räuber" gezeigt, daß er mit klarerm Blick im Shakespeare Das erkannte, woran zu lernen, wo ihm nachzustreben war. Was hierin noch Gemeinsames mit den Räubern ist, das ist die stürmische Angendlichkeit der Empsindung, aber sie macht sich hier in uns

getrübter Schon beit geltent. Die Freiheit in ber Composition ift eine durchans ungesuchte, die Charaftere stehn flar und plastisch ba, in scharfen Zügen, aber ohne Uebertreibungen; bei allen biefen Borgügen und ber fo sebendig fortschreitenden Handlung ift es seltsam, bag gerade bies Schilter'iche Drama bem Bublikum nicht gang behagen wollte und namentlich in Mannheim im Bergleich zu ben Räubern einen ftark abfälligen Erfolg batte. Wenn Schiller felbst meinte, daß man für "republikanische Freiheit" feinen Sinn batte, bak "in ben Pfälzern fein römisches Blut" fließe, so war tiefer Borwurf auch zugleich eine Entschuldigung für bas Publikum; bas politische Interesse für bas Schicksal einer fremden Ration war ein zu geringes, und für die tiefer liegende Idee fehlte es an politischem Berftändniß. Schiller febrte beshalb schnell wieder in jene Richtung zurück, welche bereits Leffing mit "Miß Sara Sampson" und "Emilia Galotti" mit so enticheibender und nachhaltiger Wirkung eingeführt hatte: auf bas bürgerliche Tranersviel : denn als solches konnten selbst die Räuber mit ihrem breiten romantischen Hintergrund faum gelten. In "Rabale und Liebe" bingegen that Schiller ben glücklichen Briff, die auf gang engem Bebiete fich abfpielende erschütternde Familien Tragodie mit stark pulsirenden Fragen ber Gegenwart, mit tief einschneidender politischer und socialistischer Tendenz zu verbinden, und das mit so außerordentlich theatralischem Geschick, mit so glücklicher Berechnung ber bramatischen Spannung, bag ber Gindruck ein hinreißender sein mußte. Es ift sehr bedeutsam, daß Schiller sich hier gang auf den von Lessing gegebenen Boden stellte; und es ift nichts Nebenfachliches, nur Acuferliches, daß er hierbei nicht nur durch diese Bermittelung, sondern außerdem noch gang birekt auf bas neuere englische Drama, ja auf Lillo felbst zurückaeführt wurde. Bei der Auregung, die Leffing zu feinem ersten Trancriviel aus Lillo's "Raufmann von London" erhielt, hatte er, wie wir wiffen, auch ben Charakter feiner Marwood in den Haupt= linien von dem Engländer übernommen; und wenn auch im lebrigen die Handlung sehr bedeutend modifizirt ift, so sehn wir doch wie bei Lillo so auch bei Leffing in biefer weiblichen Geftalt die ganze Urfache ber tragischen hetaftrophe. Wenn Schiller nun auch in sein Drama völlig neue Motive bracht, venn er ten Schwerpuntt in ten tragischen Conflict legte, ber burch

Stantes Borurtbeil und turch ten Gegenjatz ter beroijden burgertichen Tugent zu ter Unfittlichkeit tes Hoftebens berbeigeführt wirt, jo batte er roch für rie Yarv Milforr einige Gruntzüge aus tem von Lille und von Veifing gegebenen Charatter benutzt und es ist sehr interessant, in tiefen brei Bestalten Die Metamorphose zu beobachten. Wie sich Leiffing Die absichen: liche Robbeit res englischen Berbiltes bereutent milrerte, jo batte Schiller vieje Bestalt jo jebr verseinert und verevelt, jo neue psuchologische Motive in tieselbe gebracht, taf er auf tiesen Charafter tas volle tragische Mitaefühl auftatt Dag und Abichen lenkte. Troprem finden fich in ber Schiller's iden Mitiere Zuge, welche ebensowohl auf tas englische Urbite, wie auf Veifing's Nachbitrung zurückzuführen fint. Und wie ichen Veifing gewiß mit Absicht in ter theilmeisen Benutung tes Ramens auf tas englische Original hinwies, jo ift es woht schwerlich als zufällig over gleichgiltig zu betrachten, tag Schiller für seinen Charafter gerate eine Engländerin wählte. Und böchft wahrscheinlich war es tie Befanntschaft mit tem Ville's iden Stücke, Die ibn auf ben Geranten brachte, eine Fremte an Diesen bent iden Doj zu bringen, und tie Nichtswürrigkeit tiefes teutschen Fürsten um jo greller zu beleuchten.\*)

Hatte nun Schiller mit riesem Stücke einer von bem neuern englischen Drama gegebenen und schon in Deutschland selbst bestehenden Richtung sich angeschlossen, so war dies bennoch seinem hochstrebenden Geiste nicht genügent, konnte es nicht sein. Es war ihm peinlich, seine Phantasie "in die Schranken bes bürgerlichen Rothurns" einzuzwängen, er strebte nach ber "hohen Tragödie", sur welche er die Fähigkeiten in sich sühlte, und er suchte weiter nach einer richtigen Witte zwischen jenen "wei äußersten Enden". Wit Sbakeipeare beichäftigte er sich wieder eisriger, mit immer gesteigerter Theilnahme, und er hatte banals schon nicht allein die Idee zu einer Bearsbeitung bes Wacheth gesaßt, sondern sogar die Absicht, Shakespeare's Tis

<sup>\*,</sup> Damit man in diefem hinweis auf die Beziehungen — io sehr sich auch Schiller von dem Character der Lillo ichen Bubterin emfernt bat — teine Gewaltsamteit erblicke, mache ich noch auf die interessante Thatsache ausmertiam, daß Lessing und Schiller sich in den Namen der Lillo ichen Figur getheilt baben. Bei Lillo beist die Person Millwood; wie also Lessing die zweite hälfte des Namens übernahm und Marwood darans machte, so verwerthete hinterher Schiller die erste hälfte.

mon für die deutsche Bühne umzudichten. In der 1784 versaßten Abhandlung, "die Schanbühne als eine moralische Anstalt betrachtet")", kam er wieder auf die nachtwandelnde Lady Macbeth und auf Lear zu sprechen und machte hiernach die Bemerkung, die er später — bei der Aufnahme des Aufsatzes in seine Werke — wegließ\*\*). Sie lautet:

"Unsere Schaubühne hat noch eine große Eroberung anszustehen, von teren Wichtigkeit erst der Ersolg sprechen wirt. Shakespeare's Timon von Athen ist, so weit ich mich besinnen kann, noch auf keiner tentschen Bühne erschienen, und so gewiß ich ten Menschen vor allem andern zuerst in Shakespeare aufsuche, so gewiß weiß ich im ganzen Shakespeare kein Stück, wo er wahrhaftiger vor mir stünte, wo er lauter und berecker zu meinem Herzen spräche, als im Timon von Athen. Es ist wahres Vertienst um tie Kunst, tieser Goldater nachzugraben." — Und noch einmal in temselben Jahre, zwei Monate später, schrieb Schiller an Dalberg: "Durch mich allein wird und muß unser Theater einen Zuwachs an vielen vortrefslichen neuen Stücken bekommen, worunter Macbeth und Timon und einige französsische sind."

Der Tener-Gifer, womit Schiller hier besonders von Timon spricht, zeigt, wie sehr gerade in dieser Zeit Shakespeare in seinem Geiste revoltirte, wie es ihn entbrannte, gerade Ihn für das neue deutsche Drama zu verswerthen; denn daß Schiller in dem Briese von neuen Stücken spricht, nöthigt zu der Annahme, daß er bald genug von der ursprünglichen Ivee einer bloßen theatralischen Bearbeitung zu dem Entschlusse einer völligen Umgestaltung übergegangen war. Wenn er später den Plan dieser Bearbeitungen nur in Bezug auf Macbeth wieder ausgenommen und ausgesichtet hat, wogegen Timon ganz liegen blieb, so zeigt uns auch dies die reisere Erstenntniß des Dichters. Vorläusig kam er weder mit der einen noch mit der andern Tragödie zu Stande, weil andere Iveen den Plan durchfreuzten, und namentlich gewann zunächst "Don Carlos", der ihn schon vorher beschäftigt hatte, die Oberhand. Ob der durch diese Dichtung so scharf markirte

<sup>\*)</sup> Zuerst in Manuheim in ber Sitzung ber furpfälzischen beutschen Gesellichaft 26. Juni 1784 vorgelefen.

<sup>\*\*)</sup> Supplemente zu Schiller's Merken. Bon A. hoffmeister. IV. Band.

Wentepunkt in ter ganzen Dichtart Schiller's ein vortheilhafter over ein nachtheiliger für ten Dramatiter war, kann an tieser Stelle nicht erörtert werden. Es genüge hier ter Hinweis auf die Thatsache, daß Schiller, als bei der Veröffentlichung der ungeheuer umfangreichen Bruchstücke des Don Carlos in den ersten vier Heften der "Thalia" vielsache Verenken laut wurden, selbst aufs bestimmteste erklärte: Carlos könne und solle kein Theatersstück sein; zugleich aber wollte er die dramatische Form auch für eine nicht zum Zwecke des Theaters geschriebene Dichtung als berechtigt anerkannt wissen. Wenn er sich später zu einer Kürzung des Verses verstand — wobei die Summe der weggelassenen Theile schon allein an Umsang einer vollsstänzigen großen Tragödie gleich war, — so hatte er selbst empsunden, daß die dramatische Korm, wo es sich um ganz reale Gestalten und abgeschilderte Zustänze handelt, erst durch die Eigenschaft der Ausstützung habe.

Es fann dem ganzen Zwecke bes vortiegenden Buches nach nicht bavon rie Rere sein, auf rie große Epoche ter rentschen Dichtung, welche in bem Bufammenwirfen Schiller's unt Goethe's gipfelt, hier naber einzugehn. Es ist ties ein Gebiet, auf welchem jeder literarisch gebilrete Deutsche vollkom= men heimisch ift. Um so schwieriger aber ift es, nur die Gine Seite biefer Epoche hier zu ftreifen, Die in ben Zielen Dieses Buches mit inbegriffen sein muß, unt es mag teshalb bier bei einem furzen Sinweis auf tie für tiefen Zwed wichtigsten Momente sein Bewenten haben. Doch möge hier mit Bezug auf Schiller noch einmal jene gefährliche Frage berührt werben, welche in dem seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts entbrennenden Rampfe für und wirer bas englische Drama als bas Schlachtgeschrei gelten muß: Die Frage ter "Regeln" tes Aristoteles. Gine Mengerung Schiller's in seinem Briefwechsel mit Goethe, aus t. 3. 1797, ift rafür von besonterem Intereffe. Erft in tiefer Zeit hatte Schiller fich mit tem griechischen Gesetzgeber beschäftigt, und fant, bag Aristoteles ein mahrer Bellenrichter für alle sein muffe, "tie entweter an ter äußern Form selavisch hängen, oter tie über alle Form sich hinwegieben. Jene muß er turch seine Liberalität und seinen Beift in beständige Widersprüche fturgen : benn es ift fichtbar, wie viel mehr ihm um bas Wejen als um alle äußere Form zu thun

ist; und diesen nuß die Strenge sürchterlich sein, womit er aus rer Natur des Gerichts, und des Trancrspiels insbesondere, seine unverrückbare Form ableitet. Zeht begreise ich erst den schlechten Zustand, in den er die französischen Austeger und Boeten verseht hat. Shafespeare, so viel er gegen ihn wirklich sündigt, würde weit besser mit ihm ausgesommen sein, als die ganze französische Tragödie". Wenn also Schiller hier noch ganz und gar die Lessing'sche Ausschauung theilt, so ist es nicht minder beachtenswerth, wie er seine Frende darüber ausspricht, daß er Aristoteles nicht früher gelesen; denn, sagt er, "man nuß über die Grundbegrisse schon recht klar sein, wenn man ihn mit Nutzen lesen will".

In seiner unberingten Verehrung Shatespeare's war bei Schiller, wie wir wiffen, feineswegs eine Abnahme eingetreten. Schiller hatte fogar gegen das Ende seiner so furzen Laufbahn in seinen eigenen Productionen sich dem Einflusse Shatespeare's wieder mehr bingegeben. Es ift auch befannt, wie gerade in ter Zeit, ta Schiller am Wallenstein bichtete, Die Letture bes großen Cyclus ber englischen Siftorien Shakespeare's ihn aufs höchfte begeisterte, so daß schon Er daran bachte, tiefe ganze Dramen-Reihe für vie rentsche Bühne einzurichten, weil er meinte, "eine Epoche" fonne badurch eingeleitet werden. ) Goethe stimmte ihm zwar beifällig zu, aber es fam nicht weiter zu einem Versuche. Dagegen mußte wohl eine starte Einwirfung auf die Wallenstein-Trilogie unabweislich sein. Wenn auch Schiller's philosophische und historische Studien, welche die ungestüme Fautafie des Dichters einschräufen sollten, dabei bewirkten, daß die breit sich ausdehnende Reflexion ihn mehr beherrschte, als bas Princip bes Fortschrittes im Drama vertragen konnte, und wenn er auch seiner innersten Anlage nach stets bem idealen Zuge folgte, so hatte er bennoch in seinen Dramen dieser Periode eine neue Gattung gegeben, die eben so weit entsernt von dem fühlen Wesen ber frangösischen Classifer war, wie von bem unschönen Realismus ber Rachahmer Shatespeare's. Um so schärfer sonderte sich gleichzeitig von biefer idealistischen Richtung bas bürgerliche Schauspiel ab, indem namenttich Iffland bie Schranken biefer Gattung noch mehr einengte, und mit

<sup>\*)</sup> Brief Schiller's an Goethe, vom 28. November 1797.

rem eigentlichen Kamitien Drama ipeziell rem praftischen Theater reiche Rahrung gab.

Wenig Bedeutung batten unter jolden Berbältniffen Die nedmale erwachenten Bersuche einiger Poeten, ren Boren ter antifisirenten Tragotie wieder berguftellen und aufo neue der Sbatefpeare'ichen Regellofigkeit entgegen zu arbeiten. Die Abneigung gegen bas foreirte Geniewesen mar auch bei ten Bereen unferer Literatur mehr und mehr hervorgetreten und führte namentlich Berber febr bate in eine feinem frübern Standpunft geraregu ertreme Richtung. Schon 1778 batte er fich febr icharf über jene "übertriebenen Wittinge" geaußert, und verspottete "jene fliegenten Sonnenroffe, rie rie Erre verbrennen, jene Leitenichaftsbelten, tie ter Verrückung nabe fint". In ter Folge ging er aber über tiefe Opposition gegen tas Benic-Umvesen noch weit hinaus, incem er in der Kalligone 1800, erflärte, raß seit leffing rie Britit res Schönen verschwunden sei; ja in der Arrastea wurde Herder ber Yobreduer der strengen Regel und selbst bes frangesischen Clafficismus. Schon im Beginne tiefer Reaction machten auch einige Dramatifer sich vernehmlich, Die sich bereits in Die frangisische Alexandriner Tragorie jo schon eingearbeitet batten, raf fie unfähig jetes freiern Aufichwunges ter Fantafie geworten waren, und nun die beginnende Reaction wohl zu benuten trachteten, um ihre Mufterftücke als jeinere Vederbiffen anzubringen. Bu ihnen geborte besonders C. H. von Unrenboff in Wien, ter über ten jo gesteigerten Chakespeare-Entbusiasmus in mahre Buth gerathen war und ben greulichen Berjall bes beutichen Theaters biejen Chatespeare'schen Tragorien zuschrieb, Die er öffentlich als bas Hengerfte von Geschmacktofigfeit, Robbeit und Gemeinheit ausschrie. Die Chafespeare's ichen Ungeheuer waren nun aber einmal im Zuge, und die Alexandriner res herrn von Aprenhoff waren teine ausreichente Waffe gu ihrer Befämpfung.

Gleichzeitig hatte auf tem Gebiete ter tramaturgischen Kritik Joh. Friedr. Schink eine große Thätigkeit zu entwickeln begonnen. Unfangs in Berlin zur Zeit ter Brockmann'schen Hamlet-Spoche, bann in Wien "Dramaturgische Fragmente" 1781—83, bann wieder, seinem Abgott Schröber folgent, in Hamburg " Tramaturgische Monate", behandelte er in kleinern

Auffäten wie in größern Abhandlungen mit besonderer Bortiche Chateipeare, um beffen Schönheiten bem größern Bublifum auseinander zu feten. Bezeichnent für bie Zeit ift bierbei, bag auch biefer Kritifer Chatespeare'iche Stücke nur in folden Umarbeitungen wie bie Schröder'ichen wollte gelten laffen, weil Shatespeare "schlechtervings nicht für die Zuschauer eines gebilbeten Zeitalters" geschrieben babe. Er erflärte beshalb gang unumwunden: rie Shakespeare'schen Stücke, in ber Gestalt ber Originale aufgeführt, wurren auch nicht im entfernteften ben Gindruck machen, wie in den Schröder's ichen Bearbeitungen. Daß nun gerate Shakespeare so ausgeklopft und gebürstet werden mußte, daß man gerade Ihn für die garteren Nerven der Zubörerschaft zurecht zu machen bemüht war, führte häufig genug dahin, taß man nicht nur die sogenannten "Answüchse" wegschnitt, sondern daneben auch immer ein aut Stück Boesie, ja nicht selten bie Sehnen ber Dichtung. In ber gleichzeitigen beutschen Benie-Cpoche gingen Die originellen Ausgeburten excentrischer Köpfe und die entschieden spiegburgerliche Komovie friedlich neben einander. Bei Shakespeare sollte die geniale Raturkraft von den Berren Bearbeitern befänftigt, bier follten zwei extreme Richtungen ineinander aufgelöft werden. So erscheint bieser "bearbeitete" Shafespeare als ber von den Bhilistern überwundene Simson.

Zu berücksichtigen ist hierbei unn allerdings, daß ja die Bearbeiter noch feine dem Shafespeare'schen Geist völlig entsprechente Uebersetung hatten, und daß auch Kritifer wie Schinf und Andere, die den Dichter zwar in seiner eigenen Sprache zu studiren besähigt waren, doch durch die dabei sortwährend hemmend einwirtenden Schwierigkeiten im Genuß gestört werden mußten, und daß sie deshalb in der Todalität des Eindrucks von dem ihnen vorliegenden deutsche Schafespeare abhängig blieben. So versteinstvoll nun auch die Wieland-Eschenburg'sche Uebersetung war, so stant die Form doch gar zu häusig noch im Widerspruch mit der bewundernswürzigen Fülle des Inhalts.

Von großer Bebeutung war es raher für die jetzt hervortretende llebersetzung A. W. Schlegel's, daß die Anfänge verselben ganz unmittelbar an eine deutsche Literatur-Erscheinung anknüpsten, welche auch für die Kritik des Dichters neue Gesichtspunkte anwies. So große Popularität auch Shafejpeare's "hamlet" ichen erlangt batte, je war roch burch bie baber mitwirfenden Ibeater Aufführungen das größere Publifum nur mit jenen Bearbeitungen befannt gemacht worren, welche bie Bree biefer Tragerie mebr over weniger afterirten. Es war ein wirklich gebeimnisvoller, uner-Marlicher Zauber, ben ber melancholische Pring auf Die Menge ausübte. Best ericbien Goethe's "Bithelm Meister"; in ter tarin so anziehent und funftvoll behandelten Kritit des "Hamlet" war dem lesenden Publitum ras Gebeimniß riefer Diebtung enthüllt worren, und zwar burch benjenigen rentiden Dichter, reisen gewaltigste Schöpfung, Fauft, aus ten tiefften Schachten menichlichen Denfens und Wiffens, aus tem Broblem unferer geistigen unt physischen Existen; tas Golt ter Poesie hervorzugaubern vermochte. Die jo vielfach angejochtenen Ansichten Goethe's tem the atra tijden Sbafeipeare gegenüber, welche fpater in feiner Bearbeitung von "Romeo und Julie" 1512), wie in seinem bald barauf folgenden befannten Auffate "Shakefpeare und tein Ende" zu jo bestimmtem Anderuck famen, waren schon im "Withelm Meister", in seinen Andentungen über eine Aufführung tes "Hamlet" ausgesprochen: Es war tie fehr bestimmte Untericheitung, welche Goethe zwischen tem Dramatifer machte, beisen Dichtungen für unfer modernes Theater verwerthet werden follten, gegenüber bem Dichter in umfaffender Bedeutung, ber in der Literatur ber Bolfer unantaftbar und unvergleichlich bleibt. Goethe's Verfahren, von jenem speziell theatralifden Gesichtspunfte aus, ftant beshalb auch feineswegs im Witeripruch mit feiner Erfenntniß ber einzigen biebterischen Größe, ber er fich mit ben befannten Worten unterwarf: Er blicke zu Sbakespeare hinauf als zu einem Wesen höberer Urt, das er zu verehren habe.\*)

Obwohl nun Schlegel hinsichtlich ber theatralischen Behandlung

Doethe's Geipräche mit Edermann, Br. I. — Welche Wichtigkeit auch Goethe's Hamlet-Aritit im "Wilbelm Meister" baben mag, so ist bech, mit Rücksicht auf bie so allgemeine Befanntichaft mit biesem Werte, ein näberes Eingeben barauf bier um so weniger geboten, ba auch die von bier ansgebende neue Epoche ber ästbetischen wie auch phileiophisch-pivebelegischen Untersuchungen Shafespeare icher Charattere von gegenwärtiger Abandlung, ihrem ganzen Zwede nach, ausgeschlossen bleiben muß. — Ueber die Schlegel'iche Uebersenungen und ihre spätern Ergänzungen findet man bas Nöthige im II. Abschnitt bieses Buches.

Shafespeare's mit Goethe feineswegs zusammentraf, jo würrigte er roch vollkommen tie allgemeine Bedeutung der Goethe'schen Auseinandersetzung im "Wilhelm Meifter". Als A. B. Schlegel zuerft Broben feiner Chatespeare-llebersetung in Schiller's "Horen" (vom Jahre 1796) veröffentlichte, entwickette er gleichzeitig in einem besondern Auffatze die Brincipien, die ihn bei einer neuen Uebersetzung leiteten. Anknüpfend an Goethe's Dichtung, wußte er in die dem Meister daraebrachte Hulvianna selbst einige sehr seinfinnige Bemerkungen über Hamlet sowohl, wie über eine theatratische Ginrichtung biefer Tragorie einzuflechten. Aus ben fleinen mitgetheilten Bruchftücken von Wilhelm Meisters Uebersetzung ersah er, bag bieselbe in Brosa war. Unfere meiften Schauspieler, meinte Schlegel, würden freitich nicht gern mit Berien zu thun haben, "weil fie wohl fühlen ?, tak fie tieselben entweder radebrechen oder standiren". Bohl aber dürfte den Vefern eine poetische Nebersetzung nicht unwillkommen sein zc. In geistwoller Weise und mit logischer Schärfe entwickelte Schlegel hiernach bie Urfachen, aus benen eine poetische Uebertragung in gewissem Sinne noch treuer als die treueste prosaische sein könne; er erinnert, wie bei Shakespeare nicht nur Bers unt Proja abwechseln, sondern auch häufig an Stelle ber reimlosen Jamben gereimte Verse eintreten; wie ein Dichter, bessen Theaterwelt ebenso grenzentos mannigfaltig sei, als die wirkliche nach seinen Ansichten, sich nicht babei "auf einen einzigen gleichmäßigen Stil ber Darftellung beschränten tounte". Schlegel war, abgesehn von zwei vereinzelten Stücken bei Wieland und Eschenburg, ber Erste, ber es wagte, im großen Bangen ben überströmenden Inhalt ber Gebanken in die begrenzten Formen bes Driginals zu zwingen, und wir fonnen bas in jenem Auffatze "Etwas über Shatespeare" von ihm selbst aufgestellte Programm zugleich als eine, bas eigentliche Wefen seiner Uebertragung bezeichnende Kritik berselben betrachten.

Nicht sogleich wurde der Schlegel'schen Arbeit die Anerkennung zu Theil, welche dies in der gesammten Uebersetzungs-Literatur einzige Wert verdiente und mit der Zeit auch erlangt hat. Der erste Band, welcher (1797) "Romeo und Inlie" und den "Sommernachtstraum" enthielt, hatte zwar in der Allg. Literaturzeitung eine änserst lobende Kritif ersahren, aber Schlegel konnte mit Recht nach dem 6. Bande sich beschweren, daß er noch

"vergeblich einer grundlichen Beurtheitung entgegen jebe". Es war wohl natürlich, bag eine Arbeit wie bie Schlegel'iche nicht bas Bublitum im Moment gewinnen fonnte; es jellte erst allmätig rajür gebilret, emporgeboben werren. Einer ber Ersten, welche öffentlich und mit großer Lebhaftigkeit für Schlegel's Shatespeare fich ertlärten, mar gurmig Tied; unt feine Stimme fellte auch für bie Welge von größtem Ginfluß auf bie neueste Phaje ter Geidbichte Chafeiveare's werten. Died batte bereite 1796 einer eigenen Bearbeitung tes "Sturm" auch noch in Proja' eine febr werthvolle Einleitung über Chafeipeare's "Behandlung tes Bunterbaren" beigefügt. Benn gerate Tied in fraterer Zeit ber gefährlichste jeuer Austeger bes Dichters gewerden ist, die um jeden Preis - auch um den Preis des Dichters selbst - ibre Spefulationen mit remielben an ten Mann zu bringen fich bemüben, jo steden ravon seine frübern Arbeiten über Chatespeare rurd ungezwungenere Unschauung und durch wohltbuende Frische vortheilhaft ab. In feinen febr geiftvollen "Briefen über Sbatefpeare", Die er 1800 in feinem "Boetischen Journal" erscheinen ließ, ergriff er tenn auch sogleich tie Welegenbeit, fich über tie Schlegeliche Ueberjetung auszusprechen, tie für uns "tie erfte mabrhafte lleberjetung aus einer fremten Sprache" fei. Seltiam ift es, fügte er bingu, "wie man uns immer Shafespeare's Bortrefflichkeiten anpries, und in ten Uebersetungen rech immer um Berzeibung bat, raf er jo gar abgeschmackt jei; man ließ aus, verseute, entichultigte unt moterirte unt formte von allen Seiten auf ihn ein" ac. Eben resbalb, meinte Tiect, fonne er sich's auch wohl vorstellen, wie riese neue cigentliche Ueberjegung "manche Gemutber nicht ansprechen will". Gehr treffent bezeichnet er dann den hoben Werth dieser llebersetzung durch die Bemerkung : fie mare geeignet, ibn alles fernern Streites über riefe großen Dichtungen zu überbeben, tenn in ihr liege für und Dentiche ter Commentar bes Dichters. Mehr und mehr wurde tenn auch tiefer außerorrentliche Werth anerkannt, und als Schlegel troptem, nachtem er rie Balfte ber Stude übertragen batte, gur Fortsetzung feine Muße mehr fant, fonnte man tarauf rednen, tag Died, ter feinen feinen Ginn für Die Größe und Eigenthümlichkeit Des Dichters, sowie seine reichen Renntnisse in der englischen Literatur in gablreichen Arbeiten bereits dargethan hatte,

ber am meiften Befähigte fei, tas Schlegel'sche Wert (mit reffen lebereinstimmung) fortzusetzen.

Schiller, welcher anfänglich bas Unternehmen Schlegel's freutig begrifte, weil ihm die Eschenburg'sche Profa-llebersetung geradezu verhaft war, wurde in Folge seiner Gereiztheit gegen Friedrich Schlegel auch verstimmt gegen ben Bruder.") Seinen, wie wir wissen, schon früher gefaßten Plan einer poetischen Bearbeitung ber Tragödie Macbeth nahm Schiller balt hiernach wieder auf und brachte fie im ersten Frühling bes neuen Jahrhunderts in Weimar zur Darstellung. Für Die spätere Aufführung von Shakespeare's "Othello" hatte er tie Uebersetung tes jüngern Boß, zu ber Schiller selbst bie Anregung gab, benutt, und manche Berbesserungen sowie auch die nöthige theatralische Sinrichtung damit vorgenommen. Aber noch vorher follte eine andere Shafespeare'sche Tragotie auf Schiller's bichterische Production einen ftarken Ginfluß ausüben; es war bies "Julius Cafar". Obwohl Schlegel mit seiner Shakespeare-Ueberjetung auf tas Theater faum reflectirte, so wurde sie bennoch sehr balt and nach tieser Richtung bin von großer Wichtigkeit. Das erste Theater, welches eine Schlegel'sche Uebersetzung zur Aufführung brachte, war tas Berliner Hoftheater, bamals unter Iffland's Leitung ftebent; und tort war es wieder "Hamlet", der, schon im Herbste des Jahres 1799, die neuere Epoche einleitete. "Julius Cafar" hat schon früher Schiller lebhaft be-

<sup>†)</sup> Schiller hatte nach dem Erscheinen der Neberschungs-Proben in den "Horen" seine Beziehungen zu A. W. Schlegel, so weit sie wenigstens diese Monatsschrift betrasen, plöglich furz und ditter abgebrochen, weil Friedrich Schlegel sand, daß die Horen zu viel Uebersetzungen brächten Der Brief Schiller's an A. W. Schlegel, worin er diesem vorhält, was er ihm für eine Einnahme zugewendet habe, macht einen peinlichen Einstruck. Nach dem Erscheinen des 5. Bandes von Schlegel's Shafespeare, der König Johann und Nichard den Zweiten enthält, sprach er sich zu Goethe aus, daß die Stücke sich "härter und steiser lesen", als die ersten Bände, und es wäre gut, Schlegeln "envas mehr Fleiß zu empsehlen".

Borher hatte Schiller gelegentlich ber Abhanblung Schlegel's in ben "Joren" Diesen vermocht, eine die Bürger'iche Macbeth-llebersetzung anerkennende Stelle weggu-lassen. Auch daß Schlegel in diesem Aussage Cschenburg's Verdienste sebr warm anerkannte, wollte Schiller nicht gut beißen und machte gegen Cschenburg die bestigsten und ungerechtesten Aussälle, ereiferte sich gegen "diese Erzybilister, die doch Menschen zu sein sich einbilben" und bergl. mehr.

schäftigt, unt jett — i. 3. 1803 — ging Goethe in Weimar an tas Wagniß, tiese Tragörie unverändert auszusübren. Wie die Darstellung auf
Schiller wirtte, sprach er selbst am nächsten Tage in einem furzen Briese
an Goethe aus: "Ich nehme, schrieb er vor ter Rücksahrt nach Iena, einen
großen Eineruck mit . . . . Es ist feine Frage, taß der Intins Cäsar alle Eigenichaften hat, um ein Pseiler des Theaters zu werden. Interesse der Handlung, Abwechselung und Neichthum, Gewalt der Leidenschaft und sinnliches Leben vis-a-vis des Publikums — und der Kunst gegenüber hat er Ulles, was man wünscht und braucht. Alle Mühe also, die man baran
wendet, ist ein reiner Gewinn, und die wachsende Bollkemmenheit bei der Borstellung dieses Stückes muß sogleich die Fortschritte unsers Theaters zu
bezeichnen dienen. Für meinen Tell ist mir das Stück von unschätzbarem
Werth; mein Schisstein wird auch baburch gehoben. Er hat mich gleich
gestern in die thätigste Stimmung gesetzt."

Dieje sympathische Ginwirtung Shafespeare's auf Schiller's lette große Dichtung berührt in ter That ten vollen Gehalt tes Schiller'ichen Drama's. Goethe batte allerrings ichon früher tarauf hingewiesen, tag im Tell turchaus ter Sauptbegriff einer felbständigen von ten übrigen Berjebwornen unabhängigen Perfönlichkeit jestgebalten werden musse. Und tamit fonnte rasjenige vollfommen zusammenstimmen, mas Schiller, bei Goethe's hinweis auf ten Stoff, fo ergriffen batte : taf fich taraus gugleich "ein Blick in eine gewisse Weite tes Menschengeschlechts öffne, wie zwischen hoben Bergen eine Durchsicht in freie Gernen". In Schiller's Tell ift es tas rein Menichtiche, was tie Action treibt, im Gegenfat gu ter Ungutänglichteit ter gangen Rütti-Berichwörung. Und in tiefer Aufjaffung mußte fich unfer reutscher Dichter mit seinem Schifflein burch Chatespeare's "Cafar" gewaltig geboben fühlen, wo bas natürlich menichtiche Gefühl bes leichtfinnigen Schwelgers ren Sieg gewinnt über ben bis zur abschenlichsten Unnatur emporgeschraubten "Patriotismus" bes strengen Politifers. Das mabre und natürliche Gefühl bes Menichen neben ber grauen Theorie tes Hantelns: Bon wem jonft founte man tarin profitiren, als von Shatespeare —?

In ren Schidiglen ter Shatespeare'ichen Stücke selbst war, wie ichen

angebentet, mit ber Einjührung ber Schlegel'ichen llebersetung eine neue Wandelung vorgegangen. Den Berürfniffen bes praftischen Theaters stellten fich aber jetzt zugleich auch die Forderungen der Romantifer entgegen, welche rie Integrität Shakespeare's auch für bas Theater in Auspruch nehmen wollten. Bon hier ab seben wir Shatespeare auf unserm Theater selbstänrig neben dem deutschen Drama fortbestehen. Die Romantiter hatten wenigstens Das erreicht, baß Shakespeare's Stücke, wenn auch nicht völlig in der ursprünglichen Form, so doch ohne wesentliche Alterationen ihres Inhalts gegeben wurden und so ihren besondern Plats auf dem Theater zur Seite bes beutschen Dramas einnehmen. Es ware heute nicht mehr zu wagen, bei ten theatralischen Ginrichtungen Shafespeare'scher Stücke an ter Katastrophe zu äntern, wie es ehetem gang rucksichtslos geschah; und chenso wenig wirt gegenwärtig bie Sprache tes Dichters als ein Stoff betrachtet, ber ganz beliebig zu fneten und umzuformen ober mit andern Glementen zu versetzen ift. Trottem sind die Gesichtspunkte der neuern Bearbeiter schwantender, wandelbarer, als es mit der allgemeinen Bürdigung tiefer Dichtungen vereinbar erscheint. Kürzung, Austilgung verletzender Unsbrücke und unzeitgemäßer Episoben und Vereinfachung bes scenischen Baues - bas find freilich bie ziemlich burchgängig babei beobachteten Grundfätze. Je mehr aber namentlich die Vereinfachung ter Scenerie geboten ist, nicht burch die Gesetze des Aristoteles, sondern burch die völlig veränderte moderne Buhne, je schwieriger ift es oft, nach bieser Seite hin zu andern, ohne ben innern Organismus ter Stücke zu verletzen. Heber riese für unser Theater nicht unwichtige Frage, wie ganz besonders über rie Grundfätze, welche überhaupt bei ter Einrichtung Shakespeare'icher Stücke für unfre moderne Bühne die bestimmenden waren und sein sollen, wird man eine vollkommen klare Anschanung erst mit ber Kenntniß bes ganzen Materials gewinnen können, bas ber zweite Abschnitt bieses Buches ben Lefern bieten foll.

Die unmittelbaren wie mittelbaren Einflüsse Shakespeare's auf unser eigenes deutsches Drama waren auf der Höhe, die dasselbe im Anfange dieses Jahrhunderts erreichte, auch zu einem gewissen Abschluß gekommen. Wie schon Lessing in seinen beiden lessen bramatischen Dichtungen eine

Bereinigung tes remantischen Elements mit tem Antiten auftrebte, so inchte Schiller von gleicher Anschanung ausgehent, unt tabei mit größerer schöpferischer Kraft begabt, tie Vösung jener Frage zu gewinnen, um welche in ter Epoche unsers muthigen Ringens nach einem eigenen nationalen Drama sich ter Kampf bewegen mußte. Wir tommen spät, aber testo jünger sint wir! Dies einst frentig versheißente Wort Herter's bezeichnete treisent tie Epoche tes so schnellen Wachsthums unserer tramatischen Dichtung unt ten fühnen Fing ter jugentlichen Schwingen. Die Lehren aber, tie ter so furze Zeitramm eines balben Jahrbunterts — von ten Ansängen Lessing bis zur Bollentung Schiller's — in reicher Külle enthält, sie haben an ihrer Betentung auch jür tie Gegenwart noch nichts versoren.

## Zweite Abtheilung.

## Chronologische Geschichte

ber fämmtlichen

## Nebersekungen, Theaterbearbeitungen,

theilweisen Benutungen Shakespeare'scher Stücke und Stoffe,

sowie ber wichtigsten

Aufführungen

berselben in Deutschland.



Machtem im ersten Abschnitte tieses Buches versucht worden ist, ein Befammtbild ber Ginwirkungen Chakespearc's, wie auch bes englischen Drama's überhaupt, auf die eigentliche Entwickelung unfere beutschen Theaters und der dramatischen Dichtung zu geben, foll biefer folgende Abschnitt als eine Ergänzung jener geschichtlichen Darstellung bienen, indem er das vollständige Material dafür in einer fritischen Bibliographie, mit Hinzufügung ber wichtigften Aufführungen Shakespeare'scher Stücke, in dronologischer Ordnung barbietet. Daß die auf A. W. Schlegel noch folgenden Ueberfetzungen, also seit dem Anfang bieses Jahrhunderts, meistens nur genannt werden, ohne näheres Eingehen auf besondere Eigenthümlichkeiten derfelben, wird man um so mehr billigen, als der Hauptzweck bieses Buches auf die Umwandelungen, auf die theatralischen Bearbeitungen ber Originale gerichtet sein soll. Bei biesen Bearbeitungen oder völligen Umgestaltungen Shakespeare'scher Stücke ift entweder eine gebrängte Analyse bes betreffenden Stückes gegeben, aus welcher man ben allgemeinen Charakter der Bearbeitung lernen foll, oder es ist auf die den Bearbeiter leitenden Gesichtspunkte hingewiesen. Wo bas Interesse an einem solchen Stücke eine umfangreichere Mittheilung erfordert, ift bieselbe - um nicht das Uebersichtliche in dieser chronologischen Ordnung zu beeinträchtigen — in den Anhang verwiesen. Ausgeschlossen von der hier gegebenen Darftellung find nur jene ältern bramatischen Erzeugnisse, welche — obwohl gleichartige Stoffe barin behandelt find — boch ben Stücken Shakespeare's vorausgingen ober fast gleichzeitig mit benfelben bei

uns erschienen, wie tie im I. Abschnitte näher besprochenen Stücke von Heinrich Inlius von Braumschweig und von Jakob Uyrer. Dagegen mußten hier auch solche Dichtungen Berücksichtigung finden, deren Berfasser bei uns nach Shakespeare's Zeit, entweder ganz ohne Kenntniß des englischen Dichters oder doch ganz unabhängig von demselben, Stoffe seiner Tragötien in dramatischer Form behandelten. Die Bergleichungen solcher Stücke mit den weit ältern Shakespeare'schen Dichtungen werden besonders geeignet sein, zu einer klarern Einsicht in des großen Dichters Behandlungsweise solcher Stoffe beizutragen.

Damit auch hier ter Zusammenhang mit unserer nationalen bramatisichen Literatur im Auge behalten werde, sind die bereits im vorigen Absichnitte besprochenen hervorragendsten Momente derselben in kurzen Notizen chronologisch eingefügt.

1611. Erste Spur von der Aufführung eines muthmaßtich, Shafespeare's ichen Stückes in Deutschland. Zu Chren des hessischen Landgrafen Phistipp von Buthach wird am Hofe des Administrators von Magdeburg zu Halle "eine teutsche Komödie

Der Jud von Benedig auf tem engländischen" aufgeführt.")

In welcher Gestatt rieses Stück gegeben wurde, ob es überhampt ber Shakespeare'sche "Kausmann von Benedig" gewesen, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen. In Dresten wurde später (1626) eine "Comödia von Josepho Juden von Benedigt" aufgesührt. In der Kaiserl. Bibliothet in Wien besindet sich ein Manuscript: "Comoedia genandt daß Wohl Gesprochene Uhrtheil ehnes Weiblichen Studenten oder ver Jud von Benedig". In diesem heißt ver Jude "Barrabas" und nimmt späterhin, zur Aussührung seiner Nache, den Namen Joseph an. In welschem Berhältnisse nun die erwähnten frühern Aussührungen zu der Wiener Comödie stehn, läßt sich nicht sestschen. Das Wiener Stück ist nicht früher als gegen Ende des 17. Jahrhunderts versaßt, möglich aber, daß der Name Joseph bereits aus einer ältern Form des Stosses genommen war, der übrigens in dem Wiener Manuscript so ganz abweichend von Shakespeare be-

<sup>\*</sup> Nach einer Mittheilung von E. Pasque in "Geichichte ber Mufit und bes Theaters am Hofe zu Darmstadt".

banbelt ift, baf bier von einer Bearbeitung nicht bie Rebe fein fann. Den Namen Barrabas führt auch in Marlowe's Tragodie "Der Jude von Malta" und wie bieses Stück so beginnt auch bas Wiener mit ber Thrannei gegen die reich gewordenen Juden, hier durch den König von Chvern, bei Marlowe durch den Gouverneur von Malta. Im llebrigen verhält fich jedoch die Wiener Comodie eben jo selbständig zu Marlowe wie zu Shakesveare, und auch die Geschichte der Freier Ancilletta's (Tochter eines Rathsberrn von Benedig) ift nicht nur in ben Details, sondern auch in Hauptmotiven gang von Shakespeare abweichend behandelt. Selbst für die directe Benutzung der italienischen Novellen laffen sich feine Unhaltvunkte finden.\*) Es ist baber nur anzunehmen, daß für die Wiener Comobie, in welcher auch Bidelbäring mit ben allerniedriaften Zoten eine hervorragende Rolle spielt, einige Grundzüge aus jenen ältern Stücken in dem Dresbener Repertoire von 1626, der Comodie von Josepho und bem Marlowe'schen Juden, willkürlich benutzt worden sind. Aus Shakespeare findet man in dem Wiener Stücke erft in den letzten Aften einige wesentliche Züge wieder.

1620. Titus Andronikus. Dies Stüd, jedenfalls eine Nachbildung der Shakespeare'schen Tragödie, ist in dem 1620 erschienenen Buche "Engslische Comedien und Tragedien" (Lgl. S. 37) enthalten, und zwar unter dem vollständigen Titel:

"Eine sehr klägliche Tragedia von Tito Andronico und der hoffertigen Kanserin, darinnen denkwürdige actiones zu befinden".

Das Stück hat sechs Akte und ist, wie alle Stücke jener Sammlung in Prosa und in greulichster Sprache. Die Handlung bei Shakespeare ist reicher, aber trot mehrsacher Abweichungen und Vereinsachungen sind bie

<sup>\*)</sup> Obwohl schon die alten "Gesta romanorum" sowohl den Process um das Psind Fleisch, wie auch die Kästchenwahl enthalten, nunß man als eigentliche Onelle sür den Sauptinhalt der Shakespeareichen Komödie doch die Geschichte in der Nevellensammlung Il Becorone des Fiorentino ansehen. In dieser ist es freilich nicht der Freund des kühnen Freiers, der die Bürgschaft leistet, sondern sein Bater. Auch ist Portia in der Geschichte des Fiorentino eine schöne Withen und versührerische Syrene, welche — eine Art von Turandot — ihre Freier prüst und durch eine etwas plumpe List ansührt. Doch ist auch bei Fiorentino bereits das echt comödienhaste Nachspiel mit dem Ringe enthalten.

Grundzüge bes Stückes mit Shatespeare in Allem vollkommen übereinstimment. Das Gräßliche bes englischen Stückes ist hier durch die surchtbare Rohheit in der Form noch überboten.

Ein anderes in jener Sammlung erschienenes Stüd: Tragodia von Inlio und Sypolita zeigt zwar einige Achnlichfeit mit bem Kern ber Handlung von Chafespeare's "Two Gentlemen of Verona", ift aber von fo erschrecklicher Dürftigkeit und Erbärmlichkeit ber überdies aanz tragisch ver= laufenden handlung, daß man in ber That niegents an Chafespeare erinnert wird, welcher vermuthlich für ben an seinem Freunde begangenen Berrath bes Proteus einen ähnlichen ältern Stoff benutzt hat. Die Sandlung ift folgende: Romulus") hat sich mit des "Fürsten" Tochter Huppolita verlobt, muß aber, che er Hodzeit macht, nach Rom, um es seinen Eltern anzusagen. Er verfpricht, bald wieder zu kommen und bittet feinen Bruder Julius, während feiner Abwesenheit der Geliebten in Allem beizustehn. Der verrätherische Julius aber fdreibt, als fein Bruder in Rom ift, gefälfdie Briefe, welche fein Diener Grobianns (Bidelhäring) als Bote angeblich aus Rom tem Fürsten und ter Brinzeffin überbringen nuß, und aus benen bes Romulus schändlichste Untreue bervorgeht. Julius gibt endlich ber Suppolita seine Liebe zu erkennen, wird je-Doch erst zurückgewiesen, bis sie entlich ben Bitten bes Baters nachgibt, um ben ungetreuen Romulus zu vergeffen, und bem Julius ihre Band reicht. Romulus fommt gerade am Sochzeitstage gurud, erfährt ben Betrug, ben sein Bruder ihm gespielt, mischt sich verkleider unter die Hodgeitsgäste und während des Tanges stößt er ten Inlius nieder, worauf Hyppolita sich selbst das Leben nimmt. Rachdem auch Romulus fich erstochen, schließt ber Burft die Tragodie mit einer fläglichen Betrachtung über bas geschehene Unglück.

1626. Bon ben Borstellungen, welche bie "englischen Comödianten" im Jahre 1626 in Dresden vor dem furfürstlichen Hofe gaben, ift ein ganzes Berzeichniß von Stücken erhalten.\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Personen bes Stüdes sind: Fürst. Hupppolita, Fürstliches Fraulein. Nomulus, Julius, zween Römer. Grobiauns Pickelharing ober Julii Diener. Romuli Diener.

Dies so wichtige Verzeichniß ist in einem alten noch vorhandenen Almanach, herausgegeben i. Jahre 1626 vom Mag. Joh. Aretschmer, mitgetheilt und lautet vollständig: Den 1. Junius. Comedia von der Christa bella.

<sup>2. &</sup>quot; Tragoedia von Romeo und Inlietta.

<sup>4. &</sup>quot; Comobia von Umphitrione.

<sup>5. &</sup>quot; Tragicomödia von Herhogt von Florent.

## Den Titeln nach find darin Shakespeare'sche Stücke: Tragoedia von Romeo und Julietta.

- 6. Junius. Comöbia vom König in Spanien und bem Vice-Noy in Portugall.
- 8. " Tragobia von Julio Cefare.
- 9. " Comoedia von der Chryfella.
- 11. " Comoedia von Hertzog von Ferrara.
- 20. " Tragöbia von Jemandt und Niemandt.
- 21. " Tragicomöbia von König in Dennemark und ben König in Schweben.
- 24. " Tragodia von Samlet einen pringen in Dennemark.
- 25. " Comobia von Orlando Furiofo.
- 27. " Comöbia von ben König in Engesandt und ben König in Schottsandt.
- 28. " Tragobia von Hieronymo Marschall in Spanien.
- 3. Julius. Tragicomedia von dem Hamann undt ber Königin Efter.
- 5. " Tragödia von ber Märtherin Dorothea.
- 7. .. Tragodia von Dr. Kauft. (Jedenfalls ber Marlowe'fde Fauft.)
- 9. " Tragicomobia von einem Königk in Arragona.
- 11. " Tragödia von Fortunato.
- 13. " Comodia von Josepho Juden von Benedigt.
- 22. " Tragicomödia von den behendigen Dieb.
- 23. " Tragicomobia von einen Hertzog von Benedigt.
- 31. " Tragöbia von Barrabas, Juden von Maltha (Marlowe).
- 2. Augustus Tragicomödia von dem alten Proculo.
- 29. " Tragödia von Barrabas, Juden von Malta.
- 4. Septembr. Comodia von Hertjogt von Mantna und ben Berty. v. Berona.
- 6. " Tragicomödia von dem alten Proculo.
- 15. " Tragicomobia von Hertzogk von Florentz.
- 17. " Tragicomöbia von bem behendigen Dieb.
- 24. " Comodia von Berhogt von Ferrara.
- 26. " Tragodia von Lear, König in Engelandt.
- 29. " Tragödia von Romeo und Inlietta.
- 1. October. Tragodia von der Märtherin Dorothea.
- 4. " Tragicomödia von Gevatter.
- 19. " Comödia von verlohren Sohn.
- 22. " Comödia von den König in Engelandt und König in Schottlandt.
- 29. " Comobia von den Graffen von Angiers.
  - 5. Novbr. Comodia von Josepho Juden von Benedigk.
  - 4. Decembr. Tragödia vom reichen Mann.

Nicht unbeachtet darf hier bleiben, daß mehrere in diesem Berzeichniß befindliche, also wirklich ausgesührte Stilce in den "Engl. Comedien und Tragedien" von 1620 ent-halten sind (die unterm 20. Juni, 27. Juni, 3. und 11. Juli und 19. October aufgesührten).

Tragoedia von Julio Cefare. Tragoedia von Hamlet einen prinken in Dennemark. (Comoedia von Josepho Juden von Benedigk.) Tragödia von Lear, König von Engelandt.

Bemerkenswerth ist hierbei, daß von den Shakespeare'schen Stücken nur zwei, nämlich "Nomeo und Julie" und der "Jude von Benedig" wiesterholt aufgesührt sind. Auf die Stücke von "Josepho Juden von Benestigt" und Marlowe's "Juden von Malta" ist schon hingewiesen worden.

— Von ter Tragötie Romio und Julietta, tie hier ebenfalls unter ten i. 3. 1626 von ten "Englischen Comötianten" aufgeführten Stücken verzeichnet ift, befindet sich eine aus etwas späterer Zeit herrührende, vielleicht burch mehrere Hände gegangene beutsche Bearbeitung in der Kaiserl. Bibliosthet zu Wien, und zwar in einer Handschrift, welche der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts angehört. Pickelhäring erscheint hier noch in seiner ganzen erschreckenden Gemeinheit, wie wir ihn aus der deutschen Ausgabe der "Englischen Comedien und Tragedien" von 1620 kennen und auch die ungesbildete und rohe Sprache steht nicht höher als in jenen Stücken; nach vielssachen Ausdrücken und Wendungen läßt sich auf einen südden; nach vielssachen Lusdrücken und Wendungen läßt sich auf einen südden Lusdrücken Autorschließen, der das Original jedenfalls durch die englischen Comödianten kennen lernte, und es nach seiner Weise, ohne jedes Gesühl sür poetische Schönheit, sür sein Publikum zurechtgemacht hat.

Das Personal enthält so ziemlich tieselben Namen wie die Shakesspeare'sche Tragödie, nur etwas verunstaltet. Die Versonen sind: Fürst. Capolet. Mundige. Paris. Romio. Mercutius. Penvolio. Tipolt. Pater. Pickelhäring. Ein Junge. Gräsin Capolet. Julieta. Umme (Unstoneta). — Das Stück ist überwiegend in Prosa geschrieben, nur in einigen Scenen verwandelt sich gegen den Schluß derselben die Prosa in gereimte Verse, ein paar Wal in Alexandriner.

<sup>\*)</sup> Das Stüd wurde zuerst mit Weglassingen von Eduard Devrient in bessen "Gesschichte ber beutschen Schauspieltunst" (1848) und später vollständig von A. Cohn in bessen "Shakespeare in Germany" mitgetheilt.

Der erste Alt beginnt mit einem ziemlich langen Gespräch zwischen bem Fürsten und den beiden Häuptern der seindlichen Familien. Nach des Fürssten Ermahnungen zum Frieden und der von beiden streitenden Theisen erstheilten Bereitwilligkeit dazu kommt es schließlich zum besten Sinverständnis. Dann folgt ein Gespräch zwischen Julie und der Amme (Antoneta). Die Letztere fragt u. A. Julien nach der Ursache ihrer Seuszer. Nach lanzgem Hin- und Herreden sagt Julietta:

"— was foll mir sein, ich habe nur geschlaffen, obwohlen mir in den Schlaff wunderliche sachen vorkommen, so sein es sachen, die nicht wahr können werden, und begehr es auch nicht, daß es wahr wehre.

Antoneta. Warumb biefes?

Julieta. Darumb weil mir vorkommen, als solle ich einen Mundiqueser lieben, welcher meines Herrn Batter ärgister seindt, derwegen begehre ich nicht, daß es wahr werde.

Nach einem kurzen Gespräch bes "Capolet" und Grasen Paris trägt Ersterer seinem Diener Pickelhäring auf, die Gäste zu seinem "Panquet" einzuladen, wobei er ihm ein Verzeichniß berselben einhändigt. Nachdem Pickelhäring schon hier allerlei närrische Antworten gegeben, kommt er mit dem Zettel dem Romio entgegen, der für Nosalina schwärmt und dem Pensvolio sein Herz ausschüttet. Pickelhäring ersucht Nomio, die Namen auf dem "ladein-Zetl" ihm vorzulesen, da er selbst nicht lesen könne. Hierbei heißt es u. A.

Nomio (lieft.) Lad ein Don Lucentio und Amaranta feine Bag.

Bidelhär. Die wohnen in ber Schueftergaffen gegen ben Menteffer über.

Romio. Lad ein die schöne Rosalina, o Honigfüßer Nahmb dich will ich füssen 1000 mahl.

Pidelh. Das ift ein Narr - (folgt eine Bote.)

Romio. Lad ein Madam Fioleta Catharina.

Pidelh. Ift recht, die wohnt in Sauwinkl.

In dieser Weise macht Pickelhäring zu jedem Namen seine Glossen, in denen einigemal das Aenkerste von Unanständigkeit geleistet wird.

Im zweiten Afte des Stückes hat die Begegnung Romeo's mit Julien auf dem Balle besonderes Interesse durch den Vergleich mit dem Shakesspeare'schen Original.

(Scena 3tia.) Romio. Penvolio.

Cappolet. Ihr Herrn fie feind freindlich willkommen in meiner Behaufung.

Paris. Wür seint ihnen höchtich verpflicht vor dise Ehr so sie hierinnen vuss beweisen. (wirb getanzt.)

Romio. Schönste Dam vie Chr so ich gehabt mit ihr zu tanten kan werer meine Zung over Hertz bezeichnen, ich bitte sie vergönne voch einen Schambhafften Bilgramb vero Handt zu kussen.

Julieta. Gueter Pilgramb ihr entheiliget Euch nicht, ban folde Bilver wie ich haben Hände zum fühlen und lippen zum fuffen.

Romio. Die Kühnheit entschultiget mich ta (Küßt sie) und nun bin ich aller meiner Sünden loß.

Juliet. Wie? Go hab ich Eure Günden Empfangen?

Romio. Schönste Dam, wan sie es nicht behalten wil, so gebe sie mir dieselbigen wieder. (Rußt sie wieder.)

Umma. Holla was ift das, die fram Mutter fiehts.

Julieta. Fahret wohl mein Herr.

Romio. Fahre wohl du Zierte aller Damen, ach Romio wie baldt sein Sünn voo gedanckhen verendert worden (bist).

Umma. Was beliebt ben herrn?

Nomio. Sagt mir was ist bas vor eine Damen so mit mir gevanzet? Umma. Mein Herr der sie bekommen, wird an gelt und guet fein mangel leiden, sie ist des Herrn Cappolet sein einzige Tochter.

Remis. Dhimmel waß höre ich, daß Cappolets tochter, wie geschieht mir, mueß und solle ich nun ein liebes gesangener sein der Jenigen
deren Batter mein ärgister todsseind ist, in wahrheit sie glantzet unter andern
Damen herfür wie ein schöner stern, o Rosalina du bist nur der blaße
Mondt gegen dieser glantzenden Sonnen.

Tibolt. Was höre ich, ist tas nicht der verfluchte Hundt Romio mein seint vur dars sich vnterstehen anhere zu kommen, das ist nicht zu keiden. Holla Jung mein stoßdegen her.

Cappolet. Better Tibolt maß ift Euch, warumb raft ihr fo?

Tibolt. Ha solt ich bas leiden, das vuser seind anhero kommen vuser Panguet zu verspotten? u. f. w.

Wie bei Shakespeare so wird auch hier Tybald durch Capulet derb zurecht gewiesen. In ähnlicher Weise verhält sich die Seene am Gartenbaleon zu dem Inhalt des Originals, doch ist hier dem ersten Monolog Romeo's noch

ein Lied von zwei Strophen hinzugefügt. Rachvem Romeo die Geliebte in ihrem Selbstgespräch belauscht und sich ihr entdeckt hat, gesteht Julie, sie möchte selbst nicht wissen, daß sie ihn liebe.

Nomio. — ach schönste Julieta acht sie mich dann nicht würdig ihrer liebe indeme sie daß selbe wider zuruch winschet was sie mir versprochen?

Julieta. Werthester Romio, ich wintschte sie darumb wieder zuruch, auf das ich sie noch einmahl widerschenkhen möchte.

Romio. Schönste gebietherin, so laßet uns dan eine verbindtunß unserer getrewen liebe anietso aufrichten, dan ich schwöre alhier ben dem hellsglanzenden mond.

Julieta. Ach schwöret nicht ben den wandelmuetigen und unbeständigen mond. U. s. w.

Der Akt schließt bann mit der Scene beim Pater, den Romeo um Nath und Beistand bittet. Der dritte Akt beginnt mit Gesprächen zwischen Insia und ühren Eltern, sowie mit der Amme. Nach ansänglicher Beigerung gegen Capulets Zumuthung, dem Grasen Paris ihre Hand zu reichen, bittet Insie schließlich um Bedenkzeit. Es solgen dann die Unterhandlungen der Amme mit Insie und mit Romeo, während der alte Capulet die Vermählung seiner Tochter mit dem Grasen Paris sördert. Der vierte Akt beginnt dann, wie im Original der dritte Akt, mit dem Gespräche Merseutio's und Benvoglio's auf der Straße, dem Streit mit Tybald, Komeo's begütigender Einmischung und Mercutio's Tod. Als Mercutio den Todesstoß von Tybald erhalten hat, heißt es:

Benvolio. D himmel, Mercutius ift verwundt.

Romio. Wie verwundt, wans nur kein tödtliche wunde ist und nicht groß.

Mercutio. Ich glaub ihr spottet mein, so groß ist die wunde nicht, als ein ochsenmaul oder Stadtthor, aber morgen werdet ihr mich recht gravisteisch begraben helfsen.\*)

<sup>\*)</sup> Bei Shakespeare lautet biefe prachtvolle Stelle Mercutio's:

<sup>&</sup>quot;Romeo. Sei guten Muths, Freund! Die Bunbe kann nicht beträchtlich sein. Mercutio. Nein, nicht so tief wie ein Brunnen, noch so weit wie eine Kirchethlire; aber es reicht eben hin. Fragt morgen nach mir, und ihr werbet einen stillen Mann an mir sinden."

Es folgt bier wie im Original Romeo's Kampf mit Thbalt, bes letteren Tod und Romeo's Tlucht. Dann erscheint Bickelbaring, macht über ben tobten Tybalt einige roben Bemerfungen und ichreit um Sulfe. Un ben nächsten Scenen: mit ber Umme, mit Julie, Romeo und bem Pater hat wieder Pickelhäring seinen Antheil. Dann schlieft der Aft mit dem Abfchiet Romco's von Julien beim Morgengrauen, wobei ber Bearbeiter nur wenig aus Shakespeare genommen hat; und um ben Abschied etwas pomphafter zu machen, fint 'am Schlusse ber trockenen Proja sechs seilige Strophen im Wechselvialea und in flappernten Reimen angehängt. Die gange übrige Sandlung füllt nun ben fünften Aft aus. In ber erften Scene teffelben flagt Julia ihrem Bater, bag fie fich fehr unwohl fühle, während tagwischen Pickelhäring über Hunger flagt. Hiernach kommt ber Pater und theilt Julien seinen Plan zu ihrer Rettung mit. Der Pater gibt ihr aber ben Schlaftrunk noch nicht, sondern geht erft, "ihn zu verfertigen". Der gange Monolog Juliens, bevor fie ben Trank nimmt, fällt bann weg, und nach einem furzen Gespräch zwischen Frau Capollet, bem Pickelhäring und ber Umme wird burch Lettere ber plötliche Tod Julia's verfündet. Romeo wird uns dann erst wieder vorgeführt, als er in das Grabgewölbe fommt. Die Scene wird mit Paris und seinem Pagen ("Jung", eröffnet, indem Baris Blumen auf Juliens Leiche streut und feinem Pagen besiehlt, sich zu entfernen. Die weitere Sandlung geschicht bann wie bei Shakespeare. Paris bat, als Romeo mit seinem Diener erschienen, burch ben Pagen ein Zeichen erhalten, baß Jemand ba sei; er tritt Romeon, ba biejer in bas "Monument" bringen will, entgegen, und fällt burch teffen Schwert. Romeo ichließt bann feinen Monolog folgenter= maken:

— Julieta ist todt und ich sel noch leben? Nein, nein, Romio, nein! Nimb den letzten Abschieds Kuß von Julieta und bereite dich zum sterben. Komm mein gewöhr, durchdringe mein abgemattetes Hertz und bringe mich zu meiner Julieta.

Himmel, verzeihe mir, Wass ich hier hab gethan. Ich sterbe willig gahr Ms Julieta Mann. (stirbt.) Da Julia hiernach erwacht, Paris und Nomeo tobt findet, bricht sie in Klasgen aus und endet ihr Leben mit einer Neihe von Versen, welche an die Janmerreden von Phrancus und Thisbe im "Sommernachtstraum" erinnern:

Ach Batter, Muetter, Freundt,
Ich nehmb von Euch Valet,
Ich sterbe voller Schmertz,
Ihr wüßt nicht wie mirs geht,
Ach Nomio mein Schatz!
So bist du nun so g'storben,
Du hast durch deinen todt
Mir auch mein todt erworben.
Nimb hin o Iupiter, (stoßt)
Wein Seel von diesen leib,
Damit ich nicht alhier
In stetten Jammer bleib. (stirbt.)

L'orenzo (Pater) kommt jetzt, um das angerichtete Unglück zu überschn, und dem hierauf erscheinenden Fürsten nebst Capulet (aber ohne Montague) den Zusammenhang aufzuklären. Die Tragödie, in welcher übrigens die schließeliche Versöhnung der beiden seindlichen Häuser umgangen ist, endet dann mit solgenden Versen:

hertog.

D großer Trawers Fall! Wie hart gehft du zu Herten! Der hier fie liegen fieht, fieht nichts als lauter Schmerten. Capulet.

Du Liebe hast's gethan! Seind alle drei gefallen, Die Liebe hat die Schuldt. Seindt das nicht Hertzensquallen? Bater.

Die Jugend ist nicht klug, sie liebet unbedacht; Die lieb hat sie gar offt zu solchen Fall gebracht.

Capulet.

Kun Paris nicht mein Kündt in seinen Leben kriegen, So solt er nach dem todt in ihren grabe liegen. D werthe schawer Zahl, heist diß nicht recht betrüben, Ein ieder hütte sich vor solchen Unglicks Lieben.

Ende.

## 1658. "Die wunderbare Seurath Petruvio mit der bofen Catharinen".

Diese älteste von den uns wenigstens dem Titel nach befannten Bearbeitungen der "Jähmung der Widerspenstigen" wurde nach Gottsched's "Nöthigem Borrath" 2c. am 5. 6. 7. März 1658 "auf dem Zittauischen Schauplatze" vorgestellt. Nach Cohn's Mittheilung wurde es von Ghmenasiasten gespielt unter dem Nector Keimann; ob dieser auch der Bersfasser der Bearbeitung sei (wie Gottsched anzunehmen scheint), läst sich nicht mit Bestimmtheit sagen; dech ist es nicht unwahrscheinlich, da von Chrisstian Keimann andere, bereits srüher erschienene, dramatische Arbeiten bekannt sind.")

Bon biesem Stücke haben wir nur aus bem bamals gebruckten Schulprogramm Kenntniß. Ein Manuscript bavon ist bis jeht nicht entbeckt worden, auch scheint es nie im Druck herausgegeben zu sein. Sine Kenntniß besselben wäre besonders für die spätere Bearbeitung von 1672) von Insteresse, da diese auf ein früheres Stück "von italienischem Ursprung" Bezug nimmt. Es ist also auch bei diesem ältern Stücke weder Shakespeare's Name noch auch nur die englische Abstammung der Komödie erwähnt worden.

Den Titel der "bösen Katharine" sinden wir noch dreißig Jahre später unter den Drestener Anssührungen, im Schlosse und "im Komöstienhause", genannt; und zwar ist daselbst (1678) von einem "ersten und zweiten Theil" die Nede.

- Cleopatra, Tranerspiel von D. C. v. Lobonstein (erschienen 1661) ist eine ganz selbständige Dichtung und jedenfalls ohne kenntniß Shakespeare's geschrieben.

1663. Rach ter Hantwerfer Comodic im Commernachtstraum: "Absurda Comica. Oder Herr Peter Squents. Schimpff Spiel von Andreas Gruphius".

Das Auffallende an tiefer Burleste, vielleicht bie beste von allen bra-

Der junge Tobias, Freyberg 1641; und "Der neugebohine Jesus, ben Sirten und Beisen offenbaret". Görlig 1646.

matischen Arbeiten bes Berfassers\*), ist ber Umstand, daß das Stück mit ben entsprechenden Handwerser-Scenen im Sommernachtstraum sowohl ber ganzen Ibee nach, wie auch in zahlreichen Details übereinstimmt und Gruphins bennoch das Shakespeare'sche Werk gar nicht gekannt zu haben scheint, wenigstens nach seinem Vorwort zu schließen, in welchem er sich auf einen and ern Vorgänger, Namens Schwenter bezieht. Gruphins sagt darüber in dem Vorwort:

"Großgünstiger, hochgeehrter Leser. Der nunmehr in Deutschland nicht unbekandte, und seiner Mehnung nach hochberühmte Herr Peter Squenz wird dir hiermit übergeben. Ob seine Auschläge gleich nicht alle so spitsia, als er sich selber bunken läßt, sind doch selben bisher auf unterschiedenen Schamplätzen nicht ohne sondere Beliebung und Erlustigung ber Zuhörer angenommen und belachet worden. Warum benn hier und bar Gemüther gefunden, welche sich vor gar seinen Bater auszugeben weder Schen noch Bedenken getragen . . . . Damit er aber nicht länger Fremden feinen Ursprung zu danken habe, so wisse, daß der um gang Deutschland wohlverdiente, und in allerhand Sprachen und Mathematischen Wissenschaften ausgeübete Mann Daniel Schwenter, selbigen zum ersten zu Altdorff auf den Schau-Blatz geführet, von dannen er je länger je weiter gezogen, bis er endlich meinem liebsten Freunde begegnet, welcher ihn besser ausgerüstet, mit neuen Personen vermehret, und nebens einem seiner Tranerspiele aller Augen und Urtheil vorstellen lassen. Weil er aber hernach, als selbten mit wichtigern Sachen bemühet, von ihm gant in Bergeffen gestellet: habe ich mich erfühnet, ihn herrn Beter Squentz aus gebachten meines Freunbes Bibliothec abzufordern, und durch öffentlichen Druck bir, Großgünstigster und hochgeehrter Leser zu übersenden . . . . . "

Unterzeichnet: Philip-Gregorio Riesentod.

<sup>\*)</sup> Andreas Gryphius lebte 1616—64; trotz seines vorwiegend düstern Geistes werden seine Tragödien von den beiden Comödien "Beter Squenz" und "Horribilis eribrisag" entschieden übertroffen. Anch in der letztern Sathre, in welcher der Pedant und der bramarbasirende Soldat verspottet werden, finden sich Beziehungen zu Shake-fespeare's »love's labour's lost«, wenigstens was die entsprechenden Charattere des Don Abriano de Armado und des Holosernes in Shakespeare's Komödie betrifft. Doch mag hier wohl ein älteres Borbild die Anregung gegeben haben, welches Shakespeare nur mit in die eigentliche Handlung seines Stücks verwebte.

Die fpielenben Berfonen bes Studes find :

herr Peter Equent, Schreiber und Schulmeister zu Rumpels-Mirchen, Prologus und Spilogus.

Pidelhäring, tes Nonigs luftiger Rath, Piramus.

Meifter Brig, über und über, Edmiet, ber Mont.

Meifter Bulla Butan, Blasebaldmacher, tie Want.

Meister Klipperling, Tischler, der Löwe.

Meister Lollinger, Leinweber unt Meister-Sänger, ber Brunn.

Meister Alotz = George, Spulenmacher, Thisbe.

Bufehende Personen.

Theodorus, der König.

Gerenus, der Bring.

Caffandra, die Königin.

Violandra, Princegin.

Eubulus, ber Marfchald.

Gryphius' Squenz hat trei Afte und ter ganzen Anlage entsprechent sind die Charaftere und Situationen mehr ausgesührt, als bei Shakespeare. Der er ste Akt behandelt die Borbereitungen zu der Aufsührung, wobei auch sichon aus der Shakespeare'schen Probe im Walte der wesentliche Zug, die Bedenklichkeiten wegen des Mondes, des Löwen 2c. mit hinein verwebt ist, und diese Partieen sind genau dem Gedankengange der Shakespeare'schen Scene entsprechend, sogar die auf mehrere Dialogstellen.

Die Aufführung bes Stückes von Piramus und Thisbe soll nicht zum hohen Hochzeitsseste, wie bei Shakespeare, stattsinden, sondern, weil ber König "ein großer Liebhaber von allerlei lustigen und prächtigen Comötien" ist. Nachtem Squenz den Hergang des Stückes erzählt hat, schließt er:

— Thisbe kommt wieder und finder Piramum todt, derowegen ersticht er sich zum Trot.

Pidelhäring. Und ftirbet?

P. Squeng. Und ftirbet.

Pi delh. Das ist tröftlich, es wird übermaßen schön zu sehen senn; aber saget Herr B. Sq. Hat der Löwe auch viel zu reben?

B. Squeng. Rein, der Löwe muß nur brüllen.

Pictelh. En so wil ich der Löwe senn, denn ich lerne nicht gerne viel auswendig.

P. Equenz. En Rein! Musje Pidelharing muß eine Hauptperson agiren.

Bidelh. Habe ich benn Kopffs genug zu einer Sauptperfon?

B. Squenz. Ia freylich. Weil aber vornehmtich ein tapfferer, ernsthaffter und ansehnlicher Mann erfordert wird zum Protogo und Epilogo, so wit ich dieselbe auf mich nehmen" 2c.

Meister Klipperling fragt im weitern Verlauf der Scene: Wer foll denn den Löwen un tragiren? Ich halte er stünde mir am besten an, weit er nicht viel zu reden hat.

M. Kricks. Ja mich düncket aber, es solte zu schrecklich lauten, wenn ein grimmiger Löwe hereingesprungen käme, und gar kein Wort sagte. Das Frauenzimmer würde sich hefftig entsetzen.

Hierauf folgen nun dieselben Nathschläge, wie bei Shakespeare erst bei ber Probe im Walde: ber Löwe möge erklären, er sei kein rechter Löwe, sondern Meister Klipperling der Schreiner; und das Schurzsell des Darstellers möge zum Wahrzeichen durch des Löwen Haut "hervorschlenckern". Ziemslich breit wird hiernach das Costüm des Löwen erwogen; schließlich versichert M. Klipperling: er werde "so lieblich brüllen, daß der König und die Kösnigin sagen sollen, mein liebes Löwichen brülle noch einmal".

Sogar aus der letzten Scene bei Shakespeare vor der Aufführung ist hier schon ein Gedanke eingeflochten, indem Squenz den Löwen-Darsteller ermahnt, er möge nur die Nägel sein lang wachsen lassen.

Der erste Akt enthält nur diese eine Scene. Im zweiten Akt wersten uns die hohen Herrschaften vorgeführt: König Theodorus, Cassandra n. s. w. Der König, welcher "den Reichstag glücklich geendet", wünscht zum Abend etwas "Kurtweil" und der Marschald Eubulus berichtet ihm, ein "Seichtgelehrter Dorff-Schulmeister" habe sich gemeldet, mit seinen Leuden eine Comödie zu agiren, und legt ein langes Register von Comödien und Tragödien vor, nach welchem der König etwas aussuchen solle. Nachsdem Meister Squenz hereingerusen und zunächst ein umständliches Examen über seine Fähigkeiten bestanden, geht der König das Register von Stücken durch, aber bei jedem der gewünschten Stücke giebt Squenz einen närrischen Grund an, weshalb sie es nicht aufführen könnten; so daß schließlich nur das letzte übrig bleibt: Piranus und Thisbe. Squenz streicht das Stück eifrig heraus: es sei lustig und traurig, "lustig ist's, weil es von Liebessachen handelt, traurig, weil zwei Mörde drinnen geschehn, kurtz und

lang, furt wird es ench seyn, tie ihr zu sehen, uns aber lang, weil wir es auswendig lernen müssen" u. s. w. Die Worte des Philostrat bei Shafespeare sind hier noch weiter ausgevehnt. Der Prinz hofft schließlich, es würde unter den Zuschauern niemand eines Schnupfstuches zum Trocknen der Thränen bedürsen, worauf Cassandra erwidert: "Es wäre denn, daß sie im Lachen herverdringen." (Wieder nach Philostrat.)

Der dritte Utt enthält die Aufführung selbst, in welcher zu den Rollen des Phramus und der Thisbe, des Mondes, der Wand und des köwen, noch "der Brunn" kommt. Im Dialog des letzten Aftes sinden sich weniger Antlänge von Shakespeare. König Theodorus schließt die Komödie mit den Worten: "Wir sind müder vom Lachen als vom Zusehen. Daß man die Fackeln auzünde und uns in das Zimmer lenchte."

In welcher Weise nun Dieser Stoff zu Gruphius gelangt fei, ift schwer festzustellen. Es ist richtig, bag um Mitte bes 17. Jahrhundert's schon in England tie fomischen Theile eines ältern Studes berausgenommen und als Farcen (Droll's) für fich verwerthet wurden. So war auch die Handwerker-Posse unter bem Titel » Bottom the Weaver « von R. Cor bearbeitet worben, wobei natürlich ber föstliche Gegensatz riefer grob realistischen Gestalten zu ber luftigen Beisterwelt verloren ging. 2. Tieck nahm nun mit Bestimmtheit an, bag biese englische Farce von Cox bas Original jenes Stuckes von Schwenter gewesen sei, auf welches Gruphius sich beruft und welches in Alttorf zur Aufführung tam. Daniel Schwenter aber lebte 1586 bis 1636 und es steht ziemlich fest, daß Bottom the Weaver von Cor nicht früher als 1640 erichien. D. Schwenter hat also vermuthlich ichon burch Aufführungen ber englischen Comöbianten Die Posse konnen gelernt, ob aus Shafejpeare's Sommernachtstraum, ober aus einer vielleicht ichon vor tiesem existirenten Comobie, bleibt noch zu beantworten. In ber Posse von Cox war, wie Tieck berichtet, Die Feenkönigin noch vorhanden.

Gervinus ("National-Literatur ter Deutschen") erzählt: "Der Rürnberger Mathematiker Daniel Schwenter, ter uns eine ungerruckte Comörie "Seredin und Violandra" gemacht, hatte das Stück, das er wohl in einer Gestalt, die ihm der Engländer Cox gegeben, schon abgetreunt aus dem Sommernachtstraum kannte, in Ultdorf aufführen lassen. Schauspieler trugen es wohl zu Gryphius, vielleicht in noch einer anbern Gestalt. Rist (in den Monatgesprächen von der alleredelsten Erlustigung der Welt) hatte in einer großen Stadt gesehen, wie englische Comödianten, aus Eisersucht gegen eine anwesende deutsche Truppe unter einem Schulmeister, zur Verspottung derselben ein Zwischenspiel des gröbstunsinnigen Schlages darstellten, das er beschreibt. Es war der Corische Phramus, in einer nochmalisgen ungehenern Verzerrung: so daß z. V. am Schlusse, nachdem sich die gestorbenen Liebenden noch im Tode unterhielten, die andern Spieler "in schändlich versiegelten und vergülzeten Hennden" als Geister um sie, die dissweilen die Köpse zum Zuschen hoben, hernuntanzten und der Mond zuseht mittanzend hinzusprang."— Gervinus bezeichnet Gryphius Squenz, der bei ihm völlig deutsches Eigenthum geworden, als eine Verhöhnung des stelzensartigen Stils der Zeit, der Nichtigkeit ihrer ganzen Vildung unter dem salsschen Schein der Höhen Echein der Hobern und Weistersängern ein Bied versetzt worden.

Noch möge endlich (nach M. Fürstenan's "Gesch. d. Musik 2c.") erwähnt sein, daß schon 1660 am Hose zu Dresten von englischen Comöstianten ein Possenspiel von "Phranus und Thisbe" aufgeführt worden war, vermuthlich jenes Vorbild von Schwenter und Gryphins.

- Ein i. J. 1671 zu Thorn aufgeführtes Stüd: "Timon ober ber Mißbranch bes Reichthums" (gebruckt bei J. Cöphelius) ift keine Nachahmung Shakes speare's, vielmehr eine sehr lockere Dramatifirung bes Lucian.
- 1672. Runft über alle Künste, Ein bos Weib gut zu machen. Bormahls von einem Italienischen Cavalier practiciret: Beho
  aber von einem Teutschen Edelman glücklich nachgeahnet,
  und in einem sehr lustigen Possenvollen Freuden-Spiele
  fürgestellet. Samt angehenchtem singenden Possen-Spiele
  worinn die unnötige Cyfersucht eines Mannes artig betrogen wird. Napperschwehl bei Henning Lieblern 1672.\*)

<sup>\*)</sup> Für die obige furze Charafterifirung dieses Stildes habe ich das makellos erhalstene Exemplar der Dresdener Königl. Bibliothek zur Hand gehabt, nach welchem auch Reinhold Köhler den im Jahre 1864 erschienenen neuen Abdruck veransftaltet hat. Diese neue Ausgabe Köhler's, mit vielen Erlänterungen begleitet, ist Ursache, weshalb ich mich nur mit einer Analyse begnüge. — In Gottsched's "Nöthigem Vorrath" ist dies Stilck unter das Jahr 1653 gesetht; auch lauten die Schlusworte des Titels bei

Diefes Stud ift bie erfte wirkliche und zwar ziemlich getrene Verbeutschung eines Shakespeare'schen Driginals, obwohl ber beutsche Autor ebenfalls von Shakeipeare felbst tabei nichts gewußt hat. Auch ber beutsche Berfaffer bat fich nicht genannt, boch fpricht bie gange Behandlung bes Stückes bafür, bag er entschieben literarische Bilbung besag. Die Sprache ift bei ihm für tiefe Zeit, namentlich mit Berückfichtigung ber Brofa, ungewöhnlich auftändig und gebildet; boch ift es ihm passirt, daß er manche englische Austrücke in misverständlicher Auffassung ins Deutsche übertragen hat. Es ist aus solchen Stellen wenigstens zu ersehn, bag ihm wirklich ein Stud in englischer Sprache vorlag '); bod hielt er biefes, wie aus feinem Nachworte hervorgeht, nicht für bas eigentliche Original. — Vor bem Titelblatt tes Buches befindet fich noch ein Blatt mit einem höchst seltsamen Rupfer, auf welchem bie "Zähmung" an einer Furie, einem Schenfal, von beren Kopfe sich Schlangen winden, ausgeführt wird.

Die "Personen tiefes Freuten = Spiels" fint :

Der gedultige Siob in des frommen Socratis Sofen, Borredner.

Berr Theobald von Grifflingen.

Jungfer Katharina Hurleput } Deffen bende Töchter.

Jungfer Sabina Sugmäulchen.

Beit Schnitzer, Diener.

Sibhila Flößpelt, Cammermagd.

Berr Bartmann Dollfeder, Erbfas zum Burbelwind,

Jungfer Catharinen Freger.

ihm anders. Dieje Abweichungen rühren baber, baß Gottiched ein Exemplar benutte, von beffen Titelblatt unten eine Ede abgeriffen war. Er ergänzte fich bas Fehlenbe nad Gutbünken.

<sup>\*)</sup> War dies nicht der Fall, so bliebe nur die Annahme übrig, daß er solche Irethumer aus einer frühern (vielleicht ber 1755 aufgeführten) Berbeutschung mit übertragen bat. Es moge bier als Beifpiel eine Stelle angeführt fein. Im Shakefpeare'ichen Stiide 4. Aft 1. Scene, als Grumio bem Curtis die Begebniffe beim Ritt ergable mvill, fagt er :

<sup>(</sup>Grumio.) Now I begin: Imprimis, we came down a foul hill etc. (Es ift bon bem ichmutigen, tothigen Weg bie Rebe.)

Dafiir fagt ber beutsche Berfaffer :

<sup>(</sup>Burmbrandt.) Run fange ich an: Erftlich, wir ritten extrem langweilig einen fanten Berg binab 2c.

Ludolf Wurmbrand, Diener.

Berr Sebaftian von Unvermögen.

Herr Alphons von Nestlingen ein zeit- aung ein verkleideter Musicus.

Gelleute, und Mit-Buhler ben Jungfer Sabinen.

Berr Adrian von Liebenthal, der ältere.

Berr Hilarius von Liebenthal, ber Jünger, Jungfer Cabinen Freyer, und der verkleidete Herr Johannes.

Felix Vielwind, Cammerdiener, und verstellete Jüngere von Liebenthal. Fabian Affenschwant, Diener.

Fran Culalia von Hohunk Wittib, Berr Alfons Vertrante.

Mag. Blasius Nasenweis, Rector paganus, der verstellete Aeltere von Liebenthal.

Meister Fritz Fingerhut vom Kratzenberg, funstreicher Schneider und Kleidermacher.

Mats Trümper, wohlbestellter Dsenschürer und Feuerverwahrer. Faulwanst, Immernaß, Schlingenstrick. Dren Diener fo nur ein Wort reben.

Den Cinhalt (Inhalt) wird der günstige Leser auß dem Werck selbst bester maßen einnehmen und sich darmit beluftigen.

Man wird schon aus bem Personal muthmagen können, daß — trot ber veränderten Namen — ber Inhalt bes Stückes wenig von Shakespeare abweicht. Da wir bas schon im Jahr 1658 in Zittau aufgeführte Stück "Die wunderbare Heurath Petruvio mit der bosen Catharine" nicht kennen, jo läßt sich auch nicht fagen, ob dem neuen Verfasser jenes Stück bekannt war, ober nur bas englische Driginal. Da auch in jener ältern Bearbeitung der italienische Name des Bändigers und unternehmenden Freiers beibehalten ift, so konnte sich auch auf diesen die brollige Bemerkung beziehn: "Bormahls von einem italiänisch en Cavalier practiciret" 2c. Gleich= viel aber, ob von Petrucchio oder Petruvio, jedenfalls schloß er aus dem Namen des Borgängers, daß — wie es im Nachwort heißt, das Stück it a= lienischen Ursprungs fei.

Die Worte des "Borredners" — wie er oben im Personenverzeichniß genannt ift - "ber gebulbige Siob, in bes frommen Socratis Sofen" lauten :

## Borrebner.

»Multa tulit fecitque sudavit et alsit, jämptlich geehrte Unwesende, Multa tulit, tas jag ich noch einmahl, welcher sich mit einem bosen ehterbissigen Weibe hat schleppen muffen. Deren er, wenn er ten gangen Tag burch, jhr armer gebuldiger Märtyrer gewesen, in dem jhn jhre bissige Zunge gestochen, ihr Mörterischer Sinn geplaget, auch offt ihre unbantige Bante gegnälet, noch bes Nachts ta bie Karten, so ben Tag gestritten, still liegen, zu Lohn die vires corporis, in den Rachen jagen, und sich wehl gar barzu bie Hörner zur lieben Gebult aufffeten laffen muffen. 3ch habe leiber viel und mehr als viel barvon erfahren, ich, ber ich ber gebulvige Hieb mich stets in tes frommen Socratis Hosen beholisen. 3ch bin mit einem Weibe, an Beseeligungestatt, gegnälet gewesen, von welchem ich wohl bab glauben können, daß fie aus ber Rippen, ohne Zuthmung eines Duentlein Fleisches, gemachet gewesen; weil ihr hartnättichtes, wiederwilliges Thun, und vorsetslich eigenhirniges lassen, solches mehr als zu viel bezeuget, sie wer eine von ten bosen sieben, ob tie sechse noch leben weiß ich nicht. Wolte Gott, es hatte zu meiner Zeit ber Sitten-Lehrer, welcher jetzt aufftreten wird, gelebet, ich hätte ben ihm wollen in die Schule geben, um zu fernen einem bosen Beibe ten Irrthum aus tem eigensinnigen Gebirn zu treiben, ober ten Teuffels-Kopff, welchen sie ihrem eigenen Befänntnuß nach auff: setzen, ben sich liegen zu lassen. Ihr sever in ber glücklichen Zeit, in berer ihr von ihm lernen fönnet, weil er ench tie beste weise zeiget, sonterlich ihr Jungen, die ihr was junges würklich, oder zu gewarten, habt, denn ein alter Hunt bos bandig zu machen, begreiffet die Kunft wohl, und saget mir Dank für gute Umveisung und Erinnerung: Wer aber solche nicht fassen, oder darmit fortfoinmen fan, fomme zu mir, und lasse sich von dem in der Gerult unterweisen, ter zu seinem Symbolo hat, perfer perpatienda."

Das Stück selbst hat fünf Atte (Handlungen), und ist der Inhalt in der ganzen Seenenfolge, und in allen wesentlichen Zügen mit dem Shakespeare'schen Lustspiele übereinstimment, abgesehn von mehrsachen Kürzungen des Originals. Selbst im Dialog sinden wir oft bei nur nebensächlichen Dingen den Shakespeare'schen Text heraus, so z. B. gleich bei Vetrucchie's

(Hartmann's) und seines Dieners Grumio (Wurmbrand) Auftritt, in ber Straße zu Padua:

- Hartmann. Wann mir recht ift, so ist diese Herrn Alfons Behausung. Du schlag einmal an.
- Wurmbrand. Was schlag? Wenn, was soll ich schlagen? Sehe ich bech niemand. Hat euch ja auch niemand leid gethan, den ich schlagen müste.
- Hartmann. Schelm ich fage schlag an, und schlag nur ftark an.
- Wurmbrand. Dieses ist abermahl eine Ursach, pro more, vom Jauer, meinen Buckel auff schlägen zu beschweren. Soll ich euch schlagen? Da behüte mich St. Niclas für.
- Hart mann. Narr ich sage dir, da schlag mir an, und stark genug, oder ich will dir deinen schemischen Kopf zerschlagen.
- Wurmbrand. Ich gedachte wohl, das Lied würde in solchem Thon aushalten: Mein Herr hat gewiß einmahl Lerm in seinem Kopffe, und haben ihm die Hornüffen das Gehirn zerwühlet. Ich soll ihn schlagen, der Teufsel schlagen ihn, ja wann es nicht über mir außgienge.
- Hartmann. Ich sehe wohl die Glocke will nicht läuten, ich ziehe denn den Schwengel. Ich wil dir die Ohren recken, und sehen, ob du kannst fa, sol, la, singen". (Er ziehet ihn ben ben Ohren hin und her.)

In ähnlicher Weise ist die erste Unterredung Hartmann's (Petrucchio) mit Catharinen ziemlich getren dem Original. Wie man schon aus dem Personal ersieht, sehlen auch die Freier der Vianca nicht, so wenig wie des verkleideten Hortenssio Unterricht bei Vianca. Den dritten und vierten Akt füllen die Scenen aus, in denen Catharina gezähmt wird: Petrucchio's angenommene Wildheit, die Scenen beim Essen, mit dem Schneider u. s. w. Petrucchio schließt schon den dritten Akt mit den Worten:

"Doch in mitten bieser Rasereh will ich ihr liebkosen und betheuren, baßes auß großer Zuneigung gegen sie geschehe, und dieses will ich die gantse Nacht durch, wechselweise, also forttreiben, daß jhr nicht einmahl mit dem Kopff zu nicken, oder ein Aug zu zu thun, möglich sehn wird. Dieses ist die rechte Manier ein bös Weib mit Freundlichkeit gut zu machen. So wird ihre hitzige Eigensinnigkeit, in dem ein stärker über sie kömmet, schon verfühlen, hernach wann es beh ihr im rechten Thon stehet, will ich auch gelindere Seiten

auffziehen. Wer eine bessere Manier weiß, als bie meinige, trete auf. Wir wollen uns um ben Meister ziehen."

Im vierten Alte sehlen auch die Wendungen nicht, daß Petrucchio gegen Latharinen die Sonne für den Mond ausgibt, dann wierer, als sie's zugesteht, sagt: "Ann irrest du dich doch, es ist ja die gesegnete Sonne." Catharina. "Gott lasse es dann dieselbige sehn. Ich bin wohl zusrieden, lasse es ein Wachslicht, Stern, Fackel, oder was jhr wollet sehn."

Das Stück ist auch schon barnrch bemerkenswerth, baß es sich von ben nierrig gemeinen Späßen ber Pickelhäringe und Hanswürste gänzlich sern hält, und von allen alten uns bekannt gewordenen Bearbeitungen Shakesspeare'scher Stücke ist dieses tiesenige, welche dem Originale noch am meissten tren bleibt. Um so mehr ist es zu bedauern, daß die srühere Form dieses Stückes stie vielleicht dem englischen Original noch näher stand unbekannt geblieben ist. In einem an den "Gunstgeneigten Leser" gerichteten Nachworte, welchem dann noch das "singende Possenspiel: die doppelt betrogene Enssersucht" solgt, sagt der Bersasser von dieser seiner Besarbeitung der Widerspänstigen:

"Lon tiesem Freutenspiele kan ich sagen, baß es eines andern, und toch auch mein sehe. Eines andern ist es, weil es nicht allein sch on offt von Comoedianten auff dem Schauplatz fürgestellet worden, sondern auch die Ersindung, alte Nahmen und Nedens-Arten deme, so es zuwer augesehen und gehöret, zeigen, daß es von Italiänischem Ursprunge: Mein fan ich es nennen, dieweil ich solchs, wegen seiner artigen Manier, gesasset, und auß meinem Kopsse, wie es mir gesallen, geändert, und hingesichrieben, nachdem es die geschwinden Einfälle, ohne Kopssbrechen gegeben."

1677. In dem fürstlichen Residenzschlosse zu Bevern ward in die sem Jahre zum Geburtstage der Herzogin von Braunschweig "in dero neus erbanten Frends und Traner-Spiel-Saal und dessen neuer Schaubühne" aufgesührt: "Tugend und Liebesstreit, ein Frendenspiel." Dies Stück behandelt den Stoff von Shakespeare's "Was ihr wollt", dech hat dem Bersaffer als Duelle zunächst die englische Erzählung von Barnaby Rich "Apolonins und Silla" gedient. Die Geschwister Silvius und Silla (bei

Shakespeare: Sebastian und Viola) erscheinen hier als Kinder des Königs von Chpern. Shakespeare's Herzog Orsino ist der Herzog Apolonius von Benedig, Olivia ist ein "Fräulein von Benedig", Namens Agalanta. Silvia, welche bereits in den Herzog, da dieser Chpern verläßt, verliebt ist, solgt demselben in Männerkleidung nach Benedig und nimmt bei ihm Dienste; und nach ihrer Flucht kommt auch der Prinz, ihr Bruder, nach Benedig, um sie aufzusuchen. Die zudringliche Liebe der Aggalanta zu der verkleideten Silvia, sowie die Berwechselungen mit deren Bruder sind ganz ähnlich wie bei Shakespeare behandelt; während aber die eigenklichen komischen Tiguren der Shakespeare behandelt; während aber die eigenklichen komischen Tiguren der Shakespeare'schen Komödie in dem Stücke sehlen, ist als Possenreißer niedrigster Gattung dem Herzoge ein Diener, Pickelhäring, gegeben und außerdem erscheinen noch Diana, Benus und ein Sathr.\*)

Bu "Biel Lärm um Nichts" und "Cymbeline".

1680 (od. 1682). Die vom Tode erwette Phönizia, eine anmuthige Sicilianische Geschicht, in einem Misch Spiel (Tragico-Comoodia). Auff die Schaus Bühne geführet von Michael Kongehl, Churfürstl. Br. Secretar. — Königsberg, Gestruckt ben den Rengnerischen Erben.

— Der unschuldig-beschuldigten Innocentien Unschuld; eine nach = denkliche Genuesische Geschicht in einem Misch = Spiel (Tragico Comoedia) auf die Schau-Bühne geführet von Mischael Kongehl, R. G. P. und Churfürstl. Br. Secretario. — Königsberg, Gedruckt bei den Reußnerischen Erben.\*\*)

Obwohl biese beiben Kongehl'schen Stücke in keinem einzigen Zuge an

<sup>\*)</sup> Gine genauere Angabe bes Inhalts findet man in der "Geschichte des Theaters in Braunschweig" von Ab. Glaser, nach dessen Angabe ein Exemplar des gedruckten Stücks sich auf der Wolsenbütteler Bibliothet, ein anderes im Privatbesitze in Braunschweig befindet.

<sup>\*\*)</sup> Michael Kongehl, geboren 1646 in bem altpreußischen Städtchen Kreuzburg, starb 1710 als Bürgermeister. Er schrieb anßer ben obigen Stücken noch viele Dramen, die meisten haben ähnliche gesuchte und pomphaste Titel, wie der der Innocentia, wie z. B.: "Die vom Himmel herabgestürmte Himmel-Stürmer unverfänglich auf den gegenwärtigen Kriegzustand gerichtet"; "Das vom ungerathenen Sansewind versuchte und verstuchte Kriegsseben"; "Das bedrückte und wieder erquickte Brandenburg" 2c. 2c.

Shatespeare sich anlehnen, so müssen sie tennoch hier genannt sein, schon weil es interessant und charafteristisch ist, daß in tieser Zeit ein gelehrter Dichter Shatespeare'sche Stosse tramatisch behandelte, ohne die Shatespeare'schen Stücke zu kennen.

"Die vom Tode erweckte Phönizia" behandelt tenselben italienischen Movellenstoff Die Geschichte Bandello's") von Timbreo de Cardona), welschen sich sieher, und zwar gleichzeitig mit Shakespeare, in Deutschland Jacob Aprer dramatisirt hatte. Aber Kongehl ist eben so selbständig im Bergleich zu Aprer wie Shakespeare gegenüber. Die Personen des Stückes sind: Timbreus, Graff von Cardona, Phönizien Liebster. Lionatus, Dorilla, Phöniziens Eltern. Phönizia, Timbreus Liebster. Gevondas, ein Erelmann und Königlicher Berienter. Eleobulus, ein Messinischer von Adel. Mariana, Lionatus Schwester. Florabella, Phönizien Schwester. Musiana, Limbreus Diener. Tisphone, eine Höllische Furie. Shoophant, Neidhardt, der Tisphone Bundssgenossen.

Timbrens beginnt bas Stud mit einem Liebesliet, bas also beginnt :

Phönizie, du Götter-Pfand, du haft die Glut in mir entbrannt, die keine Flut, kein Wolken-Negen kan wieder niederlegen, du machst in mir das Herzen-Weh Phönizie.

Dein güldnes Haar hat folde Kraft, Daß es mich aus der Freiheit rafft, und schleußt mich ein in Knechtschaffts-Ketten; Ach! laß mich wieder retten aus dieser bittern Angst-Gesahr dein güldnes Haar.

Dein Augen = Blit, bein Purpur : Mund, die mir zu schauen find vergunt,

<sup>\*)</sup> Der wieder ben Kern einer Geichichte in Ariost's "Masentem Mesant" nachge bildet hat.

dein Sonnen-gleiches Wangen-Prangen, Ach! halten mich gefangen; Es ist Eupidens Pfeil-Geschütz dein Augen-Blitz.

2C. 2C.

Timbrens ist gegen Phönizia in heftiger Liebe entbraunt und sucht sie durch ihre Dienerin "Madoune" (ist im Personenverzeichniß nicht genannt) zu berücken, scheitert aber an Phöniziens Tugend. Hierauf läßt er durch seinen Freund Cleobulus um Phöniziens Hand werben und erhält gleich durch diesen die Nachricht, daß sowohl Phönizie wie auch deren Eltern einwilligen.

Den zweiten Aft eröffnet Tishphone, die "höllische Furie", welche mit ihren Helfern, Neydhart und Sycophant, berathschlagt, auf welche Weise die Heirath zwischen Timbrens und Phönizia könne gehindert werden. Neydhard kommt dann als Hanswurst zu Gerondas, der Phönizien ebenfalls liebt, und nachdem er sowohl wie Sycophant verschiedene Possen mit ihm getrieben, verbünden sie sich mit ihm, um Phönizia bei Timbreo zu verleumden. Als Timbrens am Tage vor der Hochzeit sich seines großen Glückes freut, kommt Sycophant zu ihm, um seine Verleumdeng bei ihm anzubringen. Er fragt Timbrens, ob dieser glaube, daß Phönizia noch Jungfran sei, und da dieser sich darüber erzürnt und weiteres zu wissen begehrt, berichtet ihm Sycophant:

Ein junger Sbelmann,
mein eigner Herr (benkt ob ichs wissen kann)
ist manche Nacht bei eurer Braut gewesen,
und hat darzu auch diese Nacht erlesen,
gebenkt nun selbst, wie sie muß Jungfrau sehn?
Timbreus. Was sagt ihr mir? Da schlag ber Hagel drein?

Shoophant verspricht dem Timbrens, ihn zu übersühren, wenn er Zeuge sein will, wie sein Herr des Nachts zu Phönizia ins Fenster steigt. Timbrens, da er allein ist, bricht nun in große Klagen aus, daß sie, die er

als tugendhaft erlesen,

ein Lafter=Balg und Schand=Thier ist gewesen.

Es wird ihm nunmehr der Vetrug in der allerdürstigsten Weise vorsgespielt, indem Nehbhard, verkleidet als Sicilianischer Erelmann, und Speophant als dessen Diener, mit Strickleiter und Laterne kommen und Herr und Diener laut über Phönizia sich besprechen, als sei der Edelmann, der schon oft bei ihr gewesen, wieder im Begriffe zu ihr zu gehen. Nehdehard steigt die Leiter hinauf und besiehlt seinem Diener, nach Mitternacht wiederzukommen. Das genügt, den betrogenen Timbreus völlig von Phönizia's Schuld zu überzeugen. \*\*)

Den tritten Aft beginnen Gerondas, Sheophant und Nehbhark, indem ter dem Timbrens gespielte Vetrug berichtet wirk. Die hieran sich schließenden Vorbereitungen zur Vermählung werden nur durch die gegen Phönizia gerichtete schwere Anklage unterbrochen; doch erscheint nicht Timbrens selbst als Ankläger, sondern er hat seinen Vertranten Cleobulus damit abgesandt. Phönizia wird ohnmächtig hinausgebracht und bald darauf kommt ihre Kannnersran jammernd zurück, ihren Tot berichtend. Lionatus ist wüthend auf die Uebelthäter und der Akt schließt mit einer Scene, in welcher die triumphirende Tispphone ihre Helser begangene Schandthat zu verderben. Der Akt schließt, indem Tispphone "gräßlich solgendes Lied" singt:

Tisphone wittert,
daß alles erzittert
von wüthender Macht;
Kein donnerndes Knallen
fan wüster erschallen,
als wenn mein Zorn und Grimm erwacht 2c.

Im vierten Aft erscheint zunächst Gerondas von Gewissensbissen gemartert. Tispphone kommt hinzu und vermehrt seine Schmerzen, indem sie ihn peitscht, dazwischen wüthende Neden gegen ihn richtet und dann wieder auf ihn peitscht. Da Gerondas wieder allein ist, beschließt er, zuserst die Büberei dem Grasen zu entdecken und dann sich das Leben zu nehs

<sup>\*)</sup> Die Theilnahme bes Kammermädchens an bem Vetruge jehlt hier, wie auch bei Banbello. Doch ift biese Bervollständigung ber Jurigue schon bei dem älteren Original (in Ariost's "Rasendem Roland", 5. Gesang) vorhanden.

men. Vorher aber werden Lionato und Phönizia vorgeführt, damit wir erfahren, daß Letztere lebt und nur vor der Welt todt gesagt wird. Gerondas erscheint dann bei Timbreo und legt ihm das Geständniß ab. Dieser versgibt dem Renigen und begehrt von ihm nur, daß er dem Lionato die Mitteilung mache, woranf er den Aft mit einer Verherrlichung der dahins geschiedenen Phönizia beschließt:

"So lang ein warmer Geist wird meine Geister treiben, so lang, Phönizia, wird dein Gedächtniß bleiben in unverrückter Treu; dein Nach-Nuhm soll bestehn, bis Himmel, Erd und Meer ins erste Wesen gehn."

Im fünften Afte geschieht zunächst die Auseinandersetzung des renigen Timbrens und des Gerondas mit Lionatus. Letzterer will den Timbrens trotzdem als seinen Sohn anerkennen, wenn er austatt der todten Phönizia eine Andere aus seiner Hand zur Gattin nimmt. Timbrens entgegnet darauf:

Zu frehen? und so bald? das ist ein harter Schlag; Doch thu ichs, wann ers will, er melde nur den Tag.

Ehe nun die für Alle glückliche Auftlärung erfolgt, erscheint noch einsmal Tishphone:

"Da schlag der Donner drein! Gerondas ist entgangen der Folter meiner Peitsch; D Blut! Ihr Nattern = Schlangen, wie seht ihr dieses zu? Wo habt ihr euren Gift? Und du, Tispphone, was hast du nun gestifft mit aller deiner Wuth? Psuh! Psuh! du magst dich schämen, in dein versaultes Herz . . . "2c. 2c.

Tispphone will nun, da Timbrens und Phönizia wieder vereinigt werden und Gerondas durch seine Neue der Hölle entgangen ist, wenigstens dadurch ihre Wuth und Nachbegier befriedigen, daß sie ihre eigenen Ereaturen gegeneinander hetzt, zu Beider Verderben. Es geschieht dies durch einen änßerst plumpen Betrng, durch den sie es herbeisührt, daß Neidhard und Speophant gegen einander rennen und mit ihren Degen sich gegensseitig erstechen, daß sie "behde vor tod zu Boden sallen". Tispphone ist das durch einigermaßen besriedigt und es bleibt ihr nur noch übrig, sich "in die Hölle" zu stürzen. Späterhin stehen Speophant und Neichard wieder

auf, erkennen sich jest erst, und geleben Rache an Tispphone, welche sie bei dem "ganzen Höllen-Schwarm" verklagen wollen. Endlich ersolgt dann die Wiederauserstehung der todgeglaubten Phönizia, ihre Entschleierung als die dem Timbres von Lionalus zugerachte neue Gattin und Beider Wiedervereinigung.

Das Stück ist eurchgängig in gereimten Versen, zum größern Theise in Mozantrinern, welche jedoch in einigen Scenen oder Reden durch andere Bersarten unterbrochen werden. Namentlich sind die Dacthlen häusig angewendet, und besondern Werth scheint der gesehrte Autor auf seine hie und da angebrachte Alliteration zu legen, mit der er auch das Stück in solzgenden halsbrechenden Bersen schließt:

Timbreus. Timbrens weiß von Glüd und tessen Tüde zu sagen, toch hat tos Glüttes Blit tos Unglüts Stritte verschagen; Sein Herz hegt teinen Schmerz, von Amors Nerze gerührt; Mur herzliches Scherzen wird heute verspürt von wegen der lieblich entzündeten Flammen, drum jauchzet und schlaget die Hände zusammen!

Ob rer Verfasser tieses Stückes, wenn ihm auch Shatespeare's "Viel Yarm um nichts" turchaus unbekannt war, tech wenigstens Jakeb Uprer's "Schöne Phaenicia" gekannt hat, muß tahingestellt bleiben; man sollte es wohl veraussehen, obwohl aus einer Vergleichung beiter Stücke sich nichts erweisen läßt. Wohl aber ist es sieher, taß Kongehl ten ältern Novellenstoss kannte, was schon aus ter Venutzung jener in Vantelle's Erzählung vorkommenten Namen, tie weder Shatespeare noch Ahrer übernemmen hatte, hervorgeht. Shakespeare behielt nur tie Namen tes Türssten Don Petro und tes Leonatus. Bei Ahrer und bei Kongehl haben wir weitere Vergleichungen:

(Bandello:) (Ahrer:) (Shakespeare:) (Kongehl:)
Timbreo di Timborus, Graf Claudio, a Timbreus, Graf Cardora, Graf v. Gelisen. joung Lord of ven Cardona.
von Collisano. Florence.

| (Vandello:)   | (Aurer:)          | (Shakespeare:) | (Rongehl:) |
|---------------|-------------------|----------------|------------|
| Lionato       | Lionito von       | Leonato.       | Lionatus.  |
| de'Lionati.   | Loneten.          |                |            |
| Phönizia.     | Phänizia:         | Hero.          | Phönizia.  |
| Girondo       | Gerando, Dle=     | Don John.      | Gerondas.  |
| Olerio Valen= | rius Valerian ge= |                |            |
| ziano.        | nannt.            |                |            |

Diese Vergleichung ergibt: Daß von Shakespeare weber Uprer noch Kongehl einen Namen benutzt, wie sie auch sonst nichts aus seinem Stücke entlehnt haben; daß hingegen beide deutsche Dichter die Novelle gekannt haben und daß jeder selbständig in der Venutzung derselben war.

Das zweite ber hier verzeichneten Kongehl'schen Stücke, "Der unschuldig beschuldigten Innocentien Unschuld" bietet — obwohl auch tieses nur nach der italienischen Quelle, ohne Renntniß Shakespeare's, geschrieben ist — in der Vergleichung mit Shakespeare's "Cymbeline" ein noch größeres Interesse, weshalb hier auch ausführliche Mittheilung bavon gemacht wird (S. im Anhang). Un biefer Stelle möge nur noch auf bie Beziehungen des Stückes zu der Quelle hingewiesen werden, welche wir in ber Geschichte bes Bernado von Genna und seiner Gattin Ginevra, in Boccaccio's "Decamerone" (2. Tag, neunte Geschicht) kennen. wenig wie in der Novelle, so ist auch hier bei Kongehl von der mit der Hauptfabel verschlungenen Weschichte tes Belarius und ber beiden Königssöhne die Rede; eben so wenig vom König, von der giftigen Königin und von Cloten. Wie in der Novelle, so ift auch bei Kongehl der Gemahl Imogens (hier Ginevra's) ein einfacher italienischer Kaufmann; das Stück beginnt gleich mit bem Streite bes Ambrofins (Posthumus) und ten Pariser Raufleuten über die Frauen, und mit der unseligen Wette, die denn auch von Jadimo (hier Lous) durch dieselben Mittel wie in der Novelle und wie bei Shakespeare gewonnen wird. Charakteristisch ist es hierbei, daß auch im Rougehl'schen Stücke anstatt bes "Maal's unter ber linken Bruft, um bas ein paar gologelbe Härchen standen" (wie es bei Boccaccio heißt), "ein schwar= zes Maal an ihrer linken Hand" als Zeugniß bienen muß. — Bei Boccaccio ift

es ein spanischer Etelmann, ter tie verkleitete und flüchtige Ginevra sindet und sie auf seinem Schiffe mit sich nach Alexantrien nimmt, wo er dem Sultan mit einigen Falken ein Geschent macht. Auch Kongehl läßt seine Innocentia durch einen gewissen Palämen, der dem Sultan Falken zu bringen hat, vor den "Türkischen Kahser Solimannus" kommen. Kurz, alle genauen Bergleiche ergeben, daß auch hier der deutsche Dichter Shakespeare nicht gekannt und nur aus dem Novellenstoff geschöpft hat.") Wie bei dem vorigen Stücke (der "Phönizia", so hat er auch hier die Handlung mit allegerischen Figuren (Eris, Berläumdung, Geiz, Betrug ausgestattet, welche die eigentlichen Triebsetern für die Handlung abgeben und durch eine über die Maßen schwülstige und grauenvolle Sprache ausgezeichnet sind. 1682. Erste aussind D. G. Morbes, in dessen "Unterricht von der benticken Sprache".

1682. Gine Nachbiltung tes Gruphius'ichen "Beter Squeng". Bon Christian Weise: Luftiges Nachspiel, wie etwan vor tiesem von Beter Squeng auffgeführet worden.

Bon Tobias und der Schwalbe, gehalten ten 12. Februar 1652. Ift abgetruckt in: "Christian Beisens Zittauisches Theatrum". 1699.\*\*)

Die Nachbiltung tes Gruphius'ichen "Peter Squeng, t. heißt ter Form teffelben", ift in tem (unten angeführten) Gesammttitel tieses

<sup>\*)</sup> Nebrigens existirte bereits ein weit älteres Stüd, bas ben gleichen Stoff behandelte. Es ist ichon von Gettichet, welchem Cymbeline unbetannt war, im "Nötbigen Berrath" erwähnt und sührt ben Titel: "Eine ichöne historia von einem svommen Gettsürchtigen Kausmann von Padua, welcher zu Mantua in Beylein anderer Kauslent, wegen seines lieben frommen Weibes Ehr und frömmigteit, sein Hab und Gut verwettet, solches aber ihm ein leichtsertiger Spechant mit betrug und verecht abgewonnen 20,, burch Zachariam Liebboldt von Solbergt. Gebr. zu Brestam turch G. Bawmann 1596. — Da Shafespeare's Cymbeline aus bes Dichters leyter Periode herrisht, so ist selbstwerständlich bies beutsche Stüd das entschieden ältere. Die Bearbeitung des Nevellenstosses ist hier eine wahrhaft tindische. Dech ist mir's sehr wahricheinlich, baß Kongehl dies ältere, durch die Naivetät in der Behandlung sehr interessante Stüdgekannt hat.

<sup>\*\*)</sup> Der vollständige Titel dieser Sammlung lautet: Christian Weisens Zittauisches Theatrum. Wie ieldes Anno M. D. C. LXXXII. präsentiret worden, bestehende in drey unterschiedenen Spielen. 1. von Jacobs doppelter Heyrath. 2. von

Buches noch bestimmer bervorgeboben. Daß Christian Weise tas eigentliche Borbilt, die Hantwerter : Comotie im Commernachtetraum, nicht gefannt hat, ist mit Bestimmtheit anzunehmen. Aber auch im Bergleich zu Grophius ist die Beise iche Bosse eine burchaus selbsständige Arbeit. voll echter, wenn auch berber Komit. Der Inhalt ist in Kürze: Bu bem Geburtstage eines Grasen wollen bessen, hoff : Ratbe " eine Comotie von gemeinen Leuten aufführen lassen , westelb bie Aufsorderung erging: , wer eine Comotie sertig batte, der möchte sich einstellen. Der Heffrach Medern flagt: Er hätte gehofft, "es wurde sich etwan ein Schulmeister in seiner Kunft sehen lassen. Aber nun werde ich fast von so viellen Kerlen überlauffen, als wir Apostel haben."

Der erste Unt ("Handlung" Gerlegenheinen der herren. Berardia a gung wegen ber Auswahl. Nach vielen läderlichen Berschlägen auf melde Weise bas beste von den Stüden ju ermitteln sei, wird der Karb bes Ur ich enschwer Bonisazius Lauterbach angenemmen, besten hund ber eine sehr seine Dund ber eine Rase bas Stüd ausstuden soll. Es geschieht dies mittem der hund bei dem Stüde seines herrn verweilt, weil dieser ein Stüde steine Perru verweilt, weil dieser ein Stüde seines und ber Gesachte von Io. bias und ber Schwalbe vor. Die Rollenversbeitung geschieht blindlings durch den Sohn des Kirchenschenes.

In der zweiten "Dandlung werden verschiebene Zänkereren vorzeführt die unter ben Tarstellern einstehn. Um Schlusse biebes Afres wird Bentjacius gefragt, ob er bas Stud seibst gemant habe; er möge es lieber gleich vorber gestehn, bamit er bernach keinen Schimps boshalb eilebe. Bonifacius gestehr ein: Die Ber se babe er selber gemacht, aber zu ben Reimen habe ibm ein Student geholfen.

Aus der wirflich außerft komischen Aufführung selbst die den drimen Alte einnimmt, möge nachstehende Probe mitgesheilt werden:

dem Rearedinanischen Rebellen Meiannelle. 3. In einer Parodie eines neuen Beter Spuenzens von lauter Absurdis comicis. — Dresden. In Bertegung Jerann Serft Microcus und Jer Corth Jimmermann drucks Jed Contad Rüger 1699.

Ehriftign Beile mei geb. in Sittan 1/42 und fane 17.68 ale Meiner bes Birtaut: Etmnastume. Unter feinen überaus jabliermen Schriften befinden fid med: ale stülligig Theaterfillde, von benen 31 im Drud erfchienen.

Em Suld von bervorragender Bedennung ift der im "Simauniden Treater" entraliten Majaniello. (Bgl. S. 51.,

Die Personen ter Komörie sint: Der alte Tobias, ter junge Tobias, tes Tobias Hausfrau, ter König zu Rinive, Engel, "fingente Schäfer", ferner: Eine Want stargestellt burch ten Glodenläuter Wetterfahn, eine Ziege targestellt vom Sohn tes Bonifacius, ein Hund, eine Leiche, ein Leuchter, eine Bank und entlich die Schwalbe die Thiere sowohl wie leblosen Gegenstände personissiert). Der Darsteller der Want präsentirt sich:

Glück zu, wem ist das Ding bekannt? Ein leiblich Mensch, der spielt die Wand. Und steht so seste, wie ihr schaut, Uls wär's mit Fleiß also gebaut. Doch daß ihr wisset, wer ich bin, So red' ich, darnach tret' ich hin. Ich häng' die Teppicht in die Höh, Weit der König zu Ninive Gar bald will treten in das Hauß: Drum put ich diese Zimmer aus.

Berante (Gräflicher Gaft). Eine artige Want, die fich felber putt. Ueuto (gleichf. Gaft). Und eine fluge Want, die ihren But felber recommanbiren fann.

Berante. Berr Kirchschreiber, mas ift biefes?

Bonif. Es ist tie Bank. Hört nur, was vor tröstliche Cachen berauskommen.

Ber. Ich wollte mir in meinem Hause nicht viele solde Bante wiinfchen; ebe die Gaste kamen, so hatten sie bas Essen vom Tische weggenascht.

Marcolphus der Darfteller ber Bant, retet fehr geschwint :

Weil ich die Bank agiren foll, So gefällt mir das Wesen wohl: Denn wer mir will ein Bein zerbrechen, Den kann ich in den Rücken stechen.

Bonifacius (ruft in währenben reben) Langfam, langfam. Marc. (fehr langfam). Den Teppich habe ich umgenommen. Weil der König soll zu uns kommen.

Meld. Geschwinder, geschwinder — "

(So wiederholt es fich noch einigemal; nach verschiedenen Auftritten femmt endlich Peter als Schwalbe.)

Die Musicanten streichen Unisono als eine Leger, Beter singet brein:

Peter. Her komt die liebe Schwalbe, Nehmt euch fein wohl in acht, Daß ich euch nicht befalbe, Es ist doch sinstre Nacht. Berwahret euer Angesicht; Die Handgranate schonet nicht.

(Er fteiget hinauff über bie Wand in bas Reft.)

Acut. Herr Bonifacius, weil dieser Actus währet, so wird das Frauenzimmer wol einen Abtritt nehmen.

Bonif. Wie fo, mein Berr?

Acut. Wo es nach der Historie geht, so ist ein hestlich und stinkend Vossenspiel noch übrig.

Bonif. Laß mich boch ungehofmeistert. Dem Werde ist schon abgeholsen, daß wir nichts garstiges sehen und nichts stindendes riechen werden.

Acut. Die Schwalbe hat gewiß eine Zibet-Kate gefressen, die wird dem lieben Mann sachte ins Gesicht fallen.

Bonif. Nein er hat einen Topf mit schwarzen Holunder Muß in der Hand, den mag er herunter schmeißen.

Acut. So wird das gante Gesichte schwartz.

Bonif. Ist boch die schwarze Farbe ein Zeichen der Blindheit.

Acut. Ich bin gefangen. Was wil man thun? Ein jedweder Künsteler behält doch in seiner Kunst Recht überlen.

Peter. Wenn ihr dort unten schwatzen wollet, so werde ich meinem Gesange die Pfeiffe einsteden.

Bonif. Singt fort, wir schweigen schon.

Peter. Da sith ich in dem Neste
So reinlich als ich kan.
Komt her ihr fremden Gäste
Und seht das Lager an.
Fällt mir ein Duärgel in das Hauß
So schmeiß ichs zu dem Fenster naus.

(Peter schmeißt ben Topf herunter und trifft Marcolphus.)

Bonif. Ey, ey, da ist was ausgelassen, Tobias sol noch kommen. Die Bank wird wohl von dem Wurffe nicht verblinden. Marc. ,fieht auf). Wer hat mich zu werffen? Ich heiße ben einen Schelmen.

Peter. Du berufter Schinken-Dieb, hab ich's gerne gethan? Marc. Bas? Bo habe ich Schinken gestohlen" 2c. 2c.

Die Scene führt zu einer großen Prügelei, so daß das Stiid unterbrochen wird. Das Spiel wird später wieder mit dem Erscheinen des Hundes fortgesetzt, dann nochmals unterbrochen, worauf dann der Gräfliche Gast Sieghard ein Gedicht des jungen Sohnes vom Kirchenschreiber verlesen läßt, worin die Schnsucht eines jungen Menschen ausgesprochen wird, bald ein Bräutigam zu werden.

Man bemerke aus vorstehenter Probe u. A. auch, wie bie bei Shakesspeare bas Spiel unterbrechenten Zwischenreben ber Zuhörer sich auf Grusphius' und auf Weise's Komörie übertragen haben, wie aber anterseits bie lächerliche Darstellung von Thieren over leblosen Gegenständen in immer größere Uebertreibung gerathen ist. — Wie vorn im Titel ausbrücklich bemerkt ist, fant die Aufführung der Posse 1682 statt.

## Etwa 1680-1700. Der bestrafte Brudermord ober: Pring Hamlet von Dänemark.

Von tiesem Stücke existirte ein Manuscript, tas sich — zusolge einer Angabe tes Gothaischen Theater Ralenters von 1779 — im Besitze tes Schauspielers Eckhof besant und tem Herausgeber jenes Kalenters, Reichard, von tiesem mitgetheilt wurde. Das Manuscript trug tie Unterschrift: "Pretz ten 17. Oktober 1710", toch ist bas Stück ohne Zweisel ältern Ursprungs, ta es ganz im Ton jener Haupt- und Staatsaktionen gehalten ist, welche in ten letzten Decennien tes 17. Jahrhunderts üblich waren und bis gegen tie Mitte tes 18. Jahrhunderts in marktschreierischer Weise tem Publikum dargeboten wurden. Reichard bruckte zuerst einen Auszug davon in seinem Kalender ab, mit ter hinzugesügten Bemerkung: So sah es vor achtzig Jahren mit dem Geschmack unserer Parkerre aus! — Balt nach Reichard's Mittheilung, i. 3. 1781, wurde das Stück vollständ ig in der Zeitschrift Olla potrida abgebruckt.

Obwohl in tiesem Stücke alle Poesie vernichtet und ins Triviale herabgezogen ist, so läßt sich bennoch tie Shakespeare'sche Tragörie rentlich baraus erkennen, sowohl in den Grundzügen, wie in vielen Dialog-Stellen. Das Personen-Verzeichniß beginnt mit bem "Geist bes alten Königs von Dänemart", bann folgt "Erico, Bruder bes Königs", bann Samlet und seine Mutter "Sigrie". Bon ben Namen ber übrigen Bersonen sind nur Horatio und Ophelia geblieben, die andern sind alle verändert, besonders beachtenswerth ift hiebei, baf Bolonius ben Ramen Corambus führt; ba auch in ber ersten englischen Ausgabe tes Hamlet von 1603 ber Name bes Polonius Corambis lautet, fo ift anzunehmen, daß bas Stück ursprünglich von den englischen Comodianten nach jener Quart-Ausgabe in Deutschland gespielt wurde. Doch hat der spätere deutsche Bearbeiter zu= verlässig auch die Folio-Ausgabe benutt, indem Züge baraus, die in dem Druck von 1603 fehlen, auch in bem beutschen Stück enthalten sind. Der Prolog, in welchem "tie Nacht" sich mit den ihr dienstbaren Furien unterredet, ift wohl eine Bereicherung, die das Stück von dem letzten deutschen Bearbeiter erhalten hat. Der Ton bieses Prologs erinnert an die Furien-Sprache in den Kongehl'schen Stücken von 1680, ift ebenfalls zum größern Theil in Alexandrinern, aber schwungvoller, als die Sprache Rongehl's, während ber Dialog des Stückes selbst entsetzlich platt ift.

Bon den Personen der Shakespeare'schen Tragödie sehlen Rosenkrants und Güldenstern, wie auch Fortimbras, doch wird Letzterer am Schlusse erwähnt. Sonderbarerweise hat der Bearbeiter auf die Kirchhofssene mit den Todtengräbern verzichtet, wogegen er es noch nicht, wie die spätern Bearbeiter, für nöthig hielt, Hamlet am Leben zu lassen; es ist sogar noch eine Leiche mehr, als bei Shakespeare, nämlich — der Hanswurst, oder wie er hier heißt: der Hosnar Phantasmo.

1705. Die bose Catharina, Comovie von Christian Beife, in Zittau aufgeführt. Das Stück ist nicht gedruckt worden, befindet sich aber im Manuscript in der Zittauischen Stadtbibliothek. \*)

Die Ausführung bes Grundgebankens ist in tiesem Stücke eine burchaus selbständige, von Shakespeare so sehr abweichente, baß nichts als bie

<sup>\*)</sup> Das Manuscript ist mir zur Benntung von Herrn Bibliothefar Dr. Tobias in Zittan giltigst zugestellt worden.

ganz allgemeine Itee tamit übereinstimmt. Daß ber Versasser ben Stoff aus einer älteren Quelle erhalten hat, als aus ber Comödie von 1672 "Kunst über alle Künste", zeigen die trei aus dem Shatespeare'schen Stücke genommenen Namen Baptista, Catharina und Vianca, von denen nur der der Catharina in dem ältern deutschen Stücke vorkommt.

Das Stück beginnt mit einer Scene, in welcher Catharine, tie Tochter Baptiffa's mit ber Dienerschaft gantt, alle Aufträge ichlecht befolat fincet und tie Diener mit ben gröbsten Schimpfworten, Schelm, Halunke, Rabenaß u. beral. traffirt. Zu ihrem Bater beflagt fie sich hierauf, wie schlecht es ihr gehe: "Ich weiß nicht, warum ich so unglücklich bin, ich thue feinem Menichen was zu leite, bech wer mich nur ansiehet, ber läßt mich nicht zufrieden." Baptista zeigt sich ihr gegenüber als ein sehr schwacher Bater, burch teffen Nachaiebiakeit auch seine zweite Tochter Bianca viel zu leiren bat. Catharinens Turannei gegen Bianca, tie fie mit ihrem Liebbaber Mako aufammentrifft, wird in ber nächftfolgenden Scene gezeigt. Auch über Bianca's Treier erbont fie fich. Sie faat bernach: "Ich habe vor ter Saußhaltung nicht Zeit, baß ich mich nach einem Kerl hätte umfeben fönnen, Müßiggang ist aller Laster Anfang, und ba will ich meiner Schwester einen Riegel vorschieben, tag ihr tie Getanken wohl vergeben sollen." Baptista ist auch so ungerecht, bag er Mate und andere Freier Bianca's abweift, weil fie nicht eher heirathen burfe, als feine altere Tochter Catharina. Nachtem und noch in verschiedenen Scenen Catharinens Bosartigfeit gezeigt ist, hat sich Mato, um mit seiner Geliebten zusammenzufommen, in tem Sause als "Solzschläger" eingeführt, und hat beim Solzschlagen ein zärtliches Rentezvous mit Bianca. Entlich ist auch ein gewiffer Denno gefunden, ter, um Bianca's Freier zum Ziele zu führen, um Catharina sich bewerben soll. Nach der ersten Unterredung, die Henno mit ihr hat, ist er tann sehr verwundert, tag man sie ihm als so bos geschilbert habe, ba fie fich gang fauft und verständig zu ihm äußerte. Gleich barauf gerath aber Catharina gegen einige Bauern fo in Buth, bag fie einen "Prügel" ergreift, und fie mit Schlägen herumjagt. Hehne, ber bies aus der Ferne beobachtet hat, tritt von seiner Werbung zurück. Als hierauf ein anderer junger Mann Ramens harmen Shafejpeare's Petrucchio)

anlangt, wird demfelben mitgetheilt, er könne mit Baptista's Tochter Catharina ein großes Glück machen, um so mehr, da sie so eben arg beschimpst worden sei. Es wäre nämlich, wird Jenem berichtet, ein Mensch gesommen,

"ber hat treffliche recommendations schreiben. Er führt sich wohl auf, der Herr Bater hat auch Anstalt gemacht, ihm ein freien Zutritt zu erstatten; doch nun könnnt's heraus, Er ist allen Leuten schuldig, er geht davon, das Mädgen ist einmal vezirt, und wenn jeho einer käme, so hätte er das reichste Mädel in der Stadt zu seiner Liebsteu".

Harmen geht auf ben Vorschlag ein und sendet zunächst seinen Diener in Baptista's Haus. Nachbem bort uns wieder verschiedene Bosheiten Catharinens mit ihren Mägben, sowie einige spaßhafte Scenen zwischen ben Dienern Baptifta's (Lax) und Harmen's (Tito) vorgeführt wird, hat Sarmen eine Unterredung mit Catharinen, in der fie beide sich aufs leich= teste verständigen, indem er auf alle ihre Wünsche, die sie nach und nach als Bedingungen vorträgt, gern einwilligt. Bei Baptifta melbet sich nun auch ein anderer Freier Bianca's, Namens Sander; berfelbe wird von Baptista freudig empfangen und soll Bianca aufgebrungen werden. End= lich, nachbem Bianca lange widerstrebt, enthüllt sich Sander als Mako's Freund, und führt benselben berein, ber beglückten Bianca in die Urme. Che wir nun im vierten Afte Harmen's Zähmungsmethote felbst zu sehn bekommen, werden wir durch eine ganze Reihe von Gesprächen zwischen seinen Dienern, wie auch unter ben Freunden, vorbereitet. Catharina wird uns bazwischen vorgeführt, wie sie hungern muß, wie sie ber Roch durch die Vorzählung vieler ausgesuchter Speisen, die er ihr bereiten wolle, noch mehr peinigt. Endlich meldet ihr der Diener Tito:

Jungfrau, da ist ein Mädel draußen, sie hatte solche schöne Butter Plätze, soll ich welche kaufen?

Cath. Laß sie doch herein kommen, und wenn ich vor einen Plats einen Thaler geben soll, so will ich ihr welche abkaussen.

Tito. Gut so will ich welche herein bringen; ach sie waren so hübsch mit gäler Butter beschmert, man mußte das manl leden, wenn man sie nur von weiten ansahe.

Cath. Halt mich nur nicht auf, von foldzen Worten werde ich nicht satt. (Tito geht ab.)

Cath. Ud nun weiß ich auch, was ein Mensch aushalten muß, wenn er hunger sterben muß; ach wo bleiben benn bie Pläte.

Ti to (fommt). Jungfrau, wenn mir's nicht an der Courage fehlte, diesmahl hätte ich ein Todtschlag begangen.

Cath. Du willst gewiß ein Menschen todtschlagen und willst mir solch Fleisch zu fressen geben.

Tito. Ich ich fan's vor Bosheit faum erzählen, das Märel hatte folde schöne Pläge. Run fam des Richters Großfnecht und riß sie ihr auß der Hand. Sie lieff ihm wohl nach, aber der Kerl hatte eine Gusche, es hatten 10 Pläge auf einmahl drinnen Raum.

Cath. Ach, so habe ich wieder nichts. Sol ich Hunger sterben, so macht mir das Maul nicht wäffericht — 2c.

Später, da Catharina noch immer hungert, tommt Harmen hinzu; da er von Catharine vernimmt, sie habe noch nichts zu essen gekriegt, stellt er sich sehr wüthend an und versichert: "Wo mir die Leute nicht aus dem Weg gehn, so mache ich ihre Weiber zu Wittwen und ihre Kinder zu Wanssen." Die Diener laufen alle davon.

Cath. Ach mein Herte, er gebe mir nur zu effen, die Schläge wollsten wir den Kerlen schenken.

Harmen. En ich lasse nir nicht einreben, wenn ich böse werbe, und wenn kein respekt auf der Welt nicht sei, so wil ich selber nicht leben; ich habe meine Liebste nach meinem Hergen genommen und ich wolte mir eher einen Finger lassen abschneiden, ehe ich ihr was zu leide thun wollte, und die Canalien sollen sie nicht besser respectiven, ich werde unleidlich und wo ich niemanden das Herge aus dem Leibe reißen kann, so reiße ich mir es selber aus.

Cath. Mein Berr ift boje und friege ich wieder nichts zu effen.

Harmen ruft hiernach tie Diener noch einmal herein, tobt hin und her und befiehlt, daß ein gutes Essen bereitet werde. Dann wendet er sich zu Catharinen: "Nun mein Kind auf das jetzige spatzieren fahren sol das essen wol schmecken. (Er führt sie ab.)

Hintz. So sol eine Frau Gedult lernen und ich sehe es dem Herrn an, er hat die Kunst trefflich gelernt, bald thut er böse, bald verliebt, bald ist er gut, bald geht er in gedancken, und keines geht ihm vom Hertzen."

<sup>·</sup> hier ift wieder einer ber wenigen, freifich febr ichwachen Antlänge an Shafeipeare's Dialog, nämlich an die Worte Petrnechio im 4. Afte, am Schluß ber ersten Scene.

Auf diese Zähmungsprobe solgt nur noch eine zweite ungleich stärkere, als Catharina (im fünsten Akt) einen Rückfall bekömmt und einen der Diesner hinausgeprügelt hat. Dieser meldet es dem Herrn, welcher beschließt, selber zu ihr zu gehn, um sie zu der Reise abzuholen, die sie zum Berlöbniß ihrer Schwester machen müssen. Harmen hat seinen Leuten, Lax und Tito, besohlen, sich mit Bürsten zu versehn, und sobald er besiehlt, sollen sie Frau binden, sie in eine "Wiege" legen und ihr die entblößten Fußsohlen bürsten. Catharina kommt dazu.

Harm. Mein Kind wie so melandholisch, wir sollen auf ein Bertöb= nig reisen.

Cath. Lag mich zufrieden. - -

Sarm. Mein Kind bas haben wir einander nicht versprochen.

Cath. Ich weiß nichts davon, ich habe nichts versprochen (sie springt auf), ich bin kein Narr, ich bin keine Magdt, steht euch mein Wesen nicht an, da ist ein Messer, stecht mir durchs Herze, denn ihr habt doch keine Freude auf der Welt, als wenn ihr mit mir zu Grabe geht.

Sarm. Mein Rind madje mid nicht bofe.

Cath. Was frage ich darnach, er fol böse werden, und sol mir ren Half brechen, ich mag ohne dem nicht leben.

Harum wilstu nicht bei mir leben, mach es nur, daß ich dich lieb haben kann.

Cath. Ich mag einen folden Bettel Hund, einen folden Hungerleider nicht haben. Schlagt mich todt, schlagt mich todt, so komme ich der Marterloß, und kann nach meinem Tode wiederkommen und kann euch krengeln.

Barm. Resolvire bid, fol ich hübsch oder bose thun?

Cath. Wil ichs doch haben, die gantze Welt fol bofe thun, und wer es unterläft, dem weiß ich keinen Dank.

Harm. Allo ihr Bursche, bringt mir die Chaise Roulante heraus.

(Sie bringen fie.)

Sarm. Run frage ich zum letten Mable.

Cath. Je so thut doch nun, was ihr nicht laffen könnt, da stehe ich, es währt doch nicht länger, als ich gestorben bin.

Harm. Greifft an. (Lax und Tito fassen sie an und legen sie in die Wiege und binden sie zu, sie schrent lästerlich.) Nun laß dich zwingen. (Der Junge kömmt und wiegt sie, sie schrent in der Wiege, Schelmen, Diebe und Strassenräuber send ihr.) Mein Kind, die Gnaden Thüre ist noch offen, besester dich, aus der Wiege ist sonst kein erlösen.

Cath. Lag mich heranstommen und ich will bir bas Bert abstechen.

Barm. Heraus mit ten Bürften. (Sie fangen an zu burften, fie lacht abschenlich und schreit bargu.)

Sarm. Wilftu from werben?

Cath. Dichlagt mich tobt.

Harm. Mit einer todten Frau ist mir nicht gedienet, ich verlange eine fromme Frau. (Die Bende bürsten, der wiegt sie, sie schrent schrecklich bazu.)

Lax. Ach Herr, die Frau spricht, fie wil from sehn.

Sarm. Wilftu from fenn?

Cath. Ad ja.

Harm. Die Worte gehen nicht recht von Herten, gehe in das Zimmer und besinne dich, und ihr tragt die Wiege herzu rein, darnach wollen wir mit einander reden, ehe ich mich zu Tode quale so wil ich dich zu Tode bürsten.

Die Nachricht von bieser schwecklichen Behandlung Catharinens ist aber in ihr väterliches Haus gedrungen. Baptista ist außer sich über diesen Tyrannen, diesen Bluthund von Schwiegersohn, und er will nicht nur, daß die Sche getrennt werde, sondern daß in Folge dessen auch die Berbindung zwischen Bianca und Mako aufgehoben werden müsse. Die Liebestente werden durch diese Nachricht so schwerzlich getrossen, daß sie beschließen, dem Hause heimlich zu entsliehn. Da sie schon Borbereitungen dazu treisen, kommt die überraschende Anmeldung von Catharinens und Harmens Antunst. Alle verwundern sich nicht wenig, die Beiden so trautich und vergnügt beisammen zu sehn. Diese aber meinen, man möge nicht Alles glanden, was vom Dorse etwa durch böse Alatschmäuler für Berichte über ihren Unstrieden ihnen zugebracht wäre und Catharina verssschert:

"Benn ich meine Tage die böse Catharina gewesen wäre, so will ich's den Narren zum Possen thun, und will allezeit meinen Liebsten in Gestalt einer frommen Catharina caressiren." (kust ihn.)

Man ersieht aus tiesen Proben, daß von den nothwendigen Uebergängen, wie sie bei Shakespeare vorhanden sind, das Weise'sche Stück nichts enthält. Dasselbe ift außerdem mit einer erstaunlichen Menge überslüssiger Personen, Diener, Freunde, Bauern u. s. w. angefüllt, weil der Versasser

immer bestrebt war, so viel als möglich Schüler zu beschäftigen. Durch biese Uebersabung mit gleichgistigen Personen und Scenen wird bas Ganze unmäßig breit und sangweilig. Jedenfalls gehört die böse Cathavina, trot mancher glücklichen Wendungen, die bas Stück enthält, nicht zu Weise's besten Arbeiten.

1708. Anize Erwähnung Shatespeare's burch Bartholb Feinb, mit Berufung auf ben "Chevalier" Temple.

1715. Erwähnung Chafespeare's in Menden's: "Compendiojes Gelehrten-Legicon", worin feine geringe Bilbung, aber auch fein poetisches Genie zugegeben wirb.

1741. Die erste eigentliche Uebersetzung eines Shakespeare'schen Stückes mit Angabe seines Namens:

"Bersuch einer gebundenen Uebersetzung des Trauersspiels von dem Tode des Julius Casar. Aus dem Englischen Werke des Shakespear. Berlin bei Ambrosius Haube. 1741.

Der in dem Buche selbst nicht genannte Verfasser dieser Uebersetzung war Caspar Wilhelm von Borck, geb. 1704 zu Gersborf, gestorben 1747 als Königl. Preuß. Staats- und Cabinetsminister und Curator ber Atademie ber Wissenschaften. Die Uebersetung ist durchgängig in Alexandrinern; selbst die Prosastellen des Originals sind mit verschwenderischer Arbeit in diesen Vers umgewandelt. Im Vorwort (Siche im Anhang) spricht ber Verfasser, bamals noch preußischer Befandter in London, sich mit unerhörter Selbstverleugnung aus, daß er "die Gesetze der Schaubühne nicht verstehe", und teshalb auch "zur Entschuldigung dieses Trauer= spiels fein Wort verlieren wolle". Wenn man ihm die häufigen Fehler daraus entdecken wolle, so würde ihn dies aufmuntern, "in seinem Müßiggange noch mehr bergleichen gestohlene Schriften auszuhecken und ben Buchdruckern Arbeit zu verschaffen". — Unter ber Bezeichnung "Müßiggang" foll wohl nur "Muge" verstanden sein, soust würde der Herr Gefandte wohl seiner Laster Anfang als Staatsgeheimniß bewahrt haben. So wunderlich übrigens uns jetzt die paarweisen Reime der Alexandriner in diesem Stücke tlingen mögen, so wird die dabei erstaunlich treue llebersetung schon daburch bereutent genug, taf fie in einer Zeit erschien, in ber bei uns Shafes speare noch gänglich unbekannt war.\*)

- 1741. Gottsched's erster bestiger Ausfall gegen Shafespeare. Bgl. S. 63).
- 1741. 3ch. Clias Schlegel's Anffah "Bergleichung Shalespeares und Andreas Gruph's". (Bgl. S. 64.)
- 1750. G. E. Leffing erwähnt zum ersten Male Sbatespeare neben andern englischen Dramatitern, bie unfre hochachtung verdienten. (Bgl. S. 81.)
- 1755. G. E. Leffing führt mit "Miß Sara Sampfon" nach englischem Borbilb bas burgerliche Tranerspiel in Deutschland ein.
- 1756. Uebersetzung mehrerer Scenen aus Shafespeare's " Richard der Dritte", in ben "Reuen Erweiterungen ber Erkenntniß und bes Vergnüsgens", 1755. (Vgl. S. 77 und im Anhang.)
- Coriolanus. Ein Trancrspiel aus bem Englischen von Jacob Thomsen. Uebersetzt von J. F. C. (Steht in : "Neue Erweiterungen ber Ertenntniß und bes Vergnügens". Leipzig 1756.)

Es ist dies, wie schon die Angabe auf dem Titel zeigt, eine selbständige Dichtung Thomson's. Die Tragödie beginnt im Lager der Bolster, dei denen sbereits im 4. Austritt Coriolan erscheint, um sich mit ihnen gegen Kom, das ihn bereits verstößen hat, zu verbünden, und endet mit der Ermordung des Helden durch die gegen ihn verschwornen Bolster.

1758. Romeo und Juliet. Befindet fich in "Neue Probestücke der Englisschen Schaubuhne, aus der Ursprache übersetzet von einem Liebhaber bes guten Geschmacks". Basel 1758.

Die trei Bänte der Sammlung enthalten: 1. Bon Joung "Die Rache" und "Busiris", den "Cato" von Atdison; 2. "Dedipus" von Dryden, "Die Waise" von Otwah, "Romeo und Juliet" von Shakespear; 3. Die "trauernde Braut" von Congreve, Elfrieda von Masan, und die "schöne Reuerinn" von Nic. Rowe.

In der "Bibliothet ter ichonen Wiffenschaften" (von 1760) wirt bie

<sup>\*)</sup> Eschenburg, ber in seinem sehr verdienstvollen Buche "leber Shatespeare" auch biese llebersetung eingehend bespricht, berichtet baselht: Man habe von dem llebersetzer auch "einen Versuch einer gebundenen llebersetzung des Lufan" (Halle 1749) und berselbe babe die Ehre genossen, daß König Friedrich II. selbst sein Eloge schrieb, welches in den Mémoires de l'Academie de Berlin (1747—49) und in den Mémoires de Brandenbourg abgebruckt ist.

ganze Uebersetzung ziemlich scharf getabelt, ohne jedoch daß "Romeo und Julie" besonders besprochen wird, und der Aritiker bemerkt ausdrücklich, daß er nur Otway's "Waise" gelesen habe; doch schienen alle Stücke — übrigens sämmtlich in fünffüßigen reimlosen Jamben übersetzt — von Einer Person herzurühren. Trotz der Ausstellungen aber ermahnt der Aritiker am Schluß den Uebersetzer, mehr Stücke von Shakespeare zu übertragen; sie seien "die schönsten aber auch die schwersten".

In der "Chronologie des deutschen Theaters" heißt es von dem Werke, die Stücke seien "in rauben Versen travestirt".

Eschenburg (in seinem Berte "lleber Shatespeare") erwähnt die llebersseung auch nur mit Berusung auf die Kritik in der "Bibliothek".

- 1759. Leffing's erfter bebeutungsvoller hinweis auf Shatespeare und seinen Berth fürs beutsche Theater; in ben "Briefen, bie neueste Literatur betreffenb". (2gl. 3. 89.)
- Coriolan. Joh. Heinrich Schlegel (ber jüngere Bruder des Etias Schlegel) übersfette die Trauerspiele von Thomson. So erschienen 1760 Agamemnon und Coriolan (Kopenh. u. Leipzig) in fünfflißigen Jamben. \*)
- 1762. Erster Band ber Wieland'schen Uebersetzung von Shakespeare's theatralischen Werken: "Sommernachtstraum" und "König Lear".
- 1763. Leffing's "Minna von Barnhelm".
- 1763. Julius Cafar, ein Trauerspiel; herausgegeben vom Berfasser ber Anmerkungen zum Gebrauche ber Kunstrichter. Leipzig, Weidemanns Erben und Reich. 1763.

Der Verfasser bieses Stückes ist 3. 3. Bobmer. Er selbst neunt es ein "politisches Drama" und meint "daß dieses Werk in Vergleichung mit des Shakespears Julius Cäsar keine blendende, sondern eine sittsame Schönheit sei, die sich immer einen stillen, freiwilligen Beisall abnöthigt, wenn sie gleich nicht auf Entzückungen Anspruch macht".

Der Versasser hat zwar Shakespeare's Tragödie ganz und gar unbenutzt gelassen; bennoch ist er zu seinem Werke burch Shakespeare angeregt worden. Das Stück ist so sehr aller Wahrheit der Charaktere, alles Geistes und aller Poesse daar, daß man, besonders mit Rücksicht auf die soustige

<sup>\*)</sup> Auch diese Uebersetzung des Thomson'ichen Coriolan wird mehrfach irrthilmlicher Weise als eine Uebersetzung der Shakespeare'schen Tragodie augeführt.

Bedeutung des Berfassers, durch die Erbärmlichkeit solches Productes nur in Staunen versetzt werden kann. \*)

Fortsetzung ter ersten tentschen Besammt-Ausgabe Chatespeare's:

1763 bis 1766. Shakespear Theatralische Werke. Aus bem Englischen übersetzt von Herren Wieland. Mit Königl. Poln. u. Chur. Fürstt. allergn. Privileg. Zürich ben Orell Gegner und Comp.

Die acht Bände dieser Ausgabe, welche die Dramen zwar noch nicht vollständig bringt, aber sie doch als etwas Zusammengehöriges gibt, entshalten:

- 1762. 1. Band. Alexander Pope's Vorrede zu seiner Ausgabe des Shakes speare. Ein Johannis-Nachts-Traum. Das Leben und der Tod des Königs Lear.
- 1763. 2. Band. Wie es euch gefällt; ober, die Freundinnen. Maaß für Maaß; ober: wie einer mißt, so wird ihm wieder gemessen. Der Sturm; oder: die bezauberte Insel.
- 1763. 3. Band. Der Kaufmann von Benedig. Timon von Uthen. Leben und Tod König Johanns (sine Terra).
- 1764. 4. Band. Julius Caesar. Antonius und Cleopatra. Die Irrungen; oder: die doppelten Zwillinge.
- 1764. 5. Band. Leben und Tod König Richards bes Zweiten. Der erste Theil von König Heinrich bem Vierten; mit dem Leben und Tod von Heinstich Berch, genannt Hot-Spur. Der zweite Theil von König Heinrich bem Vierten; der seinen Tod, und die Erönung von Heinrich dem fünsten enthält.
- 1765. 6. Band. Viel Lermens um Nichts. Das Tranerspiel von Macbeth. — Die zween edle Beroneser.

Eben fo fein ift bie Charafteriftit bes Dt. Anton, bes Cicero u. A.

<sup>\*)</sup> Als Probe mag bier Folgendes bienen. Das Stüd beginnt im Palaste Cäsar's, welcher sich dem Mare Anton als blutigster, scham- und ehrvergessner Tyrann enthüllt. Er sagt u. A.: "Ich schwor den Männern von Verdienst und Ehrbegierde einen tödtlichen Haß, ich machte Entwürse, die Herrschaft mit ihrem Blute zu erkausen — ich habe soviele der edelsten Könner hingerichtet, daß die wenigen, die ich geschonet habe, es eine Gutthat nennen . . . . Dein Ihron ist nicht eher besestiget, die die besteu von ihnen durch Anschuldigungen und durch Achtungen im Feld oder in der Stadt sortgeschafft sind — der Staat soll so gänzlich umgewandt, die alte Dentungsart, der römische Geist sollen so ties danieder gedrückt werden, daß der nichtswürzigste Mensch, wenn das Schicksal es gut sindet, einen solchen aus Esiars Ihron zu sehen, nach seiner Phantasie zu handeln, das Bott nach seinem Gesallen plagen, äugstigen, plündern, zerhören kann . . ."

1766. 7. Band. Romeo und Inliette. — Othello der Mohr von Benedig. — Was ihr wollt.

1766. 8. Band. Hamlet Prinz von Dänemark. — Das Winter-Mährchen. — Einige Nachrichten von den Lebens-Umftänden des Herrn Shakespear.

Bon den hier angeführten zwei und zwanzig Stücken sind nicht alle vollständig übersetzt. Wieland machte namentlich da Anslassungen, wo das Original seinem Geschmacke zu sehr widersprach, einige male anch, wo er die Schwierigkeiten einer Nebersetzung nicht ganz zu überwinden vermochte. Er merkte dann in einer Paranthese ausdrücklich an, daß an der betressensten Stelle eine Scene oder ein Theil berselben weggelassen sein und weshalb. Bo es nöthig, werden solche Scenen durch eine kurze Inhaltangabe ersetzt.

Alexander Pope, dessen Vorrede zu seiner Shakspeare-Ausgabe Wieland an die Spiţe seines Werkes seţt, hatte bekanntlich den englischen Text
vielsach und oft sehr willkürlich geändert. Wieland bediente sich bei seiner
Uebersetzung der im Jahre 1747 erschienen Ausgabe von Warburton.
(Die Ausgabe von Johnson erschien erst 1765, als Wieland mit seiner
Arbeit zu Ende war.)

Sämmtliche Stücke sind von Wieland in Prosa wiedergegeben, mit Ausnahme des "Sommernachtstraum", bei welchem er überall das Bersmaaß des Originals beibehält. Die ganze Handwerker-Comödie von Phramus und Thisbe hat später Schlegel aus der Wieland'schen Ueber-setzung in die seinige übertragen, ebenso behielt Schlegel die von Wieland verdeutschten Namen der Handwerker bei. Der "Sommernachtstraum" ist von Wieland vollständig übersetzt, mit Ausnahme der setzten Elsenscene. Hier macht er nach den letzten Worten des Thesens die Anmerkung.

"Hier folget im Driginal noch ein kleiner Feen-Auftritt, wo Puck zuerst mit einem Besen erscheint, um das Haus zuvor auszukehren, Oberon und Titania aber mit ihrem Gesolge dasselbe durchtanzen, und durch einen Gesang einsegnen. Es ist mir unmöglich gewesen, diese Scene, welche ohnes hin bloß die Stelle eines Divertissennent vertritt, in kleine gereinte Verse zu übersetzen, in Prosa aber, oder in einer andern Versart als in kleinen Jamsben und Trochäen, würde sie das tändelnde und Feensmäßige gänzlich verstoren haben, das alle ihre Annuth ausmacht.

"König Lear" ist vollständig wiedergegeben; nur ein paar Narren-

lieder sind weggelassen, wobei angemerkt wirt, daß es dem Uebersetzer unmöglich war, sie in den Bersen des Originals zu übersetzen. Es heißt dann im Text des Narren "Er singt wieder ein Liedchen". Ginmal singt er auch ein "kahles Liedchen", und bei einer Rede des Narren, die nur durch einige Gedantenstriche bezeichnet ist"), erklärt eine Anmerkung: "hier sagt der Narr etwas so elendes, daß der Uebersetzer sich nicht überwinden kann, es herzusetzen ze." Auch vom Ergar sind einige gereimte Berse, die er als Berrückter singt, weggelassen, sowie in dem Trio der Tollen eine Reihe von Reden, die der Uebersetzer als "im tollhäussischen Geschmack" bezeichnet, und bei denen es nicht der Mühe verlohnte, sie zu übersetzen.

Bei einigen Anmerkungen ist Wieland ber Auffassung bes englisichen Heransgebers Warburton gefolgt.

Im "König Johann» macht er bei ter Rete ter Constantia gegen Eleonoren (2. Att, 1. Scene) "Nur dies hab' ich zu sagen zc." die Anmerstung: "Dieses Ungeheuer von einer aller Sprachs und Bernunstlehre trot bietenden Rede hat man, da ihr ohnehin nicht zu helsen ist, von Wort zu Wort geben wollen, wie sie der Antor giebt: deutschen Unsinn für englischen Unsinn."

Beim "Kaufmann von Benedig" heißt es, gleich in ber ersten Scene, als Solarino den Antonio neckt: "Alle Fehler, entweder eines selbst ungereinigten Geschmack, oder einer übertriebenen Gefälligkeit gegen den Geschmack seit, die unserm Autor vorgeworsen werden, herrschen vielleicht in keinem Stück auf eine beleidigendere Art, als in diesem. Die hänffigen und rührenden Schönheiten desselben alle Augenblicke durch ungereinste Absälle, ausgedunsene Figuren, frostige Antithesen, Wortspiele und alle nur mögliche Fehler des Ausdrucks entstellt zu sehen, ist so widrig, daß der Uebersetzer sich nicht enthalten können, an vielen Orten sich lieber dem Borwurf, der den französischen Uebersetzern gemacht zu werden psiegt, auszusehen, als durch eine allzu schückterne Treue dem Shakespear zu schaden und den Leser ungeduldig zu machen."

<sup>\*</sup> Es ift im 3. Aft, 2. Seene. Da Kent fragt: "Wer ift ba ?" autwortet ber Narr: "Nun, bier ift Gnade und ein Hofenlat; bas heißt: ein Weifer und ein Narr."

Richtsbestoweniger finden wir die stärtsten Zweidentigkeiten, namentlich alle Zoten des Langelot in der Uebersetzung beibehalten.

Marocco heißt "Morochins, ein mohrischer Prinz" und bei seinem Unstritt wird er noch genauer als "schwarzgelber Mohr" bezeichnet.

In den "Irrungen" bleibt in der 3. Scene des III. Aftes auf die Frage des Antipholus die Antwort des Oromio weg, weil der Uebersetzer den Leser "nicht mit so vielen albernen Possen, wovon dies Stück wimmelt", plagen will.

In "König Richard ver Zweite" hält er sich über die prophetische Nede des alten Gannt auf, eines "alten sterbenden Prinzen, der sich über Engsbrüftigkeit und kurzen Athem beklagt!"

In "Heinrich IV. 1. Theil" ift die große Wirthshaussene (Aft. II. 4.) nur mit verschiedenen Weglassungen übersett. Wieland bemerkt dazu: "Diese unvollkommene Probe — denn man hat dennoch einige Blümchen auslassen müssen — wird den Leser vermuthlich geneigt machen, dem Uebersetzer in Absicht der salstaffischen Scenen Vollmacht zu geben, darüber nach eignem Belieben zu schalten. Man muß ein Engländer sein, diese Scenen von Engländern spielen sehen und eine gute Portion Punsch dazu im Kopfe haben, um den Geschmack daran zu sinden, den Shakespear's Landsleute größtentheils noch heutiges Tags an diesen Gemählten des untersten Grades von pöbelhafter Ausgelassenheit des Humors und der Sitten sinden sollen."

Auch ist im 2. Afte die Scene der Fuhrleute zu Rochester (was allerdings begründeter) sowie das Gespräch zwischen Gadshill und dem Diener weggelassen.

Zum II. Theil "Heinrich's IV." (1. Alt, 4. Sc.) bemerkt Wieland, "taß er auch in diesem Stücke die Falstaffscenen sehr einschränken müsse: . . Wir sind desto mehr hierzu genöthiget, da ver Humor und das Lächerliche, so darin herrscht, größtentheils in sehr pöbelhaften Schwänken, Zoten und Wortspielen, und einer efelhaften Art von falschem und schmutzigem Witzbestehn, und wir vermuthlich keine Leser von derzenigen Klasse haben wersen, zu der die Zuhörer gehörten, die man damit belustigen wollte". — Danach bleibt die ganze Scene Falstaff's mit dem Lord Oberrichter weg.

Wielant erklärt in ter Parenthese furz ten Inhalt ter Scene. — Auch sonst wird im Dialog häusig statt tes Textes eine Parenthese gesetht: "frummes Schimpswort" oter: "eine Zote". Am Schlusse ter Recentenscene tes 3. Aktes bleibt Falstaff's Monolog weg. Im letten Akt wird die Trinksene zwischen Kallstaff, Schallow und Silence weggelassen, und von der solgenden nur der Schluß, da Pistel endlich mit der Sprache herauskommt, mitgetheilt.

Im ersten Theil "Heinrich's IV." (5. Alt heißt es nach bes Prinzen Heinrich Worten, die er an ben tobten Perch richtet: "... und werd in beiner Grabschrift nicht erwähnt" — weiter:

"er nicht Falhaff Wie, alte Befanntschaft? Konnte alle riese Menge Fleisch nicht ein wenig Leben verwahren? Armer Jack, sahr woht! Einen bessern Mann möcht' ich besser gespart haben. geht ab.)"

Dann folgt als Anmerkung: "Man läßt hier ein halb Dutend tahle Reime weg, die des Prinzen unwürdig find, und die ganze Scene entstellen."

"Falftaff steht wieder auf und amusirt sich selbst mit jrostigen Wortspielen über die Vorsichtigkeit, die er gehabt, sich tod zu stellen. Zuletzt besorgt er, Perch möchte auch wieder aufwachen und gibt ihm deswegen noch einen Stoß, indem die solgende Scene angeht."

Für ten Namen Heinrich Perch ist von Wieland burchgängig ber englische Beiname Hot-Spur genannt.

Am unbarmherzigsten versährt Wielant mit "Dreikönigsabent ober Was ihr wollt", indem er hier die Scenen zwischen Sir Toby, Sir Antrew 2c. sast ganz ausläßt. Im 1. Alte, als nach dem Zwiegespräch zwischen Mary und Sir Toby "Sir Andreas" sich hinzugesellt, bemerkt Wiesland an Stelle der hierauf solgenden und von ihm weggelassenen Scene: "Der Charafter des Sir Todias und seines Freundes gehört in die unterste Tiese des Niedrigen Komischen; ein paar müssige, süderliche, rauschichte Schlingels, deren platte Scherze, Wortspiele und tolle Einfälle nirgends als auf dem englischen Theater, und auch da nur die Freunde des Ostadischen Geschmackes und den Pödel belustigen Konnen. Wir lassen als den müssen zu als wir der häufigen Wortspiele wegen östere Lücken maschen müssen." Was zum Verständniß der Handlung in diesen Scenen nöthig ist, wird dann in Kürze erzählt.

Vom ganzen letzten Aft giebt er nur einen erzählenden Bericht. Neber die häufigen gere im ten Verse bei einzelnen Stellen oder ganzen Scenen hatte Wieland, der bei der Prosaform natürlich auch auf die Reime verzichten mußte, sich schon wiederholt in Anmerfungen aufgehalten, so bei Timon von Athen, dei Richard II. Bei den gereimten Versen in "Rome o und Julic" (in der Scene des 1. Attes zwischen Romeo und Benvolio) macht er die Bemerfung:

"Es ift ein Unglück für dieses Stück, welches sonst so viele Schönheiten hat, daß ein großer Theil davon in Reimen geschrieben ist. Niemals hat sich ein poetisches Genie mit diesen Fesseln weniger zu helsen gewußt als Shakespear; seine gereimten Verse sind meistens hart, gezwungen und dunstel; der Reim macht ihn immer etwas anders sagen, als er will (!), oder nöthigt ihn doch, seine Idee übel auszudrücken . . . . . (folgt eine längere Auseinandersetzung, daß man deshalb nicht gegen den Reim überhaupt sein dürse) . . . "Shakespears Genie war zu seurig und ungestüm, und er nahm sich zu wenig Zeit und Mühe, seine Verse auszuarbeiten; das ist die wahre Ursache, warum ihn der Reim so sehr verstellt, und seinen Uebersetzer so oft zur Verzweislung bringt." Auch sonst sind bei dieser Tragödie viele einzelne Dialogstellen vom Uebersetzer weggelassen, wobei er stets ausmerkt, daß es sich dabei nur um "elende Wortspiele", oder um Zoten und schmuzige Scherze handele.

Trot alledem macht Wieland gerade gelegentlich dieses Stückes in einer Unmerkung seinem Zorne Luft über die Urt, wie Boltaire gegen Shakesspeare versuhr. Auch wird er einmal sogar den gereimten Versen Shakesspeare's mit dem Ausbruck der Bewunderung gerecht. Nämlich bei der Wiedergabe der ersten Hexenscene in "Macbeth", die er den gereimten Versen des Originals nachzubilden versucht, macht er die Anmerkung: daß er trot aller Mühe das Unsörmliche, Wilte und Hexenmäßige des Originals nicht völlig habe erreichen können. "Wer wollte den Ausbruck und Schwung dieser Verse deutsch nachmachen fönnen:

When the hurly-burly's done
When the battle's lost and wone.»

Unter den mancherlei Uebersetzungs Schnitzern, welche Wieland sich zu

Schulden kommen läßt, verdient ganz besonders ein etwas arger und kaum begreiflicher kaux pas hier als Curiosität verzeichnet zu werden.

Im "Timon von Uthen", als Timon ten Undank seiner Freunde bereits ersahren und sie nochmals zu Gaste geladen hat, um sie mit warmem Wasser zu traktiren, schließt er bekanntlich seine Unrede mit dem Rus:

Deckt auf, Hunde, und leckt!

Wieland nahm riese Worte nicht als zur Rete gehörig, sondern als eine Barenthese und schließt Timon's Nebe:

"So wie meine Freunte für mich nichts fint, fo segnet fie auch mit Nichts, und zu Nichts fint fie mir willfommen. Man bedt auf, und alle Schuffeln find mit hunden von verschiedener Gat=tung angefüllt.)"

Zu diesem wunderbaren Mißverständuiß konnte Wieland nur daburch verleitet werden, daß in Warburton's Shatespeare-Ausgabe die Schluß-worte: "Uncover, dogs, and lap." mit anderer Schrift, als die gauze Rede gedruckt sind. Lapdog heißt außerdem ein Schloßhund, und so ertlärte er sich dogs and lap als "verschiedene Gattungen von Hunden". Uns begreiflich bleibt diese Aussaussung darum doch, und um so mehr, als Timon selbst gleich danach von dem warmen Wasser spricht.

Um vollständigsten sint die Uebersetungen von Othello, Cäsar, Hamslet, Lear u. a. m. Im Hamlet sind nur im letten Afte ein paar Auslassiungen gemacht, so u. A. einige Reden in der Scene auf dem Kirchschof, wobei der Uebersetzer die Anmerkung macht: . . . "man würde diese ganze Scene eben so gern ausgelassen haben, wenn man dem Leser nicht eine Idee von der berüchtigten Tottengräber Scene hätte geben wollen."

Noch möge hier erwähnt sein, raß Wielant ren Narren in "Wie es euch gefällt" noch als "Pickelhäring" bezeichnet, ben Narren in "Was ihr wollt" als "Hans Wurst", ebenso die Clown's und fools im Wintermärschen, in Othello u. s. w. Die beiten Gerichtstiener in "Biel Färm um Nichts" (Dogberry und Verges' übersetzt er: Huntsloch und Spießruthe. Falstaff und seine Genossen werten im Personen-Verzeichniß "zügellose Hummeristen" genannt.

Felig Ch. Weiße's selbständige Bearbeitungen Shakespeare'scher Stoffe:

1768. Nichard der Dritte. Trauerspiel von F. Chr. Weiße. Aufsgeführt 1768 in Leipzig und Hamburg, 1770 in Wien und 1771 in Berslin. Ift gedruckt im "Beitrag zum deutschen Theater" von Weiße, 1. Bd. Leipzig, Dyk, 1770; später im 1. Band seiner Trauerspiete, Leipzig, Dyk, 1776.

Der Berfaffer leitet dies Stück burch folgende Erklärung ein:

"Shafespear, ber größte englische Dichter nach bem allgemeinen Geständnisse seiner eigenen Nation, hat auch aus bem Leben Richard's des Dritten ein historisches Tranerspiel versertiget. Der Versasser bes gegenswärtigen würde es niemals gewagt haben, diesem großen Meister nachzusarbeiten und den schrecklichen Zug aus dieses Königes Geschichte zum Inhalte eines neuen Tranerspiels zu machen, wenn er sich nicht zu spät daran erinsnert hätte. Sollte er aber bei der Vergleichung zu viel verlieren, so wird man wenigstens sinden, daß er keinen Plagiat begangen, indem das Seinige sertig war, ehe er das Englische gelesen; aber vielleicht wäre es ein Verzienst gewesen, behm Shakespear einen Plagiat zu begehen!" (Vergl. im ersten Abschnitte Lessing's Bemerkung darüber.)

Die Personen sind (nach des Verfassers eigener Bezeichnung):

Richard III., Protector von England, der sich aber durch seine Ränke auf den königlichen Thron erhoben. — Eduard, ältester Prinz Sduard's IV., der unter dem Namen Sduard V. zween Monate König gewesen, von seinem Oheim und Vormund Richard aber herabgestoßen wurde. — Richard, Herzog von York, Bruder des vorhergehenden: ein Prinz von 7 Jahren. — von Richmond, Graf Heinrich Tutor, Bräutigam der Prinzessin Stissabeth. — Stanley, Minister. — Catesby, Vertrauter Richard's. — Elisabeth, verwittwete Königin, Mutter des jungen Prinzen. — Elisabeth, älteste Prinzessin der vorigen. — Threl, ein Criminalossicier, der mit über den Tower gesetzt ist. — Der Schauplatz ist im Tower in London.

Das Stück ist burchweg in Alexandrinern. Den Hauptinhalt macht bie Ermordung der beiden Prinzen aus, die sich schon beim Veginn der Tragödie im Tower als Gesangene besinden. Das Stück beginnt damit, daß Richard seinem Vertrauten Catesby den schrecklichen Traum erzählt, den er die letzte Nacht gehabt, indem die Geister Derer, die durch ihn umgekommen waren, ihm erschienen und ihn mit Flüchen bedrohten:

Ind fah, es waren die, die nicht mein Schwert verschont,
Und deren frühes Grab mit Kronen mich belohnt:
Ich sah sahe Heinrichen, und seinen Sohn und Annen,
Durch Flüche wollt ich sie von meinem Lager bannen:
Umsonst! sie nahten sich, unaufgehalten, mehr,
Und hinter ihnen stand auch Baughan, Grey, Kivers
Webmüthig zeigten sie auf die noch offnen Bunden,
Und klagten laut die Schmach, die sie durch mich empfunden . 20. 1)

Die verw. Königin Elijabeth hat im 2. Alt mit ihren Kintern eine garttiche Unterrerung, Die durch Wegführung ber Pringen beentet wird. Stanlen, der Königin Freund, benachrichtigt sie, daß Nichmond bereits nabe, um mit seinem Seere König Richard zu befämpfen. Im britten Alte geschicht rie Werbung Richart's um rie Sand ter Pringeffin Elisabeth, rie ihn mit Abschen zurückstößt. Der 4. Alt schließt bamit, bag Richard und ber von ihm zum Morde ter Prinzen gerungene Tyrel "mit gezückten Dolchen" nach tem Zimmer gebn, wo Pring Couard und Pork verschloffen fint. Bu Unfang tes letten Aftes ift tie Ronigin Glijabeth von Angst um bas Schickjal ibrer Rinter erfüllt, als aus teren Gemach ihnen Richard "mit einem blutigen Dolch" entgegen fommt. Ung bem Folgenden vernehmen wir, bak bei der That Tyrel von Mitleit überwältigt wurde und daß beshalb Ri= dart felbst ten Mort ausführte. Catesby bringt Richard tie Radricht von Richmond's Anfunft und seinem siegreichen Zuge durch bie Grafschaft. Richart, in ter Wuth, ersticht bafür Catesby und raft hinaus, um Berrerben auf seine Feinte zu schlentern. In ter letzten Scene erscheint Richmont und zeigt fich ber Königin und ben Andern als Sieger an. Nach

<sup>\*)</sup> Hier icheint es boch, als babe Weiße wenigstens bie i. 3. 1755 übersetzten Seenen aus Shafeipeare's Tragsbie gefannt, obwohl er ben Traum nur erzählen läßt und in ben 1. Alt verlegt hat. Bei Thomas Morns, ben Holinbed ganz übersetzte, und welchem Shafespeare im Uebrigen genan gesolgt ift, beißt es nämlich von biesem Traume nur:

<sup>&</sup>quot;Man ergählte fich, baß er in biefer Nacht einen grauenvollen Traum hatte, benn es war ibm im Schlaf, als wenn er verich iedene Teujelsgestalten sab, die ibn herumzerrten, und schleften, und ihm keine Rube ließen."

seiner Beschreibung von dem Wüthen der Schlacht und vom Tode des Rönigs\*) endet das Stück (wie bei Shakespeare) mit der Vereinigung des Richmond und der Prinzessin Elisabeth.

1768. Romeo und Julie, ein bürgerliches Trauerspiel in fünf Aufzügen. (Bon Felix Christian Weiße.) Leipzig, in der Duckischen schen Buchhandlung. (Zweite Auflage 1769.) Erste Auft. 1768 im "Beyetrag zum deutschen Theater." Bo. V.

Das Titelblatt trägt das Motto: Omnia vincit amor —

Ovid.

Auch dieses Weiße'sche Stück ift eine durchaus selbständige Arbeit, obwohl ihm hier das Shakespeare'sche Original bekannt war. Er selbst nennt im "Vorbericht" Bandello und Luigi da Porto als die Quellen und fährt dann fort:

"Shakespear, der die Natur so glücklich kopirte, oder durch den sie vielsmehr, wie Pope sagte, selbst sprach, hat sie schon längst bearbeitet, und wer kennet nicht dieses Dichters Nomeo und Insiet? Es war woht eine große Verwegenheit, wenn es der deutsche Versasser wagte, sich mit ihm zu messen? Sie würde es ben einer so stolzen Absicht gewesen sehn. Allein, ungeachtet der unendlichen Schönheiten, von denen es voll ist, war dieses Stück doch niemals Shakespeare's Triumph. Er hatte seine Fabeln nicht aus obangezeigten Originalen, sondern aus einer höchst elenden Französisschen lebersetzung, oder welches noch wahrscheinlicher ist, aus einer Englischen lebersetzung, oder welches noch wahrscheinlicher ist, aus einer Englis

"... Er stürzte von dem Roß, Bon schwarzem Blut erschöpft, das aus der Wunde sloß! Bon unsern Kriegern ward er alsobald umgeben, In hundert Qualen sühlt er noch den Rest vom Leben; Hind war (die größte Bein sür ihn) des Kriegers Spott! Ind war (die größte Bein sür ihn) des Kriegers Spott! Ich uahte mich zu ihm, ihm hülsreich behzustehen, Bu groß sür den Triumph, den Feind, der fällt, zu schmähen; Boll Mitseid naht' ich mich, und rief ihm giltig zu: Wie tobte der Tyrann! "Bist du's, Versluchter? du?" Schrie er, "o daß du nicht von meiner Faust erblichen!" Er heulte, lästerte, und haucht in tausend Flüchen Sein schwarzes Leben aus."—

<sup>\*)</sup> Ueber Richard's Ende berichtet Richmond:

schen Uebersetung jener Französischen genommen.") Verschiedene der iconften Situationen fint tafelbit ausgelaffen, andere febr unschickliche binzugerichtet, und die Haupteatastrophe von Juliens Erwachen, ta Romeo noch lebt, fintet fich raselbst eben so wenig: Chatespeare hat sie also auch nicht genützt. 3m Gegentheil bat er sein Stud mit vielen trivialen, überfluffigen und zur handlung unnöthigen Dingen überladen: Der Wit flieft in manden Stellen jo über, rag er in's Rinvifde verfällt. Die baufigen Reime, die er bazwischen mengt, schwächen bie Wahrscheinlichkeit ber natürlichen Unterredung, die im bramatischen Dialog so unentbehrlich ist, bauptfächlich wo tie Scene und Santlung aus tem hänslichen leben genommen fint: entlich ift es, wie Garrick taven fagt, fo voll Jingle und Quibble gepfropft, bag man in neuern Zeiten es felbst nicht auf bem Englischen Theater ohne große und wichtige Veränderungen vorzustellen gewagt hat. Ungeachtet tiefer lettern, murte boch eine bloke Uebersetung auf unserer teutschen Bühne schwerlich gelungen senn. Der teutsche Verfasser hat also ein ganz neues Stück raraus zu machen versucht und ten Bantello und Luigi ta Porta tarinnen zu Führern genommen . . . "

Gemäß ten hier ausgesprochene Anschauungen über tie Shates speare'sche Tragörie hat Weiße tenn auch wirklich ein turchaus neues Stück geschrieben, in welchem wir nur bei wenigen vereinzelten Dialogstellen an seinen riesigen Vorgänger erinnert werten. Hierzu gehört die Stelle, als Romeo (im 1. Aft) von Julie Abschied nimmt:

"Nome o. Hörst in traußen die Verche, den Borboten des Morgens? ich muß fort, ich muß fort, Julie.

Julie. Rein Romeo, es ist die Nachtigall, und nicht die Lerche! Du darfft nicht fort."

Auch ter Monolog Juliens, ehe sie (am Schlusse tes 3. Attes) ten Schlaftrunt nimmt, ist tem Gerankengange nach jenem Monolog bei Shakespeare ähnlich, ter ihn übrigens ebenfalls schon sehr ausgeführt bei Brooke vorfand.

<sup>\*)</sup> Shafespeare's Hauptquelle ift befanntlich bas zuerft i. 3. 1562 in London ersichienene umfangreiche Gebicht von Arthur Brooke, welchem ber Dramatifer saft Zug für Zug folgte. Anch Brooke batte schon in taltvoller Weife u. A. ben Liebenden im Grabgewölbe die lange Marter erspart, was herr Beife so sehr bedauert.

Das sehr geringe Personal besteht aus: Montecchio, Capellet, Nomeo, Inlie, Fran von Capellet, Laura, Vertraute der Inlie, Benvoglio und Pietro, Bediente des Romeo. Also acht Personen gegen mehr als zwanzig bei Shakespeare. Dieser geringe Auswand genügte auch, um ein so simples wenn auch thränenreiches Familienstück zu schreiben, wie das Beiße'sche. Das Stück beginnt, nachdem bereits Tebaldo durch Romeo gestallen ist; Julie erwartet ihren Gatten zu einer geheimen Zusammensunst. Der Bertraute der Liebenden ist hier nicht der Pater Lorenzo, sondern Benvoglio, ein "Beronesischer Arzt".

Beiße's "Nomeo und Inlie" wurde schon vor dem Druck des Stückes aufgeführt und war auf vielen Bühnen lange Repertoire-Stück. In Leipzig hatte das Tranerspiel außerordentlichen Ersolg. Der Necensent in der Klotzischen "Dentschen Bibliothes" über die zweite Auflage von 1769 versichert, es sein mit einem Beisall aufgenommen worden, "dergleichen ein deutsches Stück noch nie ersahren". — In Hamburg spielte Mad. Hänsel die Julie, Böck den Nomeo, Echoff den Capellet, Borchers den Benvoglio. — In einer Besprechung einer Hamburger Aufsührung äußert sich ein Kritiser (in den "Unterhaltungen" von 1768) sehr entrüstet darüber, daß im letzten Aste, wenn Benvoglio, der von dem Unglück noch nichts weiß, in das Grabgewölbe käme mit den Worten: "Nun habe ich nicht Wort gehalten?" das Publikum jedese mal gelacht habe, weshalb der Darsteller zuletzt die Worte ganz weggelassen hat.

(1768). Marcus Brutus; ein politisches Tranerspiel. (Bon Bodmer, Zürich) 1768.) Das Stück hat mit Shakespeare's "Inlius Cäsar" nichts gemein; die Composition ist durchaus abweichend von der englischen Tragödie. Bei Bodmer beginnt das Stück mit einem Gespräch zwischen Brutus und Portia, und den daran sich schließenden Berabredungen zwischen Brutus und Cassius; auch Cicero nimmt in dem Trama vielsach Antheil. Im zweiten Att hat Cäsar mit Brutus eine große Scene, um denselben für seine Pläne zur Erlangung der königlichen Bürde zu gewinnen, scheitert aber an des Brutus Standhaftigkeit. Der fünste Alt beginnt damit, daß Cäsar's Ermordung—erzählt wird, woraus einige dürre politische Erörterungen solgen. Das Tranerspiel schließt mit den Borten Cinna's (ähnlich wie bei Shakespeare die Worte des Cassius und Brutus lauten): "Spätere Jahrhunderte sollen diese große Seene in Staaten, die noch nicht sind, und in Sprachen, die noch nicht geredet werden, auf die Schanbühne bringen."— Das ganze Tranerspiel ist jeder Poesie und alles dramatischen Lebens völlig baar.

1769. Othello, ein Trauerspiel in fünf Aufzügen nach Shatespear. Steht in "Englisches Theater". Bon Christian Heinrich Schmit, Doctor der Rechte und Prosessor zu Erfurt. — Erster
Theil. Leipzig, 1769.\*)

Der Band enthält außer "Othello" noch "Die heimliche heirath" von Colman und Barrid, und ben "Werbeofficier" von Farquhar.

In ter Vorrete heißt es bezügtich tes Tthello: "In einer Gesellschaft wart einst gestritten, ob es nicht möglich wäre, tem Bolt ten Shatesspear, von tem es jest so viel hört, auch auf ter Bühne zu zeigen. Die meisten behaupteten, es sey auf teine antere Art möglich, als wenn man seine Stücke so sehr, wie Weiße ten Romeo, meternisirte. Ich räumte es ein; allein ich machte mich tennoch anheischig, unter Shatespeare's Stücken eins zu sinten, tas mit wenigen Aenterungen auf unsere Bühne gebracht werden könnte. Und dasür halte ich Othello, das selbst tie Engländer ungeändert lassen, da sie boch sonst fast alle übrige Stücke tes Shatespear ten jezigen Zeiten gemäßer einrichten."

Die tem Stücke zum Vortheil gereichenten Aenberungen tes Bearbeiters besteben hauptsächlich in ter Bereinsachung ter Scenerie. Aber Eine Aenterung, welche burchaus bas Wesen tes Stückes alterirt, und über welche trettem Herr Prof. Schmit sich nicht ausspricht, ist tie: taß er ten Mohren weiß wäscht. Das tiese psychologische Motiv ter versachteten Nace ist nämlich im Deutschen bahin geändert, daß Othello kein Wohr, sendern "ein Benetianer von geringer Herkunst" ist. Natürlich sint tenn auch im Dialogalle tie auf seine "Mohrschaft" birect bezinglichen Stellen weggelassen. Unverständlich bleibt es tabei, weshalb ter gute Brabantio so außer sich über die Berbindung ist, denn die "geringe Herkunst" fann dech den jetzt so allgemein verehrten General und Statthalster von Chpern nicht so ganz verdunkeln. Selbstverständlich schwindet dem ganzen Stücke mit dieser wichtigen Beränderung das psychologisch so Besteutsame vollständig.

Abgesehn von solchem Unfug verräth tie Behandlung ter theatralischen

<sup>\*,</sup> Chr. H. Echmit, geb. 1746, mar Professor in Gießen. Ben seinem "Englisieben Theater" erschienen bie ersten 4 Theile in Leipzig, Theil 5-7 in Danzig.

Scenerie ein gewiffes Arrangir-Talent. Der Bearbeiter beginnt bas Stück wie Shakespeare mit bem ziemlich getren beibehaltenen Dialog zwischen Jago und Rodrigo, ber erfte Akt schließt dann ebenfalls wie bei Chakespeare mit Jago's erstem Monolog. Und dennoch wird während des ganzen Uftes bie Scene nicht verändert. Brabantio wird nicht aus feinem Saufe wach gerufen, sondern er wird auf dem Wege nach seinem Sause angesprochen. Es folgen bann bie weitern Scenen auf ber Strafe. Nachbem Othello durch Cassio erfahren, daß ber Senat nach ihm ausgesandt hat und Brabantio beschlossen, ebenfalls vor ben Senat zu treten, kommt Lobo= vico, ber ebenfalls Othello in jener Staatsangelegenheit auffucht und nun ihm mittheilt, daß die Berfammlung nach vergeblichem Warten auseinander gegangen sei. In der hieran sich knüpfenden Verhandlung des Brabantio wider Othello, übernimmt Lodovico so ziemlich die Neven des Dogen oder Herzogs von Benedig; Othello's Bericht, wie Destemona ihn lieben lernte, ihr Erscheinen selbst und endlich Brabantio's Berzicht — bas Alles wird auf ber Straße verhandelt. Ebenso ift die Scenerie im 2. Alte vereinfacht, wo nach der Landung Othello's auf Eppern die Deforation unverändert bleibt und die ganze Scene auf der Wache im Freien vor sich geht, — was in der That kamm etwas auffälliges hat. In ähnlicher Weise versuhr ber Bearbeiter auch in ben andern Aften, bis zum Schluffe bes Stückes, ohne daß wesentliche Veränderungen in der Handlung selbst vorgenommen sind, weder in Desdemona's Ermordung, noch in Othello's Tod. Außer dem Dogen fehlen im Personal auch noch Gratiano, Montano, Bianca und ber Clown.

- 1769. Dthello, Trancrspiel von Shakespeare, aus dem Englischen übersetzt. Frankfurt u. Leipzig 1769. (Ist mir nicht bekannt geworden.)
- "Rleopatra", im 2 Theile von Schmid's "Englisches Theater" (1769) ist eine llebersetzung von Dryben's Tragödie.
- Goethe's erfte Conception des Götz von Berlichingen. 1771.
- 1770. Das Schnupftuch oder der Mohr von Benedig, Othello. Gin Schauspiel in fünf Aufzügen nach dem Shafespear von 3. H.S. (Im Goth. Theater-Kal. wird H. Steffen 8 genannt.) Frankf. u. Leipz. 1770.

Der Versaffer bieser Bearbeitung bemerkt tarüber selbst: Er habe tamit nur eine "Ropen" geben wollen "mit einigen veränderten Zügen, höchstens nur eine etwas sanst schattirte Zeichnung eines Brustbistes, wozu Shatespear tas Original, mit tem ganzen Rumpse, nach dem Gesichmacke seiner Zeiten allzustark, allzuregelmäßig dreuste gemacht hatte."

Man wirt aus tiefer Bemerfung sowohl, wie aus tem Beschmacke, ren ter Berfasser in ter Wahl tes Titels funtgibt, ungefähr auf ben Werth tiefer Bearbeitung schließen können. Das Original ift, mit Benutung ter Wielandichen Uebersetung, burch zahlreiche Weglassungen, gang besonders aber burch eine famose Umwandlung ter tragischen Schlußfataftrophe, erheblich verändert. Das Stück beginnt gleich mit rem 6. Auftritt tes ersten Aftes, gange Scenen gwischen Jago und Roberigo zc. fint weggelaffen, ohne tag tas Fehlente nachträglich irgentwie erfett wäre, nur taf einmal u. A. aus tem 4. Alte ein Stück in ten erften Alt ungeichickt hineingeflickt ift. Der Hauptreiz tes Stücks liegt jeroch in ter Schlußentwickelung: Emilia wittert glücklicherweise bas nahenre Unbeil, sie verbirgt fich in Descemona's Zimmer und — versteckt heimlich Othello's Degen! (Das Ersticken im Original ist hierbei ignorirt. So plump wie riefer Coup, ift auch rie Ausschnung mit Desremona. Warum Othello sich hinterher einen Dolchstoß beibringt, ist unflar, ba man nicht einmal Gewißbeit barüber erhält, ob er baran sterben wird.

1771. Woethe geht mit der Idee um, einen dramatischen Julius Gäsar zu schreiben. Roch im Jahre 1771 schrieb er aus Franksurt an den Consul Schönborn in Algier: "Roch einige Plane zu großen Trama's habe ich ersunden, das heißt das interessante Detail dazu in der Natur gesunden und in meinem Herzen. Mein Cäsar, der euch nicht freuen wird, scheint sich auch zu bilden." Goethe meinte damit wohlt: euch Republikaner. A. Schöll hat in seinem Buche "Briese und Aufsätze" 1816 nachzewiesen, das Goethe schon vier Jahre früher, als vieser Bries geschrieben war, Notizen zum Cäsar gemacht hatte. Es war dies in der Strasburger Zeit, als auch bereits Faust und Götz in ihm keinnten. Unter dem Titel "Ephemerides" hatte Goethe ein Hest in Cuart mit 34 beschriebenen Seiten 1770 voll Notizen zu schreiben begonnen. A. Schöll theilt daraus Folgendes mit:

P. (Bompejus?) - Sie haffen bid von Bergen.

Sylla. Wenn sie nur erkennen was ich bin, das übrige steht bei ihnen, Lieb oder Haß.

Es ift was Verfluchtes, wenn so ein Junge neben einem auswächst, von dem man in allen Gliedern spürt, daß er einem übern Kopf wachsen wird. Sylla.

Es ift ein Sakermentskerl. Er kann so zur rechten Zeit respektuos und ktillschweigend dasteh'n und horden, und zur rechten Zeit die Augen niedersschlagen und bedeutend mit dem Kopf nicken.

Cafar. Du weißt, ich bin alles gleich mitte, und das Lob am ersten und die Nachgiebigkeit. Ja, Servius, ein braver Mann zu werden und zu bleiben, wünsch ich mir bis an's Ende große ehrenwerthe Feinde.

Servius nießt.

Cafar. Glüd zu, Augur! Ich banke Dir.

So lang ich lebe, follen die Richtswürdigen zittern, und sie follen bas Herz nicht haben, auf meinem Grabe sich zu freuen.

Schöll meint von dem Plane des Drama's: "Man follte den Helden schon in seiner bedrängten Jugend sehen, da er, von Familie zum Anhang des Marius gehörig, von dessen Sieger Sulla am Leben bedroht, allmählig mit Borsicht und Kühnheit sich unter diesem Thrannen herausarbeitete. Pompejus sollte gleichfalls, wie es scheint, unter Sulla, dem er zu seinem Parteisieg versholsen hatte, und nun unter ihm sich hob, im Bordergrunde stehen, bis sich, nach dem Tode des Diktators, Cäsar mit ihm verband, um erst neben, dann über ihn zu steigen."

Das Gerücht, Goethe sei mit einem Cäsar-Drama beschäftigt, erhielt sich noch lange fort. Im Reichardt'schen "Theater-Journal" v. J. 1777 enthielt das dritte Stück Scenen aus einem Drama "Cäsar" von Meißner mit der Bemerkung, der Versasser habe die Arbeit nicht fortgeführt, da er hörte, daß Goethe auch einen Cäsar schreibe. Und noch mehrere Jahre später ist in dem Goth. Kalender unter Goethe's Dramen auch "Julius Cäsar" genannt.

1771. Die luftigen Abentheuer an der Wienn. Gin Luftspiel in fünf Aufzügen (von Secretär Belzel.) Burde in Bien 1771 aufgeführt, und erschien im Drud in der Sammlung: "Neue Schauspiele, aufgeführt in den kaif. königl. Theatern zu Wien". (4. Bd. 1772.)

Das Stück ift eine Wiener Lokalisirung ter "luftigen Weiber von Wintsor". Der Name tes Verfassers ist in tem Vorbericht zu tem Bante als ter eines "befannten Theatralautors" angegeben: "In diesem Stücke" — heißt es weiter tarin — "machte terjelbe einen Versuch, Shakespeareische Lustigkeit auf tentschen Boren überzupflanzen. Seine Absicht würze wahrscheinlicherweise noch bessern Erfolg gehabt haben, wenn er Karaftere, Gesimmung und Neven, weniger Englisch hätte sein lassen. Man sorverte hier, mehr tentsches in Behandlung tes erwählten Stosses, ter an sich selbst viel komisches enthält — und man hatte dieses zu erwarten ein Necht, weil der Versasser ein Lokalstück hoffen ließ —" 2c.

Das Stück scheint aber boch oft gegeben worten zu sein, und in der That ist wohl in der sreien Behandlung des Stoffes das Mögliche für eine vollständige Vokalisirung geschehn. Der Bersasser selbst macht auch erst während des dritten Uttes unter dem Text beiläusig die Anmerkung: "Die Idee zum 3. 4. u. 5. Utt gab Shakespeare's Lustspiel »The merry wifes of Windsor«.

Die Cifersucht8=Scenen zwischen Beren und Frau Cadena leine Rachbildung des Mer, und der Mers, Ford, und im Bersonal als "ungarische Famitie" bezeichnet eröffnen bas Stud. Herr und Fran Page bes Driginals find hier Berr und Frau von Lobenstein, und Falftaff figurirt als ein "Chevatier von Rangenhoven". Unna und Tenton, Dr. Cajus und Pfarrer Evans fehlen gang, tagegen hat Frau v. Catena eine verschmitte Boje "Pottel"; Berr v. Carena (Ford., um feine Fran zu entlarven, verkehrt mit Rangenhoven unter dem Ramen eines Baron von Trottberg. Eine hervorragende Stelle nimmt die Wirthin zu hietzing "Lena" ein, welche am Schlusse Rangenhoven beirathet und von Cavena ausgestattet wird. Der Dialog ist Durchaus eigenthümlich, nur vereinzelte Chatespeare'fche Dialog-Wendungen find nachgebildet. Dem Falftaff find auch einige Dialogstellen aus Beinrich IV. zuertheilt, so am Echlusse tes 4. Aftes. Herr v. Ranzenhoven hat von Herrn v. Cadena eine Ausforderung erhalten, die an ihn als einen "Mann von Chre" gerichtet ist. Als er tieselbe angenommen und mit seinem Diener allein ist, beist es weiter:

"(Er tauft schnell, im Kreise, tiestenkend herum). Daß ich ein Narr wäre! — Sind alle Unstalten gemacht? — Der Geper möchte das Blut aufhalten, wenn mein Wannst eine Lücke befäme! — Komm, zeig mir den

Berg, den Ort — aber die Chre, die ich verpfändet — Was ist die Chre? Ein Wort. Was ist das Wort Chre? Luft. Wer besitzt sie? Ranzenhoven der gestern erstochen worden. Fühlt er sie? Nein. Hört er sie? Nein. Nützt sie ihm? Nichts. Gehorsamer Diener wir sahren nach Hetzendors."

Bon den Hauptscenen des Originals fällt u. A. die Verkleidung Kalftaffs als Base aus Brentsord weg. Das Stück spielt abwechselnd in Penzing und in Hietzing; der lette Akt spielt "um Mitternacht, auf dem Berge am Schönbrunnergarten". Die Foppereien Falstaffs durch die Elsen-Chöre sind hier in der deutschen Nachbildung charakteristisch für den damals gerade in Wien entbrennenden Streit gegen die Hauswur steherrschaft.

Alls Ranzenhosen schon am Boden liegt und der Elsen-Chor erschienen ift, spricht die

Feenkönigin. Schrecken ber Menschenwelt Kinder der Nacht! Elsen, Elsinnen, Gespensie! Auf! Schwinger euch alle,

Rauschet in Lüften,

Drängt euch! Wandelt im Glockengeheule;

Treibet Orfane von den Bergen in Thal! Duälet die Erdebewohner,

Auf!

(Sin Fackelschwarm entfährt in Wirbeltönen. Eine witde stürmisch-heulende Musik begleitet die Absahrt. Sie verslößet sich in bizarre burlesse Tönungen, nach denen wälsche und deutsche Pickelhäringe herbeytanzen.)

Feenkönigin. Ihr, ihr edelgeschaffenen! Geister der Fraze, Pickelhäringe! Eulenspiegels! Fort!

Gänkelt verwahrlosten Sterblichen Unfinn vor, Dem gelbwangigten Mädchengeschtechte Posse, Reitet die Lunge des Bolks.

Fort!

(sie hatten ihr Gebot gehört und itzt gaufeln sie in charafteristischer Musik und Tanze hinweg.)

Feenkönigin. Ihr aber, Kinder des Lichts, Töchter der Himmeln, Feengeburth! entladet die schwerere Sulle, Und Sylphiden gleich harrt!

Ich schmede Die gröbere Hulle einer Ervengeburth. Unf!

Reihet euch in Chöre; zündet die Fackeln; Versuchet die Hülle des Erdwurms; Ist sie rein,

So gewöhnt sie die Flamme. Ist sie mit Lüsten besleckt, So widersteht ihr das Keuer.

Berfuchet!

(Zwei Madden mit Facteln berühren die Spige seiner Finger; er zucht und fchrent.) 2c. 2c.

Am Schluffe des Stückes, nachdem v. Ranzenhoven und Lena sich verseinigt haben und Herr v. Cardena ihm 6000 Thaler, Frau v. Lohenstein 4000 Thaler als Darlehn versprochen, gelobt Ranzenhoven, ein neues Leben damit zu beginnen:

"Nun traute Lena! wir kaufen Weingärten, und bauen ein Gasthaus, und schaffen und Acker vor sicht. Ich werde was meine Ahnen waren. — Necker Lena! und ich ergötze mich an jungen Gänsen, und Hünchen und Enten; wir schenken guten Wein und locken und Gäste. Wenn Sie meine Damen! dann einmal dem ehrlichen Gastwirth Ranzenhoven zusprechen wollen, so spring ich vor Freude im Zaale, und wir süllen die Gläser, und erzählen und alte Historien . . . von meinen jugendlichen Thorheiten; die Geschichte vom Wäschord; kurz, wenn Sie wollen: die lustigen Abentheuer am reißenden Strome der Wienn." — Enbe.

1772. Leffing's "Emilia Galotti."

1772. Enmbelline, König von Britannien. Ein Trauerspiel Rach einem von Shafespear erjundenen Stoff.

Danzig, bei Jobst Herrmann Florde. 1772.

Der auf rem Titel nicht angegebene Verfasser bes Stückes ist Professor Joh. Georg Sulzer. In einem "Vorbericht" heißt es: Der Bersasser habe nie für rie Schaubühne gearbeitet, unt bei Versertigung rieses Stückes auch nicht die Absicht gehabt, es völlig ausznarbeiten. Indem er fich mit Shakespeare beschäftigte, habe er vit bedauert, "bag ein so fürtreffliches Benie so gar nichts von der Runft und dem Geschmack der Alten, tie Sandlung auf die einfachste natürlichste Art vorzustellen, besessen hat. Er überlegte dabei, wie etwa Sophokles, wenn er diesen Stoff zu behandeln gehabt batte, die Sachen würde eingerichtet haben. Diefes veranlagte ibn, mit dem Combeline, einem der unordentlichsten und in der That abenthenerlichsten Stücken des Englanders, einen Bersuch zu machen. 3hm (Sulter) schien, daß biefes Stück, ohne die tragischen Schönheiten zu verlieren, ganz regelmäßig und noch mit ziemlicher Einfalt könnte angeordnet werben. Er entwarf ben Blan bagu, und war bamals zufrieden, die Miglichfeit, diefem Stück eine regelmäßige Form zu geben, erfahren zu haben." Professor Sulzer unternahm es also, was gerate bei tiesem Stück eminente Schwierigkeiten hatte, die Dichtung nach bem Befete ber brei Einheiten gurecht zu machen und mußte deshalb natürlich eine vollständige Umarbeitung vornehmen.\*) Er bemerkt übrigens außerdem in dem Borwort gang verständig: Er wisse wohl, daß tein Stück, dem es an innerer Rraft feble, "burch Regelmäßigkeit und Ginfalt gut werden fann. Aber wenn es gut ift, so thut es seine Wirtung um so viel sicherer, je regelmäßiger es ift".

Diese Regelmäßigkeit, vor Allem die größere Einheit zu erreichen, besinnt nun der Bersasser das Stück erst in jenem Theil der Handlung, wo bei Shakespeare die letzte Scene des dritten Attes beginnt, nämlich vor der Höhle, wo die bereits verkleidete Imogen mit Belarins und den beiden jungen Königssöhnen zusammentrisst. Wie der Versasser, wie es doch für das Verständniß der Handlung nöthig war, die Ereignisse der ersten 3 Atte nachholt, ist geschickt genug gemacht. Im 4. Austritt ersährt Imogen durch Pisanio, welchen Austrag dieser von Posthumus erhalten, und welche schändliche Beschuldigungen diesen dazu gebracht. Nachdem Imogen in die Grotte gegangen und dort entschlummert ist, kommt Posthumus mit

<sup>\*)</sup> Cymbeline war in der Bieland'schen llebersetzung noch nicht enthalten, sonach also schöpfte Sulzer direct aus dem Englischen. Auch von den bereits in England ersichienenen Bearbeitungen (von Dursey 1682, Ch. Marst 1755, Hawkins 1759 und Garrie 1759) scheint Sulzer nichts benutzt zu haben.

Bifanio gufammen, ergabit Vetterm bie gangen Borgange mit tem Römer Jachimo und was tieser ihm für Zeichen von Imogen's Untreue überbracht habe. Posthumus erhält nun durch Pisanio's Schilderung von Imogen's reiner liebe und Treue bie lleberzeugung, bag er betrogen fei. Aber Pijanio verräth ihm noch nicht ben Aufenthalt ber Imogen. Der zweite Aft, ber wieder vor ber Boble spielt, enthält bie Scene mit Cloten Auf tiefe Scene beschränft sich tie gange Rolle Cloten's. und beijen Tob. In ben folgenden Scenen tes Belarins und ter Königssöhne erfährt man von dem Kricaszug der Römer gegen Britannien und fie bewaffnen fich, um für ihr Baterland zu fämpfen. 3m britten Afte - bas gange Stud ipielt vor jener Sohle im Walte - erscheint Cymbeline, von Pisanio geleitet, renig über bie Verstoßung bes Posthumus und unglücklich über bie Flucht Imogen's, die er bier wiederzufinden bofft, welche aber unterben erschreckt burch ben Leichnam Cloten's - ber Boble entfloben ift. Der Krieg hat schon begonnen; bie Königin erscheint ebenfalls und burch Chmbeline erfahren wir von teren Bosheit und Ränken, wegen welcher er sie anklagt. 3m 4. Afte kommt Posthumus, sechtent mit tem Römer Tarquinius (bies ist hier ter Name tes Jachimo), um tiesen für seinen schändlichen Betrug zu ftrafen. Tarquinius fintt getroffen nieder und berichtet nun sterbend tem Posthumus tas Alles, was wir bei Chakespeare schon zu Anfang des 3. Aftes in Wirklichkeit bargestellt sehn, wie er in Imogen's Gemach tam u. f. w. In ben weiteren Scenen biefes Aftes geschicht bas Wiederfinden des Posthumus und der Imogen, und das Uebrige der Handlung stimmt im Wesentlichen mit ber Shakespeare'ichen Darstellung überein.

Trot bes heitern, nach allen Beziehungen so befriedigenden Ausganges tieses Drama's, nennt ter Bearbeiter dassiebe ein "Tranerspiel". Er spricht sich selbst über das Wesen des Tragischen im Borwort aus, ohne aber tie gewählte Bezeichnung für das Stück motiviren zu können. Uebrigens versichert er in bescheitenster Weise am Schlusse nochmals, daß er zu einer Arbeit wie die vorliegende, sich nicht für den rechten Mann halte; er werde sich deshalb sehr freuen, wenn vielleicht ein Anderer dadurch angeregt würde, die Sache besser zu machen.

Wenn nun auch Sulzer durch die so schwierige und zum Theil recht geschickte Vereinfachung der Handlung den romantischen Reiz der Shakesspeare'schen Dichtung zerstört hat, und bei der großen Unvollständigkeit der Charaktere schwerlich mit dieser Bearbeitung auf einen Eindruck rechnen konnte, so interessitt doch das ganze Experiment durch seine große Kühnheit.

1773. Macbeth, ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. Bon Stephanie bem Jüngern.\*) Wien 1773. (In "Neue Schauspiele" w.). Zum ersten Male aufgeführt in Wien 1772, 2. November.

Dies Stück ist eine vollständige Umarbeitung der Shakespeare'schen Tragödie, welcher nur einige Scenen, und diese nicht unverändert, entlehnt sind. \*\*) Im Interesse der Einheit der Zeit beginnt der Verfasser sein Stück gleich mit der Schluß-Katastrophe, als bereits Prinz Malcolm mit dem englischen Heere im Anzug ist. Dadurch ist nun in der That die Handlung sehr vereinfacht worden, wenn auch selbstverständlich der tiese Sinn dieser Tragödie damit gänzlich vernichtet werden mußte. Auf Sinn und Poesie war es auch bei der Fabrikation dieses Stückes keineswegs abgesehen.

Das Stück beginnt während eines nächtlichen Ungewitters im Walde, wo Macketh und Banquo, die den Pfad verloren haben, erscheinen. Im Laufe des Gesprächs glaubt Macketh Stimmen in der Nähe zu hören; er deutet dies, daß doch das "englische Heer" wirklich herbeikomme und schon nahe sei. Banquo sucht seine Besorgnisse zu zerstreuen, da erscheint der Geist des Königs Dunkan. Macketh spricht ihn an, er zieht den Degen, — der Geist antwortet nicht —

<sup>\*)</sup> Stephanie b. Jüngere, ein befannter Wiener Schanspieler und sehr fruchtsbarer Theater-Schriftsteller, war 1741 in Bressau geboren und starb in Wien als Schausspieler i. J. 1800. Als Theater-Dichter übte er in Wien lange Zeit einen großen, nicht gerabe günstigen Einsluß. Manche seiner Lustipiele, 3. B. "Der ungtückliche Bräutigam", "Der Tabler nach ber Mode" verrathen Humor und große Bühnenkenntniß.

<sup>\*\*)</sup> Ueber sein Berhältniß zu Shakespeare spricht Herr Stephanie sich seibst im Vorwort zu bem Stilde aus: . . "Der Stoff biese Trauerspiels schien mir so vorzüglich, daß ich es wagte einen Plan barüber zu entwersen um es vor das Theater-Publikum branchbar zu machen. Ich nahm Buchananns Historie von Schottland zu Hüsse, und sand, daß Shakespear in seinem Macbeth berselben so tren gesolget, daß dieses Stückeinen Zeitraum von 17 Jahren ersorbert. Ich glaubte nicht anders ansangen zu können, als wenn ich Malkolm mit dem englischen Heere schon in Schottland angelangt seyn ließ, und ben Zeitpunkt von Macbeth's letzten Tagen zu meiner Bearbeitung wählte".

"Macbeth fangt an zu beben. Banquo! — ich erkenne — Ich wünschte es ware Phantasen — Erinnert ihr euch nicht jemals eine Person gekannt zu haben, die dieser Gestalt ähnlich war!

Banquo. Mein Berg ichlägt so ftart, bag mein Gebächtniß mir ben ermordeten König Dunkan vorstellt" . . . .

Als Macbeth ten Geist mit tem Degen anfällt - rusend: "Du bist —" antwortet tieser: "Dein Cheim, ben bu ermordet!" und verschwindet.

Macbeth und Banquo besprechen sich weiter über bas Ereigniß, Macbeth sagt u. A.:

"... Banquo! Der Sturz meiner Regierung ist va! Die Natur bildet mir ihn in tieser schrecklichen Nacht vor — der Geist meines Oheims, der mich 17 Jahre in meiner Usurpation ruhig ließ, kommt, mir das Ende derselben anzudeuten! ... "Das Gespräch dauert noch lange fort; wir ersahren u. A. daraus, daß Banquo bei der Ermordung des Königs gleichen Antheil hatte, wie Macbeth. In der nächsten Scene kommt Euran und ein "alter Mann", sie sprechen über das surchtbare Unwetter und der alte Mann erinnert sich, daß vor 17 Jahren eine eben solche schreckliche Nacht war, "als der König Dunkan ermordet wurde".

Noch im erften Afte erscheint Macduff mit ben Seinen, in eben bems felben Walbe.

Im zweiten Aft ersahren wir, daß Banquo bereits von Macbeth aus dem Wege geräumt ist. Macbeth erzählt außerdem der Königin: jene drei Hegen, die vor 17 Jahren ihm "im Traum" erschienen waren, ihn König nannten und ihn dadurch zum Morde anstachelten, dieselben Hegen seien in dieser Nacht ihm wieder "im Traum" erschienen "und zählten aus Banquo's Nachkommen acht Könige von Schottland".

In demselben Afte werden uns Fleance, sowie "Gonerill" eine Tocheter Macdusst's vorgeführt; sie erfährt durch ein Schreiben ihres Baters, daß dieser zu den Engländern gegangen sei, um mit ihnen gegen Macbeth zu kämpfen. Hierauf ist die Gastmahls-Scene mit Banquo's Geist nachgebildet; die Scene ist sehr gefürzt und noch dadurch modisieirt, daß Fleance gegenwärtig ist und den Geist seines gemordeten Baters sieht, als dieser sein Gewand aufzeist, und die blutigen Wunden zeigend, auf Macbeth weist. Alle Gäste, die diese ebenfalls sehen, verlassen voll Entsetzen den Saal. Macbeth schließt die Zeene und den Att mit jenem grandiosen dem Shakespeare'schen Text entnommenen Satze: "Es ist von jeher Blut vergossen worden, schon in jenen alten Zeiten . . "2c. Erst im dritten Afte ersährt Macduss, daß sein Weib und seine Kinder, bis auf zwei, ermordet seien. Fleance ist es gelungen, Macbeth

zu entrinnen und zu Macduff und Malcolm zu gelangen. Im vierten Alte gibt Macbeth der Tochter Macduff's, Goneril, seinen Bunsch zu erkennen, sich mit ihr zu vermählen; er will sich von der Königin trennen . "sie ist unsvermögend dem Thron Erben zu geben . .." Goneril, welche mit Fleance im Liebesverhältniß, weist Macbeth zurück. Macduff kommt im vierten Alte in der Maske eines gemeinen Soldaten in Macbeth's Lager und hat dort eine Seene mit seiner Tochter. Bei der Königin zeigen sich bereits Spuren ihres Wahnsinns.

Zwar sind mit den Hexen in diesem Stücke auch deren weitere Prophezeihungen (bezüglich des wandernden Waldes und Macduff's) ganz weggelassen; das ür aber hat der Geist Dunkans die Rolle des steinernen Comthur's erhalten; auch Dunkans Statue spricht Donnerworte zu dem Mörder und am Schlusserscheint er nochmals, Malkolm zu segnen. Die Scene der Lady Macbeth mit dem Arzte und der Kammersrau, im letzten Akte, ist ziemlich beibehalten, aber die ganze Schluße-Katastrophe gehört wieder dem Genie des Herrn Stephanic an. Lady Macbeth raft mit zwei Dolchen in den Gemächern, im Wahnsinn stürzt sie sich auf Macbeth, ihn durchbohrend, so daß die eindringenden Feinde den Tyrannen schon todt sinden. Am Schlusse brennt das Schloß, die Königin wird von Angst und Verzweiflung hin und her getrieben, stürzt sich zuletzt auf den Körper Macbeth's und wird mit ihm von den Trümmern des einstürzenden Saales begraben.

Der Verfasser bes Vorberichts für ben 5. Band ber genannten Schausspiel-Sammlung sagt zwar sehr gelassen, dem Herrn Stephanie sei mit diesem Stück gelungen, "was bisher Allen, die Versuche von der Art gesmacht, sehlgeschlagen ist: ein branchbares Stück nach Shakespear den ventschen Schaubühnen zu liesern" — aber er fügt naiv genug hinzu, es sei damit auch noch eine Nebenabsicht erreicht worden, nämlich ein bis dahin vielsach gegebenes und am Allerseelentag abgedroschenes Mords und Spektakelstück "das steinerne Gastmahl" durch etwas neues zu ersetzen. Und wirklich diente dieser "Macbeth" solchem Zwecke mehrere Jahre hinsburch, indem er am 3. November als Mordstück das regelmäßige Futter sür den Allerseelentag war. Aber i. 3. 1777 trug Herr Stephanie in dieser Directionssitzung selbst den schristlich motivirten Bunsch vor, das Stück nicht ferner mehr zu geben, da die Geistererscheinungen, überspannte Charaktere und allersei auf den schlechten Geschmack des Publicums specustirende Dinge des Nationaltheaters unwürdig seien.

1773. "Jamlet Pring von Dannemart. Trauerspiel in fünf Aufzügen nach bem Shatespear." Gebruckt in: "Neue Schausspiele, aufgeführt in ben faiferl. fönigl. Theatern zu Wien". Pregburg 1773.

Diese Bearbeitung von Beufelt 1) wurde am 16. Januar 1773 in Wien zum ersten Male anfgeführt. Sie ift insofern von besonderer Wichtigfeit, als fie ter Schröber'ichen Bearbeitung, Die fväter auf alle Bühnen fam. nicht allein um beinabe vier Jahre vorausging, sondern berselben auch als Grundlage tiente. Auch bie von Benfelt geanterten Namen - Diben = holm für Polonius, Buftav für Horatio, Bernfielt, Ellrich und Frengow für Bernardo, Marcellus unt Francisto) - hat Schröber mit übernommen; von Rosenfrant und Gultenftern ift nur ber Lettere geblieben, wie bei Schröter. Laertes und tie Tortengraber find von Beufelt gang weggelaffen. Der erfte Uft entet ichen mit ten Worten Samlet's: "Meines Baters Beift in Baffen?" u. f. w. und füllen bann bie weitern Scenen aus bem 1. Afte bes Originals ben 2. Aft aus, welcher ra überdies noch bie gangen Scenen zwischen Polonius, Ophelia und Laertes wegfallen - ziemlich furz wird. 3m 3. Afte (II. Aft bes Originals) bleibt wieder tie Scene zwischen Polonius und Rehnald meg. Das erfte Befpräch mit ten Schauspielern ift zwar beibehalten, aber mit Weglassung ber gangen Rebe bes Mencas, welche nur mit bem Anfangs-Bers bezeichnet wirt, worauf natürlich auch tie Betrachtungen Samlets über bie Wirkung ber Rebe wegfallen. Doch schließt ber Att mit bem Entschlusse Hamlets, durch das Schauspiel das Gewissen des Königs zu erwecken. Der Monolog Hamlets "Sein over Richtsein", und rie Scene mit Ophelia kommt bierburch in den vierten Aft, der bann noch Hamlets Ermahnungen an bie

<sup>\*</sup> Franz Heufelb, geb. 1731, war Beamter in Wien, und wirfte seit 1768 ats Dramaturg bes Theaters zu Gunften eines bessern Geschmads. Er war Berfasser mehrerer Schau- und Lustipiele; ein viel gegebenes Stück von ihm war "Julie", nach Rousseau's "neuer Heloise." — Heuseld muß auch "Romeo und Julie" sürs Wiener Theater bearbeitet haben. Wenigstens beißt es in der "Ebronologie des beutschen Theaters" aus dem Jahre 1771: "Herr Heuseld machte zu Romeo und Julie einen fröhtigen Ausgang". — Da jedoch damals noch überall Weiße's "Romeo und Julie" auf dem Theater paradierte, so bezieht sich biese Bemerkung wohl auf das beutsche Stück, das auch einen "fröhlichen Ausgang" viel eher verdient.

Schauspieler und die ganze Schauspiels Seene enthält, in welcher ber Bearbeiter den Text des Schauspiels in Verse (Alexandriner) gebracht hat. Dem Ausbruch des Königs jolgen nur noch einige kurze Reden zwischen Hanlet und Horatio, und den Alt schließt dann Hanlet mit den Worten: "Komm, man wird bald eine Comödie spielen, die ihm (dem König) noch weniger gefallen wird."

Die hier im Original noch folgenden Scenen des britten Aftes, sammt dem ganzen 4. und 5. Aft hat der Bearbeiter sodann in einen einzigen und zwar nicht übermäßig langen Aft zusammengedrängt. Bei dieser fühnen Operation sind ganz ausgetilgt: Beide Scenen der wahn sinnisgen Ophelia und des Lacrtes, Hamlets Reise nach England, die ganze Scene auf dem Kirchhof und das Erscheinen des Fortindras. Da Lacrtes überhanpt ganz sehlt, so fällt auch das Kampsspiel weg. Ganz kurz ist nur vorher angekündigt, daß Hamlet wegreisen müsse; er sagt: "Ich soll reisen, damit ich ermordet werde," und hieran knüpst sich dann in aller Kürze die Schlußkatastrophe, in welcher der König von Hamlet erstochen, die Königin vergistet wird, und im Sterben ihre Mitschuld an dem Morde ihres Gemahls gesteht. Dies Motiv sowohl, wie auch der ganze Schluß der Tras gödie, in welcher Hamlet am Leben bleibt, ward später ebenfalls von Schröder beibehalten.

Für Heufeld's Bearbeitung ist die Wieland'sche Nebersetzung streng im Wortlaut beibehalten, mit Ausnahme der erwähnten Schauspiel-Scene.

Serder's Abhandlung über "Shatefpeare" in ber Schrift "Bon beutscher Art und Kunft".

1773. Die ländlichen Hochzeitfeste, Luftspiel in fünf Aufzügen. (Aufgeführt in Wien 1773, gedruckt im siebenten Bande der Sammlung "Neue Schauspiele" 20., Wien 1773.)

Das Stück, bessen Bersasser ein Herr von Pauersbach, ist eine Nachbildung des "Sommernachtstraum", und zwar desjenigen Theils der Handlung, welchen schon Gropphius umgearbeitet hatte. Der neue Bersasser hat aber den Stoff auf eigene, durchaus selbständige Weise weiter ausgearbeitet, die Bauernkomödie sowie die Borbereitungen zur Hochzeit in mannigsachen Beziehungen ausgesührt. Herr und Frau von Jöksen

sint vie Eltern ver Brant Fräutein Rosalie, welche mit dem Herrn von Thallmann verlobt ist. Die Verbindung soll durch eine Intrigue gestört werden, welche Graf Rosen blüh anstistet. Nachdem er mit seinen und verschämten Liebesbewerbungen um Rosalie von dieser wiederholt und nachderücklich zurückzewiesen ist, macht er während der Hochzeitsseierlichkeiten den Versuch, Rosalie mit Gewalt zu entsühren. Der Streich wird aber vorher verrathen und Graf Rosenblüh mit Schimpf und Spott hinweggeschickt. Zwischen siese durch fünf Afte gehende ebenso simple als plumpe Intrigue ziehen sich die Scenen der Bauern, welche — unter Leitung des Dorsschulmeisters Schneck — zur Hochzeitsseier eine Komödie von "Heround wit dem Bau des Theaters, mit dem Memoriren der Rollen ze. sich abmühen.

## 1774. Berlorne Liebesmüh, unter tem Titel: "Amor vincit omnia. Ein Stud von Shakespeare".

Diese interessante Berdeutschung von Shakespeare's »love's labour's lost « ist von dem genialen 3. M. R. Lenz"), der das Stück mit einer Schrift "Unmerkungen übers Theater" 1774 erscheinen ließ. Der Aufsatz selbst handelt über das Wesen der Tragödie und der Romödie und richtet sich hauptsächlich mit großer Schärse und Bitterseit gegen die französische Ralassier — nach Lessing's Borgang — zu Gunsten Schakespeare's. Der eigenthümliche Schluß des Aufsatzes leitet dann mit solgenden Worten die nachsolgende Shakespeare'sche Romödie ein:

... "Wer noch Magen hat und ich fann ihm mit einem bisher unübersetten") — Bolksstück — Komödie von Shakespeare auswarten. — — Seine Sprache ist die Sprache des fühnsten Genius, der Erd und Himmel auswühlt, Ausbruck zu den ihm zuströmenden Gedanken zu sinden. Mensch, in jedem Berhältniß gleich bewandert, gleich stark, schlug er ein Theater fürs ganze menschliche Geschlecht auf, wo jeder stehen, staunen,

<sup>\*)</sup> Joh. Mich. Reinhold Leng, in Liefland 1750 geboren, studierte seit 1768 in Königsberg Theologie, kam später nach Strafburg, wo er seine Freundschaft mit Goethe fnüpfte. Bergl, im I. Abschnitt S. 123 ff. Seine "Gesammelten Schriften" gab 1828 L. Tieck beraus.

<sup>31</sup> Bieland's Shafeipeare-leberfetjung mar bas Stud noch nicht enthalten.

sich freuen, sich wiederfinden konnte, vom obersten bis zum untersten. Seine Könige und Königinnen schämen sich so wenig, als der niedrigste Pöbel, warmes Blut im schlagenden Herzen zu fühlen, oder kizelnder Galle in schalkhaften Scherzen Luft zu machen, denn sie sind Menschen, auch unterm Reisrock, kennen keine Bapenrs, sterben nicht vor unsern Augen in müßig gehenden Formularen dahin, kennen den tödtenden Bohlstand nicht. Sie werden also hier nicht ein Stück sehen, das den und den, der durch Augengläser bald so, bald so, verschoben darauf loszuckt, allein interessirt, sondern wer Luft und Belieben trägt, jedermann, bringt er nur Augen mit und einen gesunden Magen, der ein gutes spasmatisches Gelächter — doch ich vergesse hier, daß ich nicht das Original, sondern — eheu discrimina rerum — meine Uebersetzung ankündige — mag er immerhin auftreten, mein Herkules, wär's auch im Hend der Dejanira — —"

Lenz felbst nennt seine Arbeit eine "Uebersetzung", nicht Bearbei tung. In ber That ift er - wie es seine flammente Begeifterung für Shakespeare und sein Berftandnig besselben ichon voraussetzen ließe - von bem Original nur wenig abgewichen. Seine Menderungen find nur Rür = jungen und zwar fast burchgängig sehr zwecknäßige. Gelbft in ber Atteintheilung hält er sich an den englischen Text, obwohl die Eintheilung bekanntlich keine glückliche ift. Die Namen — auch bie ber lächerlichen Personen: Costard, Dull, Moth — hat er sämmtlich beibehalten und ber Scenen Bang ift völlig unverändert. Der Dialog - burchgängig in Profa, mit Ausnahme ber eingestreuten Gebichte - ist bem Sinn bes Driginals getren, dabei aber felbständig beutsch in Ausbruck und Stil. Die bedeutenoften Rurzungen find : im II. Aft in ber zweiten Salfte ber Scene, nach bes Rönigs Abgang, im III. Att in ber Mitte ber Scene, und in ter 1. Scene des IV. Aftes. Den Schluß des Stückes hat er bahin geändert, daß er — nachdem dem unglücklichen Ritterbund von den Damen die Buße aufgegeben ift - ben letten Auftritt vom Wiedererscheinen des Armado mit ben Gefängen bes Frühlings und Winters wegläßt. Bei Lenz lautet ber Schluß bes Stückes:

Rofaline (zu Biron) . . . . "Also wenn franke Ohren betäubt, von dem kläglichen Schall ihrer eigenen Seufzer und ihres Geächzes Euch

willig anhören, so fahrt fort barin, und ich will Such mit sammt Gurem Gehler heirathen, aber ift bas nicht so, fort mit bem Geist, und ich werde vergnügt senn, Euch ein Pfund leichter an Witzu bekommen, aber mit einem bessern Herzen.

Biron. Zwölf Monat? sen es! was thut man nicht, so viel zu gewinnen, ich will zwölf Monat im Hospital scherzen.

Pringeffin. Und fo mein Bring! nehm' ich meinen Abschied.

Rönig. Rein Madame! wir werden Euch begleiten.

Biron. Unsere Freude entet wenigstens nicht wie eine Komötie, Hans heirathet nicht Greichen — so ähnlich auch alles sonst einer Komötie sah.

König. Es fehlen nur noch zwölf Monat und ein Tag bran, fo wird's eine.

Biron. Das ift zu lang für ein Schanfpiel."

- 1775. Othelle. Ein Trancrspiel, nach Shakespeare. Stadt Kempten, 1775. Ift eine neue Auflage ber Schmib'ichen Bearbeitung von 1769.)
- 1775. Othello wird in Berlin 29. April 1775 aufgeführt, unter dem Titel: "Othello, Statthalter in Copern, oder der Mohr von Benedig". Es war dies vermuthlich die Schmid's che Bearbeitung (3. 218); wenigsstens heißt es in der "Chronologie des deutschen Theaters" vom 3. 1775 bei Erwähnung des Schmid'schen Othello: "welchen Döbbelin aufgeführt hat." Und Döbbelin's Direktion in Berlin hatte gerade in diesem Jahre (17. April) begonnen.
- 1775. William Shakespear's Schauspiele. Neue Ausgabe von Joh. Joach. Eschenburg, Professor am Collegio Carolino in Braunschweig.

Bürich, ben Orell, Gegner, Füeflin und Compagnie. Erschien zuerst in 12 Banten 1775—1777, welche bie Shafespeare'schen Stücke in nachstehender Folge bringen:

Erster Band (1775). I. Der Sturm. II. Ein Sommernachtstraum. III. Die behben Beroneser.

Zwehter Bant 1775). I. Gleiches mit Gleichem. II. Der Kaufmann von Benedig. III. Wie es euch gefällt.

Dritter Bant (1775). I. Der Liebe Mühift umfonft. II.

Das Wintermährchen. III. Der heilige Dreifönigsabent, ober Was ihr wollt.

Vierter Band (1775). I. Die lustigen Weiber zu Winds for. II. Die Kunst eine Widerbellerin zu zähmen. III. Die Komöbie der Irrungen.

Fünfter Band (1776). Zwei Lustspiele: I. Biel garmens um Richts. II. Ende gut, alles gut. III. Macbeth, ein Trauerspiel.

Sechster Band (1776). I. Leben und Tod bes Königs Johann. II. Leben und Tod Richards bes Zwehten. III. Erster Theil Heinrichs bes Bierten.

Siebenter Band (1776). I. Zweyter Theil Heinrichs bes Vierten. II. Leben Heinrichs bes Fünften. III. Erster Theil Heinrichs bes Sechsten.

Achter Band (1776). I. Zwehter Theil König Heinrichs des Sechsten. II. Dritter Theil König Heinrichs des Sechsten. III. Leben und Tod König Richards des Dritten.

Neunter Band (1777, wie auch die folgenden): I. Leben Heinrichs des Achten, ein historisches Schauspiel. II. Kajus Marcius Koriolanus; und Inlius Cäsar; zweh Tranerspiele.

Zehnter Band. I. Antonius und Kleopatra. II. Timon von Uthen. III. Titus Andronifus.

Elfter Band. I. Troilus und Kreffiba. II. Chmbe- line. III. König Lear.

Zwölfter Band. I. Romeo und Julie. II. Hamlet. III. Othello. (Der dreizehnte Band, die zweifelhaften Stücke Sh's. enthaltent, ersichien erft 1782.)

Diese Sschenburg'iche "neue Ausgabe" der Shafespeare'schen Werke ist eine Verbesserung und Vervollständigung der Wieland'schen Uebersetzung. Eschenburg selbst erklärt: die Veranlassung dazu sei ihm von Herrn Prediger Zollikoser in Leipzig gegeben worden, der — nachdem Wieland die weistere große Arbeit, die noch sehlenden Stücke zu übersetzen, nicht hatte übersnehmen wollen — Sichenburg den Verlegern für dies Unternehmen vorsichlug. "Ihm — sagt Sschenburg — verdanke ich also die vertrautere Bes

fanntschaft, die ich durch diese Beschäftigung mit einem Dichter erhielt, den man — gleich allen guten und bewährten Menschen, immer lieber gewinnt, je länger, je näher man ihn kennen lernt, je sorgfältiger man ihn kudirt. "

Außer den nothwendigen Ergänzungen der in Wieland's Uebersetzung weggelassenen Scenen sind also selbständige und durchaus neue Ueberssetzungen Schenburg's: Der Liebe Müh umsonst; die lustigen Weiber; die Widerspäustige; Ende gut, alles gut; Heinrich V.; alle drei Theile Heinsrich's VI.; Richard III.; Heinrich VIII.; Koriolan; Titus Andronisus; Troilus und Eressida; Chmbeline.

Wie schon Wieland in seiner Prosa-Uebersetzung nur eine s der Stücke (den Sommernachtstraum) im Bersmaaße des Originals wiedergab, so hatte auch Eschenburg bei seinen eigenen Uebersetzungen die Prosa mit Ausnahme nur eines Stückes beibehalten. Dies eine Stück in Bersen ist Richard III. und Sichenburg hatte auch hiermit ein vollwichtiges Zeugniß für eine große Befähigung dafür abgegeben.

Im Uebrigen hatte er die Wieland'schen Stücke oft mit Einsicht und Glück verbessert, ohne in den Aenderungen allzuviel zu thun.\*) Wieland hatte schon (im Deutschen Merkur) den Bunsch ausgesprochen, daß sein Nachfolger sich vor der Berschönerungs-Sucht hüten möchte, unter welcher Shakespeare's Genie mehr leiden würde, als unter seiner (des Uebersetzers) vielleicht allzu gewissenhaften Treue. Und nach dem Erscheinen der ersten vier Bände von Eschenburg's Ausgabe sprach Wieland mit freudigster Anerkennung sich für dieselbe aus.

Sogleich nach Vollendung ber Eschenburg'schen Uebersetzung erschien ein Nachtruck berselben mit Verbesserungen, eigentlich nur Veränderungen, und zwar unter bem Titel:

"Wilhelm Shakespeare's Schauspiele. Bon Joh. Joach. Eschenburg. Neue verbesserte Auflage. Mannheim". Der Hauptbetrug hierbei lag darin, daß man aus tem Titel annehmen sollte, die sogenannten Verbesserungen rührten von Eschenburg selbst her. Der dreifte Corrector aber war ein Prosessor Gabriel Eckart in Mannheim. Fast alle

<sup>&</sup>quot;, Eichenburg benutte für bie Tertverbefferungen bie Ausgabe von Johnson und Steevens (London 1773).

Veränderungen desselben, die nur gemacht waren, um das Betrügerische des Unternehmens zu verdecken, sind entweder ganz gleichgiltige oder es sind entsschene Verschlechterungen, wie Eschenburg am Schlusse des 13. Vandes seiner Ausgabe nachweist.

Eine neue umgearbeitete Ausgabe bes echten Eschenburg'schen Shatesspeare ("Shatespeare's Schauspiele, mit kritischen Anhängen versehen von 3. 3. Eschenburg") erschien in den Jahren 1798—1806, in demselben Züsricher Verlage.

1776. Erfte Aufführung des "Samlet" in Hamburg, in der Bearbeitung Fr. L. Schröders.

Im Sommer Des Jahres 1776 machte Schröder (geb. 1744 in Schwe= rin), welcher 1769 in Samburg die Leitung des dortigen Theaters in Gemeinschaft mit seiner Mutter von seinem Stiefvater Ackermann übernommen hatte, eine Reise über Braunschweig, Dresten und Brag nach Wien. In Brag hatte er Gelegenheit, die Beufeld'sche Bearbeitung des Hamlet zu sehen, und die Aufführung machte auf ihn einen folden Eindrud, daß er fich fogleich baran machte, die Tragodie für Hamburg zu bearbeiten, wobei er die Heufeld'sche Cinrichtung, welcher die Wieland'sche Uebersetzung zu Grunde lag, im Wesentlichen beibehielt, indem er nur aus den ersten Atten Einiges fürzte, anderseits (namentlich in ben letzten Aften) mehrere Scenen, Die Benfeld weggelaffen hatte, wieder herstellte. So kam hamlet am 20. September 1776 in hamburg zur Aufführung und erregte einen bisber faum dagewesenen Beifall. Schröder selbst hatte die Rolle des Beiftes übernommen, den Samlet fpielte Brodmann, ber hiermit seinen Ruhm als Schauspieler für gang Deutschland begründete; Die Rolle der Ophelia gab Dorothea Ackermann. — Schröder hatte nach Heufeld's Borbild anfänglich ebenfalls die Geftalt des Laertes gang geftrichen, ebenfo Die Scene im letzten Afte auf dem Kirchhof, aus welcher er jedoch schon im November besselben Jahres die Scene mit den Todtengräbern wieder einfügte. Ebenso wurde auch Laertes wieder hergestellt. In dieser Gestalt kam die Schröder'sche Bearbeitung im ersten Druck heraus, und zwar unter dem Titel:

1777. "Samlet, Bring von Dännemark. Ein Trauerspiel in sechs Aufzügen. Zum Behuf des Hamburgischen Theasters.\*) Hamburg, 1777."

<sup>\*)</sup> Sorber hatte, mahricheinlich wegen feiner so bedeutenden Unleihe bei bem Wiener Bearbeiter, seinen Namen nicht genannt. Bielleicht ift es diesem Umstand 3ugu-

In dieser Ansgabe ist der erste Akt genau nach Heuselt's Eintheilung gemacht, indem er mit Hamlets Worten "Meines Baters Geist in Wassen 2c." schließt. Im zweiten Akte hat Schröter die von Heuseld weggelassenen Scenen zwischen Laertes, Ophelia und Ottenholm (Polonius) wieder einsgesügt und geht dann, gleich dem Wiener Bearbeiter, nach dem Original bis zum Ende bes 1. Aktes, mit den Worten Hamlets schließend (nach Wiesland's Uebersehung):

"Die Zeit ist aus ihren Fugen gekommen. D unseliger Zufall! daß ich geboren werden mußte, sie wieder zurechte zu setzen!"

Den tritten Aft beginnt Schröber (mit Weglassung der Scenen des Polonius mit Neinhold und mit Ophelia) gleich im Königlichen Schlosse, wobei jecoch Voltimand und Cornelius wegfallen. Die nächsten Scenen sind bedeutend gefürzt, die erste Scene mit den Schauspielern (die Recitation der Nede 2c.) fällt ganz aus, dasür aber ist hier von Schröber eine Scenen-Verlegung vorgenommen, die als die unbegreislichste unter den von ihm getrossenen Abänderungen betrachtet werden nuß: Auf die Scenen Hamlets mit Ophelia nehst dem daran sich auschließenden kurzen Monolog Ophelia's und dem kurzen Gespräch des Königs mit Polonius läßt er schon hier den Monolog des Königs solgen, da dieser — im Original erst nach jener Schauspiel-Scene — zu beten versucht, während Hamlet von seinem Entsichlusse, ihn jetzt zu töden, absteht. Diese so aus dem natürlichen Zusammenshang gerissene Situation schließt dei Schröder den dritten Alft. Erst hier nach solgen dann sim 4. Alste) Hamlets Ermahnungen an die Schauspieler, die Schauspiel-Scene schlist und Hamlets Unterredung mit seiner Mutter.

ichreiben, daß in damaligen auswärtigen Recensionen dieser Bearbeitung der als Theater-Dichter in Hamburg sungivende J. E. Bod als Versasser genannt ward, so u. A. im Theater-Journal sür das J. 1777, wo als eine Probe der Bortresslichkeit der Monoslog "Zein oder Nichtsein" mitgetheilt wird, der mit Schröder's Bearbeitung diese Monoslogs Wort sür Wort übereinstimmt. — Auch in Meusel's Schristseller-Lexison sand inter mehreren andern Stücken und Bearbeitungen von Bod auch "Hamlet" genan unter demielben Titel und in 6 Auszügen wie die Schröder'sche Eearbeitung ausgegeben. Diese Widersprüche haben mir große Milben bereitet, um das Richtige sessstellen zu können. Tropdem aber viele Literatur-Bücher und Verzeichnisse Meusel's Angabe aufgenommen baben, so ist es mir die zieht nicht gelungen, sene vernntblich gar nicht eristierende Hamlet-Bearbeitung von Voc auszussiehen.

Die Theilung ber Tragodie in sechs Afte nothigte benn auch Schröder von bier ab zu einem selbständigeren Berfahren. Der fünfte Att beginnt mit ber Unterredung des Königs und ber Königin, welche bei Shafesvegre ben 4. Aft eröffnet. Auch bier find ein paar von dem Biener Bearbeiter eingeschaltete Sätze, die der Königin Gewissensauglen betreffen, von Schröber beibehalten worden, ebenso sind es die Aenderungen in der bestimmten Unweisung, die der König dem Güldenstern ertheilt. Die großen Lücken jedoch, Die bier in der Wiener Ginrichtung burch den fühnen Sprung des Bearbeiters eintreten, find von Schröder bis gegen ben Schluß hin so ziemlich wieber ausgefüllt, nur daß ber Kriegszug bes Fortinbras wegbleibt. Doch find beide Ophelia-Scenen, so wie die des Laertes wieder eingefügt. Laertes geht ab mit dem Rufe: "Rache, König, Rache!" und indem der König ihm folgt, schließt, wie bei Shakespeare ber vierte Akt, so hier ber fünfte. Im letzten (sechsten) Afte ist zwar die Unterhaltung auf dem Kirchhof mit den Tobtengräbern und Horatio (Guftav) wieder hergestellt, bagegen fehlt bas Begräbniß ber Ophelia, bas eigentliche Motiv für bie ganze Scene. Bulbenftern findet Hamlet zu seinem Erstannen auf dem Kirchhof und theilt ihm mit: "Alles ist zu eurer Abreise in Bereitschaft. Der König erwartet Such. und wünscht beim Abschiedskusse Euch zugleich mit dem edlen Laertes anszusöhnen." Hamlet hat bann ein furzes Zwiegespräch mit Guftav (Horatiof; hierauf spielt die Scene im Palast des Königs, ber mit Laertes einige Worte wechselt, die ihr Einverständniß zu Hamlets Berderben funt thun. In der hieran fich knüpfenden Schlußscene, in welcher ebenfalls bas Be= fecht zwischen Hamlet und Laertes ganz wegbleibt, hat Schröber in die Seufelt'sche Bearbeitung nur ein paar langere Satze für Hamlet und Laertes eingeschaltet. Zu beider Versöhnung läßt der König ihnen die Becher reichen, als gleichzeitig die Königin (die schon vorher auf Hamlets Wohl trant) die Wirkung des Giftes fpürt.

Gustav. Was fehlt der Königin?

Hamlet Was ist Euch Mutter?

Rönig. Es ift nur eine Dhumadyt.

Königin. Nein, der Trank, — o mein theurer Hamlet! der Trank war Gift —

Samlet. Gift? Dier ift Gift für bid, verbammter Mörber! (Er erfticht ben König.)

Ronig. Berratherei! helft!

(Alle giehen ben Degen.)

Königin." Haltet ein, Laertes! Haltet ein, Danen! Höret, höret eure sterbende Königin! Im Tode ist Wahrheit. Er war ein Mörder, euer König! er vergistete meinen Gemahl. Und diese eure Königin — o daß meine eigne Zunge mein Ankläger werden muß — willigte in den Mord. (Co bonnert, sie fällt in den Sessel; die Umstehenden beben erstaunt zurück.)

Samlet. Der himmel befräftiget ihre Worte.

Guldenstern. Berflucht sei dann dieses Schwert, und die Hand, Die es ergreift. (Birft es bin.)

Königin. D wie fürchterlich, wie schrecklich ist bas Gericht über mir! Nur eine, eine einzige Umarmung Hamlet!

Samlet. Mutter! verfohnt Euch mit bem Simmel.

Königin. O mein Sohn! mein Berbrechen stößt mich von deinem Herzen. O wie grimmig, grimmiger als das Gift wüthet das Laster in meiner Seele. Berzeih mir, Hamlet! Berzeiht mir, Dänen! last mich euren Fluch nicht mit ins Grab nehmen. Euer König ist gerächet. Hamlet, mein Sohn! der Himmel erbarme sich meiner!

Sie ftrectt die Arme gegen Samlet, fintt aber in dem Augenblicke zusammen, als biefer fich gegen fie neiget.)

[Laertes. Der Himmel ist gerecht! verzeiht mir, königlicher Herr! ich habe Theil an dieser Abscheulichkeit, weil dieser Boshaste meine Sinnen verblendet hatte. Meines Baters Tod komme nicht über Euch, noch eurer Mutter Tod über mich.]

Hamlet. [(vruckt ihm die Sand.) Laertes —] Meine arme Mutter! Ihr die 3hr mit erblaßten Gesichtern, an Erstaunen gesesselt umherstehet, und vor Entsetzen über diesen Vorfall zittert, seid Zeugen zwischen mir und Dänemark von dieser schaudernden Begebenheit: benn Euch überlasse ich meine Chre und meine Nechtsertigung.

## Ende des Trauerspiele.

<sup>\*)</sup> Bon bier ab bis zum Schluffe hat Schröder Bort für Bort bie Beufelb'iche Bearbeitung beibebalten, mit bloger Sinzufügung ber oben eingeklammerten Stelle bes Laertes.

## - Schröder's zweite Umarbeitung.

Während Samlet in solcher Form schnell auf alle beutsche Bühnen fam, bemühte fich Schröber nochmals, burch eine neue Bearbeitung ben fritischen Anforderungen zu entsprechen, und in dieser veränderten Form veröffentlichte er "Samlet" in bem dritten Bande bes von ihm beransgegebenen "Hamburgischen Theaters". Die Hauptveränderung, die er in dieser 1778 erschienenen Ausgabe gemacht hatte, war: daß er die Tobtengräber-Scene wieder verwarf, und die sechsaftige Eintheilung in eine fünfaktige verwandelte. Sein nicht zu rechtfertigendes Arrangement mit ber Scene bes von seinem Gewissen gemarterten Königs behielt er jedoch auch in dieser verbefferten Ausgabe bei, ebenfo ben gangen Benfeld'ichen Schluf und anbere biefer Bearbeitung entnommene Abweichungen vom Original. Schröber selbst erklärte in einem Borwort zu biefer veränderten Auflage (Hamburgisches Theater. 3. Band, Hamburg 1778), daß er die Mängel seiner früheren Bearbeitung hiermit zu beseitigen wünschte, ba er erkannte, bak er Shakespeare "zu viel genommen" habe und daß ber Dialog oft steif und unverständlich sei. Tropdem sind alle spätern Auflagen nach ber er it en Ausgabe von 1777 völlig unverändert abgedruckt worden, und selbst bie Berausgeber ber Schröber'schen Schauspiele\*) haben biese Beränderungen ianorirt. Aus bicfem Grunde und weil Schröder's Hamburgifches Theater ein ziemlich seltenes geworden ist, mögen hier die nennenswerthesten Beränderungen, welche diese Ausgabe von 1778 enthält, erwähnt sein.

Als im dritten Auftritt des ersten Attes Gustav (Horatio) und Bernssield (Marcellus) den Posten ablösen und sich dem Ellrich zu erkennen gesgeben haben, begrüßt dieser sie mit den Worten: "Willsommen Gustav, willskommen wackerer Bernsield." In unbegreislicher Weise ist dieser Ruf bei allen Drucken nach der Auslage von 1777 schon in die erste Begegnung von Ellrich und Frenzow gelegt, wo noch weder von Gustav noch Vernsield die Rede ist! Auch diesen Unsinn ließen Tieck und v. Bülow in ihrer Auss

<sup>\*)</sup> Dramatische Werke von F. L. Schröber. Heransgegeben von E. v. Billow, mit einer Eintheilung von L. Tieck. Berlin 1831. 4 Bänbe. Bon allen Bearbeitungen Shakespeare's enthält diese Ausgabe nur den "Hamlet" und zwar genan nach den Ausgaben von 1777, 1782 u. s. w.

gabe Schröter's stehn. In Schröders verbesserter Ausgabe von 1778 steht der Satz an seinem richtigen Platz, nämlich nach den Worten Gustav's (Horatio's): "Ein Stück von ihm." Im achten Austritt sind die Worte Hamlet's: "Lieber nicht so nah besreundet, und weniger geliebt" (wie Wieland es sonderbar genng übersetzt hatte' nach Sichenburg's Uebersetzung geändert: "Envas mehr als Vetter und weniger als Sohn." (Eschenburg sagt: als Kint.) Auch sonst sind nach zahlreiche Dialogstellen in dieser Ausgabe von 1778 nach Sichenburg's Verbesserungen umgeändert worden. Nach der Unterredung Hamlet's mit dem Geiste endete Schröder die Bestrachtungen Hamlet's mit dem Geiste endete Schröder die Bestrachtungen Hamlet's mit dem Geiste endete Schröder die Bestrachtungen Hamlet's mit dem Geiste und verdammter Bösewicht!" In der verbesserten Ausgabe folgt hier noch der Satz: "Meine Schreibtasel her, ich will es niederschreiben: man kann lächeln und immer lächeln und doch ein Vösewicht sein (er schreibt)" 2c.

Den britten Aufzug läßt Schröber in seiner verbesserten Ausgabe nicht mit dem König und Güldenstern ze. beginnen, sondern (wie auch schon Heusseld) mit den Mittheilungen, welche Ophelia über Hamlet's Wahnsinn dem Polonius macht, wogegen die andere Scene erst dem Berichte des Oldensholm (Polonius) über Hamlet's Liebeswerdung sich anschließt. Die kurze Scene (in Schröder's Bearbeitung der 7. Austritt) zwischen dem König, der Königin und Ophelia fällt weg. Auch in dem Monolog Hamlet's "Sein oder Nichtsein" hat Schröder in dieser Ausgabe neue Abänderungen gemacht, und es dürste interessant sein, diesen Monolog in den drei so erheblich von einander abweichenden Uebertragungen von Wieland, Schenburg und Schröder kennen zu lernen. Bei Schröder's Bearbeitung sind hier seine spätern Uenderungen in der verbessserten Ausgabe unter dem Text angemerkt.

Der Monolog Hamlet's "Sein ober Nichtsein" 2c. lautet in

## Wieland's Hebersehung.

Sehn oder nicht sehn — das ist die Frage — Db es einem edlen Geist auständiger ist, sich den Beleidigungen des Glücks geduldig zu unterwersen, oder seinen Ansällen entgegen zu stehen, und durch einen herzhaften Streich sie auf einmal zu endigen? Was ist sterben? — Schlasen — das ist alles — und durch einen guten Schlaf sich auf immer vom Kopsweh und allen andern Plagen, wovon unser Fleisch Erbe ist, zu erledigen, ist ja eine Glückseit, die

man einem andächtiglich zubeten follte — - Sterben — - Schlafen — doch vielleicht ist es was mehr - wie wenn es träumen wäre? Da stedt ber Haken. - Was nach bem irdischen Getümmel in diesem langen Echlaf bes Todes für Träume folgen können, das ist es, was uns stuten machen muß. Wenn das nicht wäre, wer würde die Mighandlungen und Stauven-Schläge ber Zeit, die Gewaltthätigkeiten des Unterdrückers, die verächtlichen Kränfungen des Stolzen, die Quaal verschmähter Liebe, die Schikanen der Juftig, den Nebermuth der Großen, ertragen, oder welcher Mann von Berdienst würde fich von einem Elenden, deffen Geburt oder Glück seinen ganzen Werth ausmacht, mit Füßen stoßen laffen, wenn ihm frei stünde, mit einem armen kleinen Federmeffer sich Rube zu verschaffen? Welcher Taglöhner würde unter Nechzen und Schwizen ein mühseliges Leben fortschleppen wollen? — Wenn die Furcht vor etwas nach dem Tode — wenn dieses unbefannte Land, aus dem noch kein Reisender zurückgekommen ist, unsern Willen nicht betäubte, und uns riethe, lieber die Uebel zu leiden, die wir kennen, als uns freiwillig in andre zu ftiir= zen, die uns desto furdytbarer scheinen, weil sie uns unbekannt sind. Und so macht das Bewiffen uns alle zu Memmen ; fo entnervet ein bloger Gedanke Die Stärfe bes natürlichen Abschenes vor Schmerz und Elend, und bie größesten Thaten, die wichtigsten Entwürfe werden durch diese einzige Betrachtung in ihrem Lauf gehemmt, und von der Ausführung zurückgeschreckt.\*)

#### Efchenburg's leberfegung.

Seyn, oder nicht seyn? das ist die Frage! De es edelmithiger ist, sich den Schleudern und Pseisen des zürnenden Schicksals bloß zu stellen, oder gegen ein ganzes Meer von Unruhen die Wassen zu ergreisen, ihnen Widerstand thun und sie so zu endigen? — Sterben — schlasen — nichts weiter? — und, durch einen Schlummer der Herzensangst, der tausenbsachen Dualen der Natur los werden, die des Fseisches Erbtheil sind — das ist eine Vollendung, der brünstigsten Wünsche werth! Sterben — schlasen — schlasen! vielleicht auch träumen — Ja, daran stößt sich's! Denn was in jenem Schlase des Todes, wenn wir dieses sterblichen Getünnnels entledigt sind, sür Träume kommen können, das verdient Erwägung! das ist die Rücksicht, die den Leiden ein so langes Leben schafft! — denn wer ertrüge sonst die Schnach, die Schnähungen der Welt, des Unterdrückers Unrecht, des Stolzen Schmach, die Dual verschmähter Liebe, die Zögerungen der Geses, den Uebernnuth der Großen und die Verhöhnung des seidenden Verdienstes von Unwürdigen, da er sich mit die Verhöhnung des seidenden Verdienstes von Unwürdigen, da er sich mit

<sup>\*)</sup> Seufelb in Bien hatte auch filr biefen Monolog bie obige Wieland'iche Ueberfetung beibehalten, mit nur geringen Menberungen einzelner Ausbrücke.

einem bloßen Dolch in Frenheit setzen könnte? Wer würde Bürden tragen und unter der Last eines mühseligen Lebens schwizen und ächzen, wenn nicht die Furcht vor erwas nach dem Tode, vor dem unbekannten Lande, aus dessen Bezirf sein Reisender zurücksehrt, unsern Entschluß wankend machte, und uns riethe, lieber die llebes zu dulden, die wir kennen, als zu andern hin zu fliehen, die und noch unbekannt sind? Und so macht das Gewissen uns alle seigherzig; so verbleicht die srische der Entschlossenheit durch den blassen Austrich der lleberlegung, und große, wichtige Unternehmungen werden durch diese Kücksicht in ihrem Laufe gehemmt, und verlieren den Namen einer That!

#### Schröder's Bearbeitung.

Sein ober nicht fein, das ift alfo die Frage. Ift edler die Seele beffen, ber Burf und Pfeil bes angreifenden Schickfals bulbet? Dber beffen, ber sich wider all die heere des Elendes ruftet, und widerstrebend es endigt? - Sterben - Schlafen; weiter nichts, und mit diesem Schlafe ben Gram unferer Seele, die ungählbaren Leiden der Natur endigen, die hier unser Erbtheil find. Es ift eine Bollendung, die wir mit Andacht wünschen follten. - - Sterben, schlafen. — Schlafen? Bielleicht auch träumen. Da, ba liegt's! Denn mas uns in diesem Todesschlafe für Träume fommen möchten, wenn wir nun \*) bem Geräusch entnommen find, bas heißt uns innehalten. Dies ift bie Betrachtung, die macht, daß wir uns den Leiden eines fo langen Lebens unterwerfen. \*\*) Denn wer ertrüge seine Beigeln, seine Schmach, Die Bosheit Des Unterdrückers, die Berachtung des Stolzen, die Qualen verworfener Liebe, die 30= gernte Gerechtigkeit, ben Sohn \*\*\*) ber Großen, alle die Stöße, welche bas nachgebende Berdienst von dem Unwürdigen empfängt; wenn er mit einem blanken Mefferden machen dürfte, daß man ihm mit ber Sterbglode läutete; wer hielte es da wohl aus, unter der Last eines so mühevollen Lebens zu schwitzen und zu jammern? Aber die Ahnung von etwas nach dem Tode stein Reisender kehrte je aus dem unbefannten Lande zurück] +) verwirrt die Seele

Menberungen in ber verbefferten Ausgabe von 1778:

<sup>\*)</sup> nur.

<sup>\*\*)</sup> Bon "entronnen find" —: bas verdient Erwägung. Dies ift bie Ricksicht, warum wir uns ben Leiben bes Lebens unterwerfen.

Den Uebermuth ber Großen, die Berhöhnung bes leibenben Berbienstes von Unwürdigen, wenn er fich mit einem Mefferchen in Freiheit setzen könnte; wer würde unter ber Last eines so milhevollen Lebens schwigen und jammern?

<sup>+)</sup> Der eingeklammerte Gat ift gang weggelaffen.

und bringt uns dahin, daß wir llebel, die wir haben, lieber ertragen\*), als zu andern fliehen, die wir nicht kennen. \*\*) So macht uns das Gewissen zu Feigen, so schwindet die frische Farbe des Entschlusses unter dem blassen Scheine des Nachdenkens, und Unternehmungen, die groß und ehrenvoll sind, wenden ihren Strom abwärts, und hören auf, wirksam zu sein.

Bei der Schanspiel-Scene hatte Schröder zuerst (für die Aufführung) aus der Heuseld'schen Bearbeitung die Verse desselben benutzt. Aber schon für den ersten Druck war er wieder zu der Ueversetzung Wieland's zurückzetehrt, welcher auch diese Scene in Prosa gab, da er meinte, die Verse wären "von unübersetzbarer Schlechtigkeit". Schröder blieb auch in seiner verbesserten Ausgabe bei der Prosa, obwohl er Eschenburg, der ebenfalls für diese Scene den Vers eintreten läßt, schon hätte benutzen können. — Am Ende der Schauspiel-Scene fügte er dagegen den erst weggelassenen Vers Hamlet's (nach dem Ausbruch des Königs) wieder ein, und zwar nach Eschensburg's Uebersetzung, da Wieland die Stelle nur unvollständig gab.

Bei der wieder geänderten Akt-Eintheilung fügte Schröder der Scene Hamlet's mit seiner Mutter (die erst bei ihm den vierten Akt schloß) noch einen kurzen Monolog der Königin und die folgenden Scenen an und schließt dann den 4. Akt mit dem Gebot des Königs, die Leiche Oldenholms in aller Stille zu begraben. Alles Uebrige füllt dann — mit einigen Aensberungen — den 5. Akt aus; die Meldung vom Tode Ophelia's theilt er wieder der Königin zu, anstatt Güldenstern. Darauf solgt die weitere Versabredung zwischen dem König und Laertes. Letzterer will mit seiner Rache nicht länger warten; der König geht drauf ein, daß Hamlet gleich sterben möge:

"Ein Becher Gift soll bie gefrankte Majestät und ben beleidigten Sohn und Bruder rächen."

<sup>\*)</sup> Daß wir die Uebel leiden, die wir kennen.

<sup>\*\*)</sup> Von hier ab bis zum Schluß: So macht uns bas Gewissen zu Mennnen; so entnervt ein bloger Gebanke die Stärke des natürlichen Abschenes vor Schnierz und Elend, und die größesten Unternehmungen, die wichtigsten Entwürse werden durch diese einzige Betrachtung in ihrem Laufe gehemmt, und von der Anssilbrung zurückgeschreckt.

Hamlet wirt in Kürze burch Gültenstern benachrichtigt, ter König wünsche ihn vor seiner Abreise mit Laertes auszusöhnen, und mit tem Sprung über tie Tottengräber-Scene wird tann sogleich ter Schluß nach ber frühern Ausgabe angesügt, mit nur wenigen und geringen Abweichungen im Dialog.

Alle bie hier angeführten Aenberungen Schröder's find, wie schon bemerkt, in den noch folgenden neuen Drucken (von denen mir außer der ersten Ausgabe von 1777 auch die von 1782 und 1789 sowie der v. Tieck und v. Bülow veranstaltete Abdruck zur Hand sind) unberücksichtigt geblieben.

In hamburg hatte Schröter im herbst 1776 zu ber Rolle bes Weistes noch bie bes Tottengräbers übernommen. Als Brockmann nach Berlin und Wien gegangen war, übernahm Schröber (Oktober 1778) selbst ben hamlet, ließ bann noch zwei seiner Schauspieler in ber Rolle sich versuchen, während er selbst ben Laertes spielte, jedoch bald wieder zum hamlet zurücksehrte.

1776. Aufführung von Shakespeare's Othello von Schröber bearbeitet, in Hamburg am 26. Oktober. Brodmann: Othello, Schröder: Jago. — Die düstere Tragik dieses Stückes sprach so wenig an, daß
man sich mit Entsetzen davon abwendete. Schröder ließ sich dadurch verleiten, es mit einem veränderten Schluß zu geben und sowohl Othello wie
auch Desdemona am Leben zu lassen, indem Jago's Schurkerei vor
der Katastrophe enthüllt ward. Natürlich konnte dieses Mittel nichts an der
Sache ändern, denn der Tragödie war damit ihre ganze Bedeutung genommen.\*)

1777. Aufführung bes Samlet in Berlin, im December 1777 und Januar 1778.

Der Ruf, welchen Brodmann in Hamburg fich in ter Rolle bes Hamselet erworben hatte, veranlaßte ten Berliner Theater-Tirector Döbbelin, ihn zum Gastspiel einzulaten. Brodmann trat am 17. Dezember 1777 in Berstin als Hamlet in Schröber's Bearbeitung) auf und erregte mit dieser Rolle eine solche Sensation, taß ties Ereigniß epochemachend für die deutsche Schaus

Der Biograph Schröber's, F. L. Meyer, bezeichnet als ben "eigentlichen Unsteht", baß Othello ein Mohr sei, weil "auf einem schwarz überzogenen ober angestrichenen Gesicht bas seine Spiel ber Züge verloren gehe". — Ich habe von bieser Bearbeitung Schröber's tein Exemplar ermitteln können.

spielkunst wurde. Es war das erste Mal, daß die Berliner Bevölkerung sich nach dem Schauspielhause drängte, daß das Theater der Mittelpunkt der Interessen aller Kreise der Gesellschaft wurde. Brockmann spielte den Hamlet zuserst innerhalb acht Tagen sie ben Mal, nämlich am 17., 18., 20., 21., 22., 23. und 24. Dezember, und als er — nach Borführung einiger anderer Rolzen — mit der zwölsten Darstellung des Hamlet Abschied nahm, geschah etwas bis dahin in Berlin Unerhörtes: Er wurde nach Schluß der Vorstellung vom Publikum — herausgerusen.\*)

Döbbelin felbst spielte ben Geift, Mile. Döbbelin Ophelia, Unzelmann Laertes, Brückner ben König, Hende ben Oldenholm (Polonius).

Die "Litteratur» und Theater-Zeitung" vom 3. Januar 1778 schreibt über diese Hamlet-Borstellungen: "Immer wenn wir Shakespeare lasen, und mit ganzer Seele empfanden, zuckten wir die Achseln. Herrliche Speise, dachten wir, aber mur nicht für den Gaumen unsers Publikums . . . . Rein! Diese Scenen der Ewigkeit sind nicht für Ohren von Fleisch und Bein. Welche angenehme Ueberraschung, als wir die Hamburgische Ueberschung (?) des Hamlet sir die dassge Bühne eingerichtet, erblicken. Welcher Triumph für den guten Geschmack —!" 2c. Brockmann hatte bei den ersten 10 Vorstellungen des Hamlet die "Todtengräber-Scene" weggelassen, hingegen bei den letzten beiden Vorstellungen sie gespielt. Der Neserent oben genannter Zeitung schreibt darüber: Das Stück verliere nichts, wenn die Scene wegbliebe. Ans der Darstellung Vrockmann's bewundert er u. A. "die mannichsaltige Abänderung des Tons in den Worten: Geh in ein Nonnenkloster." —

Auch die bildende Kunst huldigte Brockmann in vielsachen Erzeugnissen. Chodowiecht stellte ihn im Stiche dar, und zwar in der Scene bei der Muteter, als ihm der Geist erscheint. Später ließ der berühmte Kupserstecher noch einen ganzen Chtlus von Scenen aus Hamlet solgen, und u. A. wurde zur Erinnerung an das Ereigniß eine silberne Denkmünze geschlagen. Der Tanmel der Begeisterung war so groß, daß der Dramaturg Schink sink sink serausgabe einer aparten Abhandlung: "Neber Brockmann's Hamlet" veranlaßt sah, in welcher er diesem blinden Enthusiasmus mit besonnener Kritik entgegen zu treten versuchte. Schink will in dieser Schrift zwar Brockmann's Hamlet (Shakespeare's Hamlet war, wie das gewöhnlich so geht, dem grös

<sup>\*)</sup> Mit bem Hervorruf eines Schauspielers war nur Wien vorangegangen, und zwar im Jahre 1774. Der Erste, bem baselbst biese Ehre wiedersuhr, war der Tänzer Noverre und in demselben Jahre der als surchtbarer Coulissen-Erschüttezer bekannte Helbenspieler Bergopzoomer. — Brockmann (geb. 1745) war ein Steiermärker und starb in Wien 1812.

gern Publikum nebenfächlich) als "ein wahres Werk bes Genic's" anerkennen, er gesteht zu, bag Brodmann in ben meisten Stellen feiner (Schint's) Borftellung vom Charafter bes Samlet entsprochen habe, bag er ein großer Schaufpieler sei ic., aber er will nicht zugestehn, bag beshalb gar nichts an seiner Darstellung auszuseten sei, bag er felbst Garrid überträfe u. bgl. m. Es muffe ben Rünftler freilich fitzeln, "baß fein Name, wie ber Radyruf eines Seiligen noch immer unter ten Berlinern lebt", aber er hoffe von feinem Künftlerfinn, baß ihm mit folder Bergötterung nicht burchaus gebient fein könne. Schink gibt fodann eine vollständige Abhandlung über Shakefpeare's Samlet, wie er tiefen Charafter nach vielen Surtien erfannt hatte, wobei er feine von Brockmann's Auffassung abweichende Meinung nur gelegentlich einzelner Momente zu erkennen gibt. Im Gangen scheint ihn Brodmann weniger im erschütternben Pathos befriedigt zu haben, als in ten Stellen ichneidender Ironie. Go hat ihn die erfte Scene mit dem Beift, die ihn beim Lefen ftets ungeheuer erfchütterte, in der Darstellung "gang falt gelaffen". Brodmann's Verfahren, als er querft ben Beift gewahrt, beschreibt Edint fo : "Der Beift tritt auf, Berr Brodmann schlägt ein Kreuz, wirft ben Sut herunter, steht mit bebendem Unie, feudjendem Athem und vorgebengtem Leib ba - und indem ber Beift näher tritt, redet er ihn mit gebrochner Sprache und zwar mit halben Tönen an." (Schink hat bagegen hauptfächlich einzuwenden, bag man bei einem entsetzlichen Eindrude ben Leib nicht vorwärts fondern rückwärts benge.) "In ber ganzen Scene ift Brodmann's Ton ber Ton bes Bebens und Zagens. Da ihm der Geist verschiedenmale winkt, reift er sich von seinen Freunden los, schwankt, sein Schwert por sich gestreckt, mit zitterndem Schritt hinter ihm ber. Schön! herrlich! riefen bie Bufchauer." - Es fann uns hier nur intereffiren, wie damals ber berühmteste Samlet-Spieler Die Rolle barftellte, weshalb hier . Schint's Cinwendungen übergangen fein mögen. Dit bem folgenden Afte, fagt Schink, finge Samlet an, "ben Beden zu fpielen", und bies fei Brodmann's Triumph. Dagegen ift ber Aritifer fehr ungehalten über Brodmann in der Scene mit Ophelia. "Diefe Scene", fagt er, "enthält fo viel rühren= des, jo viel ans Berg bringendes, daß ich es Berrn Brodmann faum vergeben kann, daß er burch fein am unrechten Ort ben Gedenspielen, uns alle biefe Rührung weglachen gemacht hat." Gehr gerühmt wird bagegen sein Spiel in ben Scenen mit Polonius, mit ber Flote u. f. w. Alles in Allem fpricht bie gange Schrift genügend für bie Beteutung bes Schauspielers, noch mehr aber für ben enormen Gindruck, ben tiefe Chakespeare'sche Tragodie beim Publikum bervorgerufen hatte, und für die Bedeutung Dieses ganzen Ereignisses.

Mit ten von Schröder gemachten Beränderungen (nach ter Ausgabe von

1778) wurde dann "Hamlet" in Berlin zu Anfang des Jahres 1779 gegeben, und zwar mit F. L. Schröder selbst, der als Hamlet und in andern Rollen als Gast auftrat. Den Hamlet spielte er vom 1—6. Januar hinterscinander; seine Darstellung wird in der Litt. und Theaters Ztg. sehr eingehend besprochen, und dabei vielsach auf Schink's Kritik verwiesen. Ueber die erste Begegnung mit dem Geiste heißt es: "Erstaunungsvoll taumelte er hinter sich, im Zurücktaumeln stürzte ihm der Hut ab, keuchend und an jedem Gliede zitternd bog sich sein Leib noch immer rückwärts, er blieb einige Momente in dieser Stellung, dann beugte er sich allmälig wieder vorwärts hin, lauschte dem Geiste entgegen, und nun erst sand er Worte, die aber seine Zunge halb nur herauszubringen vermochte."

Schröder hatte, als er selbst den Hamlet spielte, die auch in seiner versbesserten Ausgabe sehlende erste Scene Hamlet's mit den Schauspielern (mit der Nede "Der rauhe Phyrhus" 20.) wieder aufgenommen, wie man aus Schint's Abhandlung über "Hamlet" in den "Dramaturgischen Fragmenten" (1781) erssieht, und Schink sindet, daß er gerade in dieser Scene ausgezeichnet war.

1777. Der Raufmann von Benedig, oder Liebe und Freundschaft. Ein Luftspiel von Shakespeare in dreuen Aufzügen. Fürs Prager Theater eingerichtet von F. J. Fischer. Prag 1777.

Im Borwort zu dieser Bearbeitung sagt der Verfasser: Er habe hiermit nicht gerade das beste von den Shakespeare'schen Lustspielen gewählt, "mißfällt es, nun, so habe ich die andern alle im Hinterhalte, das wieder gut zu machen; "— fände es Beisall, um so besser 20.

Durch die drei aktige Eintheilung wurde natürlich eine sehr große Verseinsachung des so complicirten Stückes nöthig. Auf die Gerichtsscene, welche im dritten Att stattsindet, solgt Verwandlung, Zimmer "des Gastboses", in welchem Lorenzo, Gobbo, Antonio, Vassanio erscheinen, sowie Portia und Nerissa "in Amazonenkleidern", woranf die Schlußentwickelung ersolgt. — In einer Anmerkung für den Schauspieler des Shylock wird derselbe drauf ausmerksam gemacht, daß Shylock "ein Inde von Erziehung sei, der mit der großen Welt im Umgange".

1777. Der Kaufmann von Benedig, von F. L. Schröder bearbeitet, wird in Hamburg b. 7. November 1777 zum ersten Male aufgeführt. — Schröder spielte den Chylock, Dorothea Ackermann die Porzia.

Lon Edvöder selbst ist ein Drud tes Studes nicht veranstaltet worben. \*)

— Seenen aus "Julius Cafar", einem Schauspiel von Mfr. (Meifin er) werben im Theater-Journal für Deutschland vom Jahre 1777 mitgetheilt. In einer Anmerfung heifit es, ber Verjasser sei einst Willens gewesen, "einen Casar mit Benutung bes Shatespeare zu versertigen. Die wichtige Nachricht, baß Goethe auf einen bente, ichreckte ibn ab". — Die zwei mitgetheilten Seenen sind burchaus unabhängig von Shatespeare.

1777. Maaß für Maaß. Schauspiel in fünf Aufzügen, ("Nach Shatespear" von Fr. 2. Schröder bearbeitet) wurde in Hamburg aufgeführt ben 15. December 1777.

Das Stück erschien gebruckt in ter "Sammlung von Schauspielen für's Hamburgsche Theater. Herausgegeben von Schröder. Erster Theil. Schwerin und Wismar, Bödner'iche Buchhandlung. 1790.

Dieje Bearbeitung bes fo theatralisch wirksamen Stückes ift mit großer Kenntnif ter Bühne gemacht. In wesentlichen Momenten ber Sandlung ist gar nichts geantert, nur in ter Gruppirung ter Scenen versuhr ber Bearbeiter mit großer Freiheit. Die ersten Scenen, tie Berabschiedung bes Bergogs von seinen Rathen ze. ift gang übersprungen und bas Stud beginnt jogleich mit bem Auftritt bes als Mönch verkleibeten Bergogs, in Begleitung tes Franziskaners. Den Inhalt ter Exposition einholend knüpft er baran bie 3. Scene bes Driginals an, in welcher Claubio, von feinem Kerfermeister und Lucio begleitet, erscheint, wobei auch Giniges aus bem Dialog ber 2. Scene nachgeholt wirt. Dann folgt ein Befprach bes Ber-30g8 (als Mond) mit Clautio, worauf tie Scene tes Erstern mit Lucio faus tem III. Att tes Driginals ichen hier eingeschaltet ift. Die Scene im Kloster zwischen Lucio und Isabella, Die hier Nachricht von ber Gefahr ihres Bruders erhält, schließt den I. Aft. Der II. Aft enthält n. A. bas Gespräch bes Angelo mit Jjabella, worauf bie aus tem I. Att weggebliebene lächerliche Scene tes Elbogen, Pompejus zc. mit Escalus hier fich anschließt, jetoch im Dialog vielsach veräudert. Die zweite Unterredung Bjabella's mit Angelo ift bann in ben III. Alt verlegt; Diefer enthält

<sup>\*)</sup> Es existirte wohl ein unrechtmäßiger Drud bavon, ben ich jedoch bis jett nicht erlangen fonnte,

außerbem noch die Scenen in Claudio's Rerker, welchem bann ber fpatere Monolog des Herzogs gleich angefügt ift, um den Alt zu beschließen. Der 4. Aft wird in Marianen's Wohning eröffnet, und zwar mit einem von bem Original sehr abweichenden Liede, welches hier von einem Mabchen gesungen wird. Auch hat Mariane mit bem Mädchen einen furzen Dialog. und ebenso ift der Dialog zwischen Mariane und bem Herzog, ebe Siabella fommt, verlängert. Die Scene im Rerfer Claudio's ift baburch fehr verein= facht und gefürzt, daß der Kerkermeister, seinem Bewissen gehorchent, gleich fich weigert, ben gefangenen Bernarbin statt bes Claudio enthaupten zu lassen, und sogleich auf das Auskunftsmittel verfällt, den erst am selben Tage im Rerter verftorbenen Biraten statt bes Claudio fopfen zu laffen. Hiermit ichlieft ber 4. Aft, so daß bie folgenden Scenen mit Bernardin, Isabellens Erscheinen im Kerker wie auch die weitern Berwandelungen dieses Aftes wegbleiben. Rur bas Gespräch zwischen Angelo und Escalus wird bann in ben Aufang bes 5. Aftes, auf bem Plate vor ber Stadt, binübergezogen und dieser gange, von Shakespeare so meisterhaft componirte lette Aft bleibt dann, abgesehn von ein paar zweckmäßigen Weglassungen, so auch Die des Bernardin, gang wie im Original steben.

In Hamburg fpielte Schröder den Herzog, Dorothea Ackermann die Ifabella.

1777. Die Frrungen. Ein Lustspiel in 5 Aufzügen, nach Shakespear von G. F. W. Großmann. \*)

Frankfurt, gedruckt mit Diehlischen Schriften, und zu finden bei dem Raffirer Sprenkel. 1777.

Das gebruckte Stück trägt bas nichtssagende Motto: Nichts mehr und nichts weniger als eine Farce. Die Handlung ist ganz in beutsche Bershältnisse übertragen. Die beiben Antipholus sind hier: Reichard von Hamburg und Reichard von Berlin; die beiben Dromio's sind ber Hamburger und der Berliner Johann. In der Akteintheilung sowohl, wie auch in einigen Zügen der Handlung weicht die Bearbeitung vom Original ab. Die Courtisane Shakespeare's ist gestricken, dassür aber eine

<sup>\*)</sup> G. F. W. Großmann (geb. in Berlin 1746) bearbeitete auch Baumarchais "Barbier von Sevilla". Bon seinen beutschen Lustspielen war namentlich "Nicht mehr als sechs Schülsseln" sehr beliebt.

Scene eingeflochten, in welcher ber "Berliner Reichard" bei einer Sängerin, Dab. Bellfang, fich befindet. Die Scene wird bagu benutzt, auch etwas Oper in bas Stück zu bringen, intem Mat. hellfang eine italienische Arie von Sarti und eine beutsche von Benda singt, bazwischen trägt ihre Schwester Rosine ein Flötenconcert vor! Mab. Bellsang ift bann auch bei ber Geschichte mit bem Armband und bem Ring betheiligt. Außertem fint noch ein paar Scenen mit einem Kinte bes Berliner Reichard eingeflochten, welche bas Romische ber Verwechselungen erhöben follen; ferner ein Schneider, beffen Romit im Stottern besteht. Megeon, ber Bater ber beiden Antipholus, fällt gang weg, also auch feine Bebrohung durch den Tod, die Erkennung mit ber Aebtissin und was bazu gehört. Statt vor bem Rlofter spielt ber lette Att vor bem Saufe bes - Brafi: benten, ber ben Zusammenhang burchschaut, bas vor einigen Jahren vom "alten Reichard" beim Bericht niedergelegte Testament holen läßt, worans sich alles Uebrige erledigt. Die Bearbeitung gehört zu ben trivialsten biefer Art.

Das Stück kam in Hamburg ben 28. November 1777 zur Auf-führung, ohne jedoch sonderlich anzusprechen.\*)

1777. Macbeth, ein Trauerspiel in fünf Aufzügen von Shakespear. Für das Prager Theater adaptirt und herausgegeben von F. 3. Fischer. Prag bei Wolfgang Gerle, 1777.

Der Versasser erklärt im Vorwort, daß er trotz des Stephanie'schen Macbeth diese Bearbeitung unternommen habe, weil man auch Shakespeare's Macbeth "mit eben so wenig Abänderungen, wie Hamlet, sehn wolle". Der Versasser gibt denn auch, nach Wieland's Uebersetzung, das Stück so ziemlich nach dem Scenengange des Originals. Eine der wesentslichsten Abänderungen ist, daß König Duncan gar nicht erscheint, wonach denn auch die Exposition sehr gekürzt werden kounte; so schließt sich u. A. der Austritt Macbeth's und Banko's gleich dem er sten Erscheinen der Here an. Im letzten Alke läßt der Bearbeiter statt des jungen Siward

<sup>\*)</sup> F. L. B. Meper (in Schröber's Leben) meint, die allzu große Achnlichkeit ber Zwillinge sei daran mit Schuld gewesen; das Publitum selbst habe sie oft nicht untersichen können und wollte sich nicht den Ropf damit zerbrechen.

ben Prinzen Donalbain burch Macbeth's Schwert fallen, worauf sogleich der Entscheidungskampf mit Macbuff folgt. — Fischer's Bearbeitung wurde außer in Prag auch in Dresden und Leipzig gegeben. Reinecke spielte den Helben, Mad. Reinecke die Lady Macbeth.

1778. Nichard der zwente, ein Trauerspiel in drei Aufzügen von Shakespear. Fürs Prager Theater eingerichtet von F. J. Fischer. Prag, bei W. Gerle, 1778.

Um besten wird biese Bearbeitung burch bas Vorwort bes Verfassers selbst charafterisirt. Er erflärt zunächst: ba in seiner vorjährigen Bearbeitung dieses Stückes das Turnier zu Coventry einem großen Theile des Bublitums unverständlich war, "einem andern die öftern Verwandlungen ber Bühne, die Berschwörung wider Bolingbrofe, und berselben Entbeckung, nicht gefallen wollten, einem dritten endlich die häufigen Personen, ob deren gleich nach ber ersten Einrichtung zehen ausgelassen worden, bas Gedächtniß zu fehr beschwert haben: So hab ich zur Genugthung Aller aus fünf Aften bren gemacht, und baburch ben Stein bes Auftofies: bie Beranlassung des Turniers, das Turnier selbst, die Nachricht von des Rönigs Unfällen (die im dritten Aft der Königin im Garten gegeben wird), tie Untersuchung von Gloster's Tode im vierten Afte, die Verschwörung und beren Entdeckung im fünften, gang weggehoben; die ehemaligen vierzehn Theater auf sechs Verwandlungen, so wie die lästige Anzahl der Bersonen, um das Gedächtniß so mancher Zuschauer für tünftige Vorstellungen zu schonen, auf zwölf Rollen eingeschränkt. Bielleicht gefällt's nun so beffer? vielleicht ist's auch beffer?"

Man wird hiernach ungefähr ermessen können, was aus dem Stück geworden ist. Dasselbe beginnt mit des alten Herzogs von Gaunt Absichied vom Leben, und trotz aller aus Nücksicht auf das gedächtnißschwache Publikum gemachten Weglassungen von Personen, macht der Verfasser bei der dritten Scene noch die Anmerkung, daß "Gesellschaften, welchen es an Schauspielern mangelt, drei Bäterrollen zu besetzen", auch die Rolle des Herzogs von Gaunt ganz weglassen könnten. Dann würden Pork, Morthumberland und Exton beim Aufziehen des Vorhangs an der Leiche des so eben Verschiedenen stehn und der König dazukommen.

Nichard nimmt erst im Tower Abschied und hierbei wird dann gleichzeitig die Prophezeihung an Northumberland gerichtet. ("Northumberland, du Leiter" 20.) Dann erst folgt der Monolog Richard's, in welchem freilich die Erwägungen seiner Einsamkeit im Eindruck sehr geschwächt sein mussen; dann die Scene mit dem Stallsnecht, nach welcher sogleich, während der Stallsnecht noch beim Könige ist, der lleberfall Extons und seiner Bewasseneten stattsindet. Mit dem Tode des Königs endet dann das Stück.

1778. "Timon von Athen, ein Schaufpiel in bregen Aufzügen". (Schaufpiele von Shakespear. Fürs Prager Theater adaptirt von F. J. Fischer.) Prag, 1778.

Der Hauptzweck bes Bearbeiters war auch hier Vereinfachung bes Scenen-Baues. Aber bie von ihm beliebte brei aktige Eintheilung hat ihm boch erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Der erste Akt entspricht so ziemlich dem bes Originals; nur einige kleine Scenen, so z. B. die Figuren bes Malers, Dichters 2c. fallen weg. Für den zweiten Akt sind der zweite und britte Akt des Originals zusammengezogen. Obwohl nun in Folge bavon die ganze prachtvolle Scene, in welcher Timon seine falschen Freunde noch einmal dei sich bewirthet, um sie zu züchtigen, wegfällt, so hat er doch — das Motiv dafür ist schwer zu begreisen — das Gespräch zwischen Timon und Flavius stehen lassen, worin Letzterm die Einladung ausgetragen wird. Und hierbei bringt der Bearbeiter den lächerlichen Schnitzer, den Wieland mit den "Schüsseln voll Hunden" gemacht hat, solgendermaßen an:

Flavius stellt dem Timon vor, es sei ja nicht einmal so viel übrig, als zu einer mäßigen Mahlzeit gehört.

Timon. Befünnnere dich nicht um das; geh und sabe sie alle ein, saß die Fluth von Schelmen noch einmal herein. Aber höre, mein lieber Flavius verstehe mich wohl, guter Mann: Tisch ihnen Hunde auf! Lauter Hunde! — D! daß ihr nie keine bessere Mahlzeit sehet, ihr Maulfreunde! Das sei Timons Lete! Lebt dann lang und von aller Belt verabscheut... Sink, Athen, und Timon hasse von nun an den Menschen und Alles was menschlich ist! (ab.)

Hiernach folgt noch eine kleine Scene bes Flavins mit ben Glänbigern, sowie mit dem Diener Servilins, worauf der Akt mit dem Monolog bes Timon vor den Manern Athens schließt. Der vierte und fünste Ukt des Originals bilden dann den dritten Akt, aus welchem das Erscheinen des Malers wie auch der Banditen wegfällt. Ulcibiades erscheint hier, vor Timons Höhle, zum ersten Male. Das Stück endet dann mit Timons letzen Worten, als er die flehenden Senatoren hinwegschickt: "Sonne, versbirg deine Strahlen! Timon hat seinen Lauf vollbracht."

Von bem Tode des Timon erfährt man hiernach nichts.

1778. In Gotha erste Aufführung des Hamlet, ben 30. Januar. Bod spielte ben Hamlet.

1778. In Dresten erste Aufführung bes Hamlet, ben 4. April. Der Schauspieler Reinede als Hamlet feierte ebenfalls große Triumphe. \*)

1778. König Lear. Trauerspiel in fünf Aufzügen, nach Shakespeare von F. L. Schröder bearbeitet, wurde zum ersten Male aufgeführt in Hamsburg ben 17. Juli 1778, in Berlin den 30. November besselben Jahres.

Das Stück erschien ebenfalls i. J. 1778 im Druck, und zwar im 4. Bande von Schröder's "Hamburgischem Theater".

Die Bearbeitung läßt bie ganze Exposition ber Tragöbie, Lear's Ländervertheilung unter seine Töchter u. s. w., fallen und beginnt mit einem Gespräche zwischen Gloster und bem bereits verbannten Kent also:

Glofter. Aber was ift die Urfache biefer Eurer Berbannung?

Kent. Daß der gute alte König sich der Regierungssorgen begeben, und das Reich unter seine drei Töchter theilen wollte, wist Ihr. Ich war dabei gegenwärtig" 2c. Folgt dann in aller Kürze der Bericht über das Borgefallene, wonach Gloster auf seinen Sohn Ermund zu sprechen kommt. Die Kürzungen im Dialog sind bedeutend, doch ist der Scenengang des Driginals, dis auf einige Zusammenlegungen, so ziemlich beibehalten. Die bedeutendste Aenderung haben die Schlußscenen des Stückes erfahren. Nachdem Edmund sterbend gestanden, daß das Leben Lear's und Kordelia's bedroht ist, eilen Alle zu deren Rettung hinweg. Die letzte Scene spielt im

<sup>\*)</sup> Derfelbe erhielt, wie bie Blätter bamals berichteten, nach ber zweiten Borftellung von unbefanuter Sand eine golvene Mebaille, um fie fünftig flatt ber nuechten zu tragen.

Gefängniß; Lear und Korbelia werben von Solvaten hereingeführt. Lear ist noch völlig geistesverwirrt, bis er burch Korbelia's wiederholte Liebtosungen zu sich kommt und sie erkennt. Da dringen plötslich Solvaten ein,
um die Gesangenen zu ermorden, gleichzeitig aber erscheinen Etgar, Kent
und Albanien mit Solvaten, kämpsen mit den Andern und überwinden sie,
während Lear selbst einen Solvaten, der zunächst Korbelia bedrohte, verwundet hat. Korbelia ist darüber ohnmächtig geworden; Lear, der sie für
toet hält, hat hier ein paar der Neden aus dem Original, da er Korbelia's
Leiche vor sich hat, und stirbt. Dann heißt es, an die Shakespeare'schen
Worte anknüpsend, weiter:

Edgar. Er wird ohnmächtig — Mein König! Kent. Brich, Herz; ich bitte dich, brich.

Edgar. Blidt auf, mein Ronig!

Rent. Plagt seinen Geift nicht, er würde den haffen, der ihn noch länger auf die Folter Dieser unbarmberzigen Welt ausspannen wollte.

Rorbelia (ermuntert sich). Mein Bater! wo ist mein Bater?

Albanien (alle bedecken Lear, damit ihn Kordelia nicht sehen foll). Faßt Euch, theure Königinn, und begebt Euch von hier.

Korbelia. Laßt mich, laßt mich, fort — (fie reißt fich los, und erstlickt Lear.) D mein Bater, mein Bater! — Laßt mich feine fliehende Seele aufhalten (finkt wieber bei Lear nieber).

(alle verfammeln fich um Kordelia.)

Albanien. Theure Schwester. Kent. Unglückliche Tochter! Ebgar. Königinn! (Enbe.)

In Hamburg spielte Schröder ten Lear, feine Gattin Die Kordelia.

1778. Erste Aufführung des König Lear in Berlin, den 30. November 1778; Direktor Döbbelin selbst spielte den Lear. Das Stüd wurde den 1., 2., 5., 13. und 20. Dezember wiederholt. Um 24. Dezember gastirte F. L. Schröder als Lear.

1778. Erste Aufführung des Macbeth in Berlin, den 3. Oftos ber 1775, in einer Bearbeitung von Bernike, nach Eschenburg's Uebersetung. Der Bearbeiter hat nicht nur Bieles gefürzt und zusammengezogen, sondern häufig auch eigene, nicht gerade zweckmäßige Einschaltungen gemacht. Auch ist der Zeitraum, in welchem die Ereignisse stattsinden, auf nur mehrere Tage

reduzirt. Wie Garrick und später mehrere deutsche Bearbeiter, so läst auch Wernike den Helden auf der Bühne sterben und nach empfangenem Todesstreich sich über sein greuelvolles Leben aussprechen. Kapellmeister André hatte zu den Hexenschen Musik geschrieben. (Direktor Döbbelin: Macbeth; Mad. Rouseul: Lady M.; Langenhans: Macduss.)

1778. Richard der Zweite, von Schröder bearbeitet, in Hamburg aufgeführt den 17. November. In dieser Bearbeitung sind der Königin ein paar Neden der Constanzia aus König Johann zuertheilt. Schröder spielte den Richard, seine Gattin die Königin. Das Stück machte nur einen matten Eindruck und scheint nie gedruckt worden zu sein.

1778. Richard der Dritte wird in mehreren Katalogen in einer Bearbeitung von D. H. Freiheren von Gemmingen aufgeführt. Ich habe bas Buch nicht ermitteln tönnen. Jördens, der über die Schriften von D. v. Gemmingen aussührlich berichtet, weiß ebenfalls nichts von dieser Bearbeitung.

1778. Heinrich der Vierte, bearbeitet von Schröder, wird in Hamburg zum ersten Male aufgeführt den 2. December 1778, ohne jedoch anzusprechen. Schröder, der selbst den Falstaff spielte, hatte bas Wagniß unternommen, beide Stücke des Namens in eines zusammenzuschmelzen. In dieser Gestalt wurde es 1782 in Wien gedruckt.

Der erste Aft enthält ven Perch-Streit und die erste Falstaff-Scene. Der Alt schließt mit des Prinzen Monolog: "Ich kenn' ench Alle" etc. Der zweite Aft enthält die großen Falstaff-Scenen im Wirthshause; der dritte Aft die Scene des Königs mit dem Prinzen, dann: Wirthshause, und des Prinzen Ansbruch zum Kriege. Mit dem 4. Afte beginnt die Zusammenschmelzung der beiden Stücke. Die Scenen vor der Schlacht sind sehr vereinsacht; Owen Glendower und Mortimer sehlen ganz, obwohl die Scenen den ersten Anistand mit Perch's Tod behandeln. Der König ist bereits krank, sein Zustand verschlimmert sich während der Schlacht und er muß hinweggetragen werden. Am Schlusse des Aktes wird er noch einmal herbeigeführt, um den vollständigen Sieg zu vernehmen. Er besiehlt dem Lord Warwick, sich jetzt in möglichster Sile nach York zu wenden, um Northumberland und den Prälaten Scroop zu bekämpsen; er selbst wolle nach London, denn er fühle, daß sein Ende nahe sei.

Im fünften Afte find nun die letzten Particen aus tem 11. Theile Genee, Shatespeare.

angesügt. Der Att beginnt im Königlichen Palast; ber König ist von ben Seinen umgeben und vermist den Prinzen von Wales; es solgen die Seenen des Prinzen mit der Krone, seine Verschung mit dem Könige und des Letzteren Tod. Dann sehn wir Falstass wieder im Wirthshaus mit der Wirthin; hier erscheint Dombledon, ein Kansmann, und ermahnt Falstass, ihm vie 1000 Pfund, die dieser ihm schulde, zurückzugeben. Hierbei sind einige Gedanken aus andern Seenen Falstass's in den Dialog gemischt. Poins und Bardolph kommen und melden die Nachricht von dem Tode des Königs. Dann Verwandlung: Im Palast die solgenden Seenen aus dem II. Theil, mit den Brüdern des jungen Königs, sowie mit diesem und dem Oberrichter. Nachrem Falstass angelangt und durch den König zurückzewiesen ist, schließt das Stück, indem der Oberrichter zurücksehrt, solgenderzmaßen:

Oberrichter (femmt mit Bache). Geht, bringt Falftaff fort, nehmt feine ganze Gefellschaft mit.

Falst. Was ist das, Mylord?

Oberr. Ich kann jetzt nicht lange sprechen. — Der großmüthige junge König hat besohlen, Euch mit Allem was Ihr braucht zu versehen. Sieben Meilen verbannt er Euch aber so lange von sich, bis man bessere Sitten an Euch sieht (geht ab).

(Falftaff und die übrigen fehn einander lange an, endlich fagt) Falftaff. Gute Nacht, Bauch!

(Enbe.)

Es ist begreiflich, taß tas Stück in solcher Form noch weniger ans sprechen konnte, als es bei tem allerdings eines Abschlusses ermangelnden ersten Theil allein der Fall gewesen wäre. Schröder aber erklärte am ersten Abend nach der Borstellung dem Publikum: "In der Hosssung, daß dieses Meisterwert Shakespeare's, welches Sitten schildert, die von den unsrigen abweichen, immer besser wird verstanden werden, wird es morgen wiedersholt." — In Hamburg wurde es hiernach noch häusig gegeben; bei seinem Engagement in Wien, 1782, hatte jedoch Schröder so geringe Wirkung das mit erreicht, daß er es zurückzog, und auch auf sein Honorar verzichtete. In Berlin hatte Schröder bei seinem Gastspiel daselbst i. I. 1780 einen günstigern Ersolg, und den Falstaff mehrmals gespielt.

1779. Erste Aufführung des Macbeth in Hamburg, den 21. Juni 1779. Schröder hatte für seine Einrichtung die von Bürger übersetzten Herenscenen benutzt. Schröder spielte Macbeth, seine Fran die Lady Macbeth.

1779. Romeo und Julie, ein Schauspiel mit Gesang, von F. W. Gotter. (Musik von Benda.) Leipzig 1779.

Im Allgemeinen stimmt der Inhalt und die Composition dieser Dichtung mit Weiße's Transcripiel überein; auch das Personal ist ziemlich dassselbe, nur daß die Personen des Montecchio und der "Fran v. Capellet" wegsallen, und der Arzt Benvoglio in den "Hauscaplan" Lorenzo verwandelt ist. Außerdem ist aber auch die Schlußtatastrophe geändert, das Stück hat einen "fröhlichen Ausgang" erhalten. Nachdem Nomeo am Sarge Inliens sich erst ausgesprochen und dann eine Arie gesungen hat, will er sich erstechen, wird aber in demselben Augenblick durch die Stimme der erwachenden Inlie zurückgehalten. Da er sie lebend sieht, läßt er den Dolch sallen, sie richtet sich auf, er stürzt zu ihr, "sie umarmen sich; er hilst ihr aus dem Sarge" u. s. w. Dann singen sie solgendes Duett:

Romeo. Beste, Du lebest! Did hab' ich wieder!

Julie. Bester! Ich lebe, habe bich wieder!

Romeo. Freudiges Schrecken!

Julie. Süße Betäubung.

Beibe. Himmel und Erbe tangen um mich.

Julie. Todes Bezwinger!

Romeo. Bater des Lebens!

Beide. Selig und dankbar preisen wir dich.

Das Singspiel kam schon 1777 in Hamburg zur Aufführung, später in Leipzig, Berlin u. s. w. und scheint überall sehr beliebt gewesen zu sein. In den Aritiken werden mehrere Nummern als entzückend gepriesen; die Arie Inliens: "Ihn wieder zu sehn, meinen Romeo" wird als die "Lieb-lingsarie aller Parterre" bezeichnet. An dem Duett "Ia der Lerche frohe Kehle" hat Shakespeare's Poesie einigen Antheil. Der gegenüber den Gestangsstücken überwiegende Dialog ist so prosaisch, wie dei Weiße, und von Shakespeare nicht im mindesten beeinslußt.

1779. König Lear. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen, nach Shafespear, von J. C. Bock. 3 3n: Bermischtes Theater ber Auständer, Leipzig 1778-84.

In dieser Bearbeitung wird mit dem Originale noch gewaltsamer verfahren, als bei Schröder. Wie bei Letzterm, so ist auch hier die ganze Exposition des Stückes, Lear's Ländervertheilung, die Scenen mit dem König von Frankreich und Herzog von Burgund 2c., Kordelia's und Kent's Berbannung — übersprungen und die Ereignisse darin werden gelegentlich im Dialog erwähnt. Das Stück beginnt mit der Rückscher des versbannten und verkleideten Kent, der sich Gloster zu erkennen gibt. Das Eigenthümlichste in dieser Bearbeitung ist jedoch der Umstand, daß die Figur des Narren ganz ausgelassen und mit der des Kent versch molzen ist. Nachdem Kent sich beim König eingesührt hat, fragt Lear einen Ritter, wo denn sein Narr sei. Der Ritter antwortet, der Narr sei sehr traurig geworden, seit Kordelia nach Frankreich zog. Und auf nochmaliges Schicken Lear's nach dem Narren, wird ihm berichtet:

"... Der Harm hat ihn rein abgezehrt; und er fagte so etwas, das gar wunderlich herauskam —

Lear. Was fagte er?

Ritter. Berzeiht, gnädigfter Berr -

Lear. Was er fagte!

Ritter. Er müßte kein besseres Vermächtniß mit seiner Kappe, sagt' er, als wenn er Euch zum Erben einsetzte; Ihr brauchtet eine Kappe, und würret Euch schwertich eine von Euren Töchtern erbetteln können, — Verzeiht, gnädigster Herr! Euer Narr sagte das.

Lear . . . . Mir wird alles fehlen, fo lange mir mein Narr fehlt.

Kent. Da habt ihr gleich eine Nitze, Herr, wo hinein Ihr mich flicken könnt. Laßt sehen, ob ich passe, und nehmt mich derweile zu Eurem Narren an!

<sup>\* 3.</sup> Chr. Bod war 1724 in Dresben geboren, fam 1772 als Theaterbichter nach Hamburg und ging i. 3. 1775 in gleicher Eigenschaft zur Bondinischen Gesellschaft nach Dresben, wo er 1785 starb. Er ichrieb sehr viel für das Theater, Originalstlicke wie and Bearbeitungen fremder Stoffe; von sehtern sind außer Lear zu nennen: "Gesichwind eh' es jemand ersährt" (nach Goldoni) "und das Mädchen im Cichthale" (nach Lillo). Daß ibm auch eine Bearbeitung des "Hamlet" zugeschrieben wird, ist schon bei Gelegensheit des Schröderischen Hamlet bemerkt worden.

Von hier ab find nun im weitern Verlauf der Tragödie die schlagendsften Dialog-Pointen des Narren dem Kent zuertheilt.

Dem Schlusse des Stückes ist die furchtbare Tragik genommen; nicht nur Kordelia, sondern auch Lear selbst bleibt am Leben, indem Somund im Kampse durch Edgar gefallen, verräth er vor seinem Tode, er habe gesheimen Besehl gegeben, daß Lear und Kordelia, welche im Schloß gefangen sitzen, ermordet werden sollen. Edgar, Albanien u. s. w. eilen zu beren Rettung hinweg. Berwandlung:

Gefängniß. Lear und Korbelia werben von Soldaten herein geführt und haben ein zärtliches Zwiegespräch. Als Lear endlich vor Mattigfeit entschlummert, werden Beide durch Geräusch ausgeschreckt.

# Meunter Auftritt.

Ein Sauptmann mit Solbaten. Borige.

Lear (indem fie hereintreten, phantastrend). Das Feld unser! Nieder, nieder mit Albanien!

Hauptmann. Fort! greift an! und erdroffelt fie!

Kord. (indem sie ohnmächtig zur Erde finkt). D ihr barmherzigen Götter!

Lear (burch ihren Fall erwedt). Wie geschah mir!

Sauptmann. Greift an!

Lear (aufspringend). Wen? wen? — Was wollen die Sflaven? Morden? meine fromme Kordelia? — (Er entreißt dem einen fein Schwerd, und verwundet ihn.) Kommt an, ihr Höllen-Hunde! kommt an! — (Indem stürzen die anderen herein und der Verwundete wird weggebracht.)

## Behnter Auftritt.

Albanien, Edgar, Rent, Solbaten (mit blogen Schwerdtern.) Borige.

Ebgar (fturzt vorn herein). Haltet, Glende! Haltet!

Albanien. Zurud, Unglüdliche! ober ihr feit bes Tobes!

(Der Sauptmann mit feinen Solbaten geht hinaus.)

Rent (wird fogleich Kordelien gewahr, hebt sie auf, halt sie in feinen Urmen, und fucht sie zu sich zu bringen).

Lear (fie anftarrend). Ha! — wollt Ihr mich? — (indem er das Schwerdt fallen lagt, und feinen Bufen aufreißt.) Hier! — Hier! —

Albanien. Ihr verkennt uns, theuerster König. Wir kommen, Euer Leben zu retten, und Euren Kerker zu öffnen. Ich bin da, Euch, wo möglich, Genugthuung zu geben für die von Euren besten Töchtern erlittene Schnach. Sie haben sich selbst unter einander aufgerieben, zur Nechtsertigung des Himmels, die unnatürlichen Furien!

Lear. Hörst Du's, kerrelia? — sindem er sie ohnmächtig in Kent's Armen sieht.) D meine Tochter! meine Tochter! — (indem er sehr ängstlich mit ibr beschäftigt in.) Hin? — D ja, ja, ja! — Dieser Stoß brach ihr Horz! — Wirst nicht wieder kommen? nicht? nicht? — Heult! heult! heult! — D! ihr seid Männer aus Stein gemacht! — Halt! heult! — Hir seid Männer aus Stein gemacht! — Hätt' ich Eure Zungen und Augen, ich wollte sie branchen, daß des Hinnels Gewölbe krachen sollte! — D sie auf ewig dahin! — Verderben über Euch Mörder! — Sie ist todt, wie Erde! Ich verstehe mich drauf, ob einer todt oder tebendig ist! — Gebt mir einen Spiegel — wenn ihr Athem das Glas seucht oder trübe macht, ja! dann lebt sie!

Ment. Beruhigt Cuch, thenerster König! Gie lebt! fie lebt! Geht 3hr? Gie schlägt die Augen auf.

Rord. Mein Vater!

Lear. Lebst Du, meine Korbelia? lebst Du?

Rord. Ja, liebster gärtlichster Bater - noch leb' ich!

Lear. D Freude! Freude! Jaudzen und Freude!

Ulb. So kommt dann, glorwürdigster König! Nehmt wieder Besitz von Britanniens Throne. Wir sind Eure getreuesten Unterthanen. Und Königin Kordelia ziehe wieder in Friede nach Frankreich zurück!

Lear. Nein, nein! Ich bin am Ende meiner Tagereise, und mein alter Kopf ist zu schwach, eine Krone zu tragen. Nimm Du sie Albanien, und sei weise und glücklich! Mich laßt ruhen! Ihr seht mir's ja wohl an, wie nöthig ich der Ruhe habe. — Ruhen will ich vom schweren Tagewerse meines Lebens! bei meiner Kordelia ruhen, und aus ihrem kindlichen Schoose mich von den Göttern absordern lassen!

(Enbe bes fünften Aufzuges.)

Diese Bod'sche Bearbeitung wurde in Dresten, Leipzig und an noch ansvern Theatern gegeben.

1779. "Macbeth, ein Trauerspiel in fünf Aufzügen nach Chatespear". Frankfurta. M. 1779. (Berfasser ist Heinrich Leopold Wagner.)

Wagner's Macbeth ist eine Bearbeitung faum zu nennen, vielmehr eine Uebersetzung. Bon Sschenburg hat Wagner Manches prositirt, oft aber, wo er von ihm abweicht, trifft Wagner bas Richtigere. Besonders ist

er überall bestrebt, den Gedanken und Austrücken Shakespeare's die ihnen zukommende Farbe und volle Bucht zu geben. Zuweilen ist freilich auch Wagner's Prosa (nur die Hexenscenen sind in Versen) von lächerlichem Ausdruck; so in der setzten Scene des I. Aktes, da Lady Macbeth mit so sürchterlicher Energie in ihn dringt, die Mordthat auszusühren, und er darauf sich zu ihr wendet: "Gebär' mir Söhne nur" w. (Bring forth men-children only!), welches Wagner so ausdrückt:

"Daß du mir in Zukunst ja nur männliche Kinder zur Welt bringst! benn die Unerschrockenheit, die dein Hauptbestandtheil ist, sollte nichts als Männer zeugen."

Für manche Ausbrücke bes Schaubers ober ber büftern Poesie ist bie Uebertragung besser gelungen, als in mehr pathetischen Stellen.

Die einzigen Abweichungen vom Original bestehn barin, daß Wagner die Schottischen Thans Menteth und Cathneß gestrichen und mit dem Schlusse der Tragödie ein andres Arrangement getrossen hat, wobei ihn ebenfalls die Absicht leitete, den Helden der Tragödie auf der Bühne sterben zu lassen. Als Macbeth und Macduss sechten, wird Macbeth tödtslich verwundet:

Macbeth. Verflucht wer diesen gauklerischen Teufeln jemals geglaubt hat, verflucht, wer ihnen jemals wieder glauben wird; mit Wit und Doppeltsinn spielen sie mit uns; halten, was sie uns versprechen, unserm Ohr, brechens unsrer Hoffnung. — Ich sterb, ihr Opfer.

Wie der Uebersetzer hier dem Sterbenden die Worte (wenigstens den Sinn derselben) gibt, die er bei Shakespeare schon vor dem Gesecht zu sagen hat, so ist auch die Scene, da der alte Siward den Tod seines Sohnes erfährt, in die Schlußscene (nachdem Macbeth schon gesallen) verlegt. In allem Uebrigen ist das Original unverändert.

Wagner's Uebersetzung wurde in Franksurt a. M., in Mannheim und an noch andern Theatern aufgeführt.

1779. Der Vermählungstag, ein Schaufpiel von 3. 3. Engel\*), nach Shafespeare's Biel Lärm um Nichts; in Hamburg aufgeführt ben

<sup>\*)</sup> Joh. Jak. Engel, geb. 1741 zu Parchim (in Medlenburg) verbaukte seinen literarischen Ruhm mehr seiner klassischen Erzählung "Lorenz Stard" und bem "Philosoph

20. September 1779. — Unvollständig gedruckt in Engels "Schriften" (1803).

In der Ausgabe von Engel's Werken reicht ter Abtruck bieses fünfaktigen Schauspiels nur bis zum Ende des 3. Aktes; und der Herausgeber bemerkt tazu, taß Engel selbst, noch ehe der Tot ihn an der weitern Herausgabe hinderte, den Druck unvollendet ließ. Es scheint hiernach, daß Engel tas srühere Manuscript einer neuen Ueberarbeitung unterzogen hatte, denn es steht sest, daß Engel's Vermählungstag in Hamburg 1779 zur Aussührung tam; F. L. Meyer, Schröder's Biograph, bespricht Stück und Aussührung eingehent, und zwar mit Angabe des Antornamens; auch in Schröder's Rollenverzeichniß ist Leonato mit ausgeführt.

Nach bem uns vorliegenden unwollendeten Drucke benutzte Engel aus Shakespeare's Lustspiel nur diejenigen Theile desselben, welche der englische Dichter in der italienischen Erzählung des Bandello und in der Nachbildung von Bellesorest vorsand. Sowohl Benedict und Beatrice, wie auch die lächerlichen Figuren der Gerichtsdiener und Nachtwächter, sehlen ganz. Das Schauspiel ist unter dem ersichtlichen Ginflusse von Lessing's "Emilia Galotti" geschrieben, sowohl was die sehr subtile und doch bestimmte Charafteristit aller Gestalten betrisst, wie auch hinsichtlich des Dialogs, der auch bei Engel sich durch makellose Reinheit auszeichnet. Die Personen seines Stückes sind: Leonato und ressen Bruder Antonio; Laurana (Hero), Graf Claudio, Pedro seine Mischung aus Shakespeare's Prinzen und aus Benedict), der Intriguant Juan, Boracchio, Lucetta und Beatrix (Kammer-

für die Welt" ve., als seinen bramatischen Arbeiten, von benen jedoch ein fleines Stild "Der Sbeltnabe" einst seliebt war. Bon 1776—87 lebte Engel in Berlin als Professor der Meralphitosophie und wurde 1787 vom Könige von Preußen zum Direktor bes Nationaltheaters in Berlin ernannt, in welcher Stellung er die 1794 verblieb.

<sup>\*</sup> Trothem scheint auch Jörbens Lexiken beutscher Dichter und Prosaisten von ber Unsstührung bes Stückes nichts gewußt zu baben, benn er berichtet nur über bas nn vollende te Stück. "Kaum war Engel", so erzählt Jördens, "bis zur Hälfte sertig, als er inne ward, er habe sich — wie sein eigener Ansdruck lautete — versprengt, er babe nurecht gethan, eine Intrigne, die auf einem bloßen Nitsverständniß beruhe, in so seitlichem Tone zu bearbeiten, als er merkte, es sei unmöglich, die Laurana zu einem interessanten Geschöpf zu machen, weil ein ganz unverschuldetes Leiden nicht tragisch ist, und nun ließ er das Stück liegen."

mädchen). Der erste Aft enthält die Vorbereitungen zur Verbindung Claubio's mit Laurana, und Inan's allmäliges Vorgehen, welches sehr sein behandelt ist und in einigen Zügen an Shakespeare's Jago, in tessen großer Scene mit Othello, erinnert. Inan ist hier nicht des Prinzen Halbbruder, sondern wird als Officier und Hansgenosse des Leonato bezeichnet. Der erste Aft schließt mit der Veradredung zwischen Inan und Voracchio, wobei der Erstere nach Jago's Vorbild u. A. äußert: "O Voracchio! Und sollte nicht ein jeder rechtschafsene Soldat in Wuth gerathen, daß z. B. ein Unsmündiger — daß ein Knabe, der nur erst mit rothgeweinten Augen von seiner Mutter kam, alle Chrenstellen erhaschte? daß ein versuchter Officier, der tausendmal mehr ausgestanden" — 2c.

Beim Beginn bes 2. Altes ist ber Betrug schon geschehn; Juan's Charakter und Claudio's Zustand der Eisersucht finden sehr detailirte Schilberung. Im 3. Akte wird die Beschimpsung Laurana's durch Claudio vorgeführt. Laurana wird ohnmächtig, Pedro und Claudio entsernen sich; dann eine lange Scene zwischen Laurana, Pedro und dessen Druder Antonio, der sich sür Laurana's Unschuld verbürgt. Als Laurana sort ist, kommt Pedro wieder zurück, und berichtet Genaneres über den Borgang. Da stürzt das Kammermädchen Beatrig mit den Zeichen der Gewissensanzst herein und meldet, daß das Fräulein sterbe. Da die Andern sort sind, hat Beatrig eine Scene mit Boracchio, in welcher sie, von Rene gepeinigt, gesobt, Alles zu verrathen. Mit diesem Entschlusse geht sie und läßt Boracchio voll Bestürzung zurück. — Hier endet der Druck des Stückes.

1779. Hamlet, Prinz von Dänemark. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen von Shakespear. Zum Behuf des Frankfurter Theaters. Frankf. u. Offenbach 1779.

Das Buch ist vorn mit einem schlechten Aupser "Borchers als Hamlet" versehen. Der Versasser bieser Vearbeitung sagt in einem Vorwort: da die Hamburger Heroldische Ausgabe des Hamlet so viel Fehler enthalte und Verbesserungen nöthig habe, so sei diese neue Ausgabe veranstaltet worden; den Unterschied beider werde man aus einem Vergleich seicht erkennen. Der Versasser sügt hinzu, diese Bemerkung sei deshalb nothwendig, "damit man

nicht auf die Meinung gerathen möge, als wenn diese Ausgabe ein Nachtruck wäre." Das ist nun diese Ausgabe dennoch, trotz des Versassers Zurückweisung solchen Verdachtes; denn die Henseld-Schröder'sche Bearbeistung ist sast durchweg beibehalten. Auch da, wo Schröder selbständig versiuhr, wie im Monolog "Sein oder Nichtsein" und in der Verlegung der Seene des betenden Königs, hat der Bearbeiter die von ihm als so sehlerhaft erkannte Hamburgische Ausgabe beibehalten, wie auch den Henseld-Schröder'sche Schluß der Tragörie. Den sünsten Alt hat er ungetheilt gelassen; die kleinen Veränderungen sind nicht der Nede werth.

1779. Kajus Marcius Koriolanus unt Julius Cafar. Zwei Tranerspiele von Wilhelm Shakespear. Mannheim 1779.

Es sind vies keine Bearbeitungen, sondern ziemlich getrene Uebersetzungen ter beiden römischen Tragörien, und zwar in Prosa.

- 1780. Der Kaufmann v. Benedig wird in Dresten aufgeführt. Reine ke fpielte ten Shylock, toch scheint tas Publikum an tem tiesen Ernst, mit welchem diese Figur dargestellt wurde, nicht viel Gefallen gesunden zu has ben, da, wie es in einem Berichte heißt, das Publikum bisher gewohnt war, "den Juden als die lustige Person in der Comödie zu sehn". Der Berichterstatter in der "Litt.« und Theater-Ztg.") fragt schließlich: "Sollte es nicht möglich sein, auch Juden durchs Schauspiel zu bessern?"
- 1780. Macbeth, von Fr. Schink bearbeitet. Der bekannte Dramaturg beschäftigte sich längere Zeit mit tieser Bearbeitung; toch ließ er nur tie von ihm sehr frei behandelten Hexenschen im Druck erscheinen. ("Dramaturgische Fragmente".)
- 1780. König Lear und Hamlet, in Schröder's Bearbeitung, fommen in Wien unter Schröder's Mirwirfung zur Aufführung.
- Der Sturm, in einer Bearbeitung von Fr. Edint, wird in Wien im Rärnthnerthortheater von ter "ter Schauspielfunst sich widmenden Jugend" aufgeführt. \*)

<sup>-)</sup> Aus biefem Jahre wird auch ein Schauspiel in zwei Aufzügen "ber Sturm, ober: Die bezanderte Inself genannt. Genan unter demielben Titel erichien 1798 ein ebenfalls zwei attiges "Singspiel", das unter genanntem Jahre sche baselbst besprochen ift.

- 1781. "Kinderzucht oder das Testament", von Fr. L. Schröder, eine Bearbeitung des dem Shakespeare ehedem zugeschriebenen »London prodigali, wird in Hamburg aufgesührt. Das Stück erschien gedruckt in Schröder's "Beitrag zur beutschen Schaubühne". 1786.
- 1781. Eine Bearbeitung der "bezähmten Widerspenstigen" unter dem Titel: "Die bezähmte Wiederbellerin, oder: Gasner der zweite" von Schink wird in Wien und in Hamburg aufgeführt. Erschien im Druck 1783.

Der bentsche Versasser hat den Stoff ganz auf deutschen Boden und in die moderne Gescllschaft verpklanzt und hat überhaupt die ganze Composition völlig neu gestaltet. Catharina heißt hier Franziska und ist die Tochter eines Erlen von Boem; ihre Schwester ist bereits verheirathet, mit einem Instizrath von Stein, eine zweite Schwester ist eine Frau Doctorin Margot. Der Charakter Petrucchio's wird durch einen Haupt mann von Gasner vertreten. Dieser Name, wie auch hiernach der Titel des Stückes, bezieht sich auf eine im vorigen Jahrhundert als Teuselsbanner bekannte Persönslichkeit, Namens Gasner. Als der Hauptmann mit Catharinens Bater sich über seine Abssicht besprochen hat, heißt es n. A.:

Boem. - - Ich weiß Ihren Namen noch nicht -

Hanptmann. Franz von Gasner — ein Name, der sich vor einisgen Jahren in Baiern sehr ruchbar gemacht hat.

Boem. Wie mein Herr, Gie wären -?

Hauptmann. Nicht der Teufelsbanner felbst, Herr von Boem, nur fein Namensvetter.

Und am Schlusse bes Stückes, als Franziska sanft und gehorsam sich entsernt hat, um das Essen anzurichten, fragt Gasner:

Sauptmann. Run ihr Herren, was meint ihr?

Justigrath. Ich für meinen Theil meine, daß du nicht umsonst Gasner heißt. Du bist wirklich Gasner der zweite.

Hauptmann. Mehr, lieber Juftizrath, mehr! Ich habe ihn wirklich ausgetrieben, den Teufel. (Alle lachen, der Borhang fällt.)

In Berlin kam das Stück 1783 unter dem Titel "Gasner II. oder der ausgetriebene Teufel" zur Aufführung; Mille. Döbbelin spielte die Franziska. Plümicke (in seiner "Theatergeschichte von Berlin") bemerkt bei

Erwähnung tiese Stückes, es sei zwar mit Beifall ausgeführt worten, aber bie Damen könnten tessen Borstellung nicht aushalten. In einer Mannheimer Kritik wirt es tagegen als "sehr nützlich unt lehrreich für Franziska's Schwestern" bezeichnet; es wurde auf allen teutschen Bühnen sehr oft gegeben.

1781. Erste Aufführung ber "Räuber" von Schiller in Mannheim.

1782. Imogen. Schaufpiel in fünf Aufzügen aus bem Shakespeare. Aufgeführt auf bem f. f. Nationalboftheater. Wien 1782.

Diese ziemlich freie Bearbeitung von Shakespeare's Cymbeline soll ten Biographen Schröder's Friedr. Ludw. Wilh. Meher zum Verfasser haben. Meher seinst bespricht zwar biese Wiener Bearbeitung, ohne aber irgendwie auf seine Autorschaft hinzubeuten.

Mit Ausnahme von Cymbeline und Imogen find alle Namen der handelnden Personen umgeändert: Posthumus heißt Arthur, der betrügerissche Römer Jachimo heißt Mammilius, der Königin Sohn Eloten hat den Namen Bradder erhalten. Als das Stück beginnt, ist die verhängnisvolle Wette schon geschehn, wir erfahren dies aus einem Gespräche des Mammislius mit einem andern Römer Derectas, wobei auch zugleich der Kasten, in welchem Mammilius in Imogen's Schlasgemach sich bringen lassen will, erwähnt wird. Dann solgt Seene 7, I. Alt des Shakespeare'schen Stückes (Monolog Imogen's, ihr Gespräch mit Pisanio — Cadwell — und die Seene zwischen Imogen und Jachimo — Mammilius —) ohne wesentliche Beränderungen. Hieran schließt sich der Bersuch der Königin mit dem Gistsläschehen, wonach eine ganz furze Seene, in welcher Mammilius im Schlasgemache Imogen's aus dem Kasten steigt, den ersten Alt endet. Anstandshalber sieht Mammilius das Maal von fünf kleinen Flecken nicht auf ihrer Brust, sondern an ihrem Arm.

Der zweite Aft enthält ein paar Scenen Cloten's (Braddock's) und Imogen's und schließt mit des Posthumus Verlust der Wette durch des Nömers Vetrug. Der dritte Aft beginnt im Walde; er enthält Imogen's Flucht und Verkleidung, Cloten's Tod und Posthumus' Rene. Die wichstigste der hier vorgenommenen Veränderungen ist die, daß die beiden Königsfinder ganz weggestrichen sind; die Bewohner jener Höhle sind nur der Verbannte Morgan (Vellarino) und sein Wassenträger.

Natürlich ist damit auch der Verlust der so entzückend poetischen Besegnung Imogen's mit den Brüdern zu beklagen. Eloten wird durch Morsgan's Waffenträger getödtet (im 4. Ukte); Imogen, welche den kopflosen Körper Eloten's erblickt hat und ihn für ihres Gatten Leiche hält, wird von den herbeikommenden Römern, da der Krieg beginnt, mitgenommen und der Ukt schließt mit einem Monolog Arthur's (Posthunus), worin er seine Reue über das Geschehene zu erkennen gibt. Im letzten Ukte sind die allersdings großen Schwierigkeiten der vielen kleinen Schlachtscenen dadurch hinsweggeräumt, daß der Akt mit der Beendigung des Krieges beginnt, und Posthumus als Gesangener herbeigeführt wird. Da die Prinzen ganz sehslen, ist natürlich auch die Schlußentwickelung viel einsacher.

Das Stille tam in Wien, mahrend Schröber's Engagement baselbst, zur Auffühserung, und ben Berichten nach war Imogen eine Glanzvolle ber Schauspielerin Mad. Sacco.

- 1782. Heinrich der Vierte (1. u. 2. Theil) in der Schröder's chen Bearbeitung in Wien aufgeführt den 31. Januar 1782. (Falstaff: Schröder; Brockmann.) Wurde nur einmal gegeben.
- Brutus und Kaffins Tod. Bon dem Berfasser der Roachide. Bafel, 1782.

Diese Tragödie ist das dritte der Stücke des Verfassers (3. 3. Bodemer), welche die Geschichte des Cäsar und Brutus behandeln; auch dieses ist eine blose dialogisirte Abhandlung, ein trockenes politisches Raisonnement ohne dramatisches Leben. Es hat nur drei Akte, deren erster saft Nichts weiter entehält als eine Kriegsberathung zwischen Brutus und Kassius und noch andern Feldherrn. Bon dem Streite zwischen den beiden Führern ist keine Andeutung gegeben. Kassius tritt schon mit dem Ende dieses ersten Aktes vom Schauplatz; im 2. Akte berichtet Titinius umständlich seinen Tod und hinterher erhält Brutus noch die Rachricht von dem Tod der Portia. Der letzte Akt enthält den Tod des Brutus, welchem sich dann noch eine lange Unterredung der Sieger Mark Anton, Octavius u. s. w. anschließt. Wie bei Shakespeare Mark Anton, so gibt hier in ähnlicher Weise Octavius dem Brutus das Zeugniß:

"Brutus war ber edelste in der Zusammenverschwörung; es war nicht Neib, nicht Herrschiucht, was ihn bewog, den Dolch in dem Busen seines Wohlthäters umzuwälzen. Es war katonischer Fanatisme, der übertriebene Begriff von dem Worte Frehheit und dem Namen Rom. Sein Leben war Ernst, sein Charakter zu dem schönen und guten gestimmt, daß die Natur laut rusen durste: sie habe einen Menschen gebildet."

Im Uebrigen ift fein Anklang an Shakespeare's Tragëdie zu vernehmen. Auch der Geist Cäsar's ist von dem eben so verständigen als poesielosen Bersfasser ignorirt.

1782. Richard der Zweite. Ein Trauerfpiel für die beutsche Schaubühne. Bon Otto von Gemmingen, Reichsfreiherrn. Mannheim 1782.

Der Bearbeiter, welcher namentlich burch sein Schauspiel "Der teutsche Hausvater" sich große Anerkennung erwarb, ist mit ber Shakespeare'schen Tragotie nicht so frei verfahren, wie Fischer in Prag, toch hat er einige von bessen Arrangements benutzt. Auch hier beginnt bas Stud, als Bolingbrofe bereits in ter Verbannung ift, und zwar mit ter Scene, in welcher tie Herzogin von Gloster ten Herzog von Gaunt (hier jetoch ten Herzog von Nort zur Rache für ben Tod Gloster's anreizt. Hierauf erfahren wir burch Richard, burch Aumerle, Green und Bushy, in welcher Weise Bolingbrote vom Bolte sich verabschiedet hatte. Auf ben Tob bes alten Gaunt folgen bie erften Einfädelungen ber Berschwörung Northumberlands, welche ben 1. Att beschließen. Den 2. Att füllen die Fortschritte ber Berichwörung und Bolingbroke's Erfolge aus; ben 3. Alt bie Landung Richards, seine Unfälle und seine erste bemuthigente Begegnung mit Bolingbrote. Hiernach fügt ber Bearbeiter als "Zwischenaft" bie Scene ber Königin im Garten ein, indem er bagn bemerft: bie Scene habe fo viel Schönes, daß er sich nicht entschließen kounte, sie gang anszulassen; ba er sie jedoch mit Rücksicht auf die scenischen Schwierigkeiten nirgends anbringen konnte, fo habe er fie hier "als Zwischenakt" eingefügt. Weniastens ist bies ein offenes Geständniß ber Ohnmacht, in ber sich bie "Bearbeiter" jo vielen Shakespeare'ichen Stücken gegenüber befinden.

Der letzte Akt beginnt bei York mit der Entdeckung der Verschwörung wider Bolingbroke, worauf die Scene bei Bolingbroke mit Anmerle, York und der Herzogin folgt. In der letzten Scene (im Gefängniß) hat D. v. Gemmingen die Fischer'sche Bearbeitung insofern benutzt, als auch Er hier erst den Abschied der Königin von Richard, und des Letztern Prophezeihung zu Northumberland stattfinden läßt. Als Richard den Todesstreich erhalten hat, gibt ihm der Bearbeiter noch eine kurze Nede, worin er — sterbend —

bie Worte aus dem 3. Alft über die Hinfälligkeit der Königlichen Macht einflicht. ("Denn in dem hohlen Cirkel, der des Königs Haupt umgibt, hält seinen Hof der Tod" 2c.). Auch läßt der Bearbeiter verständiger Weise hier Bolingbroke wenigstens noch im Kerker dei Richard erscheinen, um das Stück mit der Hinweisung auf die Wallfahrt zum heiligen Lande zu schließen.
— Die ganze Bearbeitung kann überhaupt als eine vergleichsweise sehr gute bezeichnet werden.

— Kleopatra und Antonius, ein Tranerspiel in Bersen und vier Anszigen. Wien 1782, ist eine Originalbichtung von E. H. u. Apren hoff. ") In einem an Wieland gerichteten Widmungsschreiben, das dem Stille vorausgeht, erzählt der Bersasser, welch einen tiesen Eindruck dieser tragische Stoff in der Erzählung des Plutarch auf ihn gemacht habe, und wie weit zurild dagegen die dramatischen Dichter La Chapelle, Lohenstein und Shakespeare, welche den Stoff behandelt, zurückgeblieben seien. "Arme Kleopatra!" rust herr v. Aprenhoff, "wie grausam ist man mit die versahren!" Dann — in einer Jeremiade über den schlichten Stand des dentschen Theaters — heißt es: — "Wie kann man von der jetzt grassirenden Afterkritik erwarten, daß sie den Regeln der Einheiten, der seinern Sitten, der Verssischen das Wort sprechen? Was ist natürlicher, als daß man uns immersort die Ungehener Shakespeare's sür die ersten Producte aller Nationen anpreist" et.

v. Ahrenhoff's Alcopatra ist ganz nach ben französischen Mustern gearbeitet, eine leiblich auständige aber uninteressante Arbeit. Sorgfältig hat er sich gehütet, irgendwo an Shakespeare zu erinnern; bagegen war er so gewissenhaft, anzumerken, daß alle mit Sternchen bezeichneten Stellen sich "auf Nachrichten vom Plutarch" gründen.

1783. Gerechtigkeit und Rache. Schauspiel in fünf Aufzügen. Wien 1783. (Verfasser besselben ist der Wiener Theaterdichter Brömel.)

Der Kernpunkt in der Handlung dieses Schauspiels ist Shakespeare's "Maaß für Maaß" entnommen, jedoch mit so durchans freier Behandslung des Originals und so sehr abweichend von demselben, daß man Brösmel's Stück kanm als eine Bearbeitung bezeichnen kann. Die Handlung ist in die moderne bürgerliche Gesellschaft versetzt; der Intriguant des Stückes ist der "Präsident von Moorsleth", und sein böser Nathgeber, der ihn jedoch zuletzt entlarvt, ist Nath Falk. Der dritte Hauptcharakter ist der unschuldig versolgte Nentmeister Dollmer, der Bater jenes Mädchens,

<sup>\*)</sup> Cornelius Hermann von Aprenhoff, geb. 1734 in Wien, starb baselbst als öfterreichischer Feldmarschall-Lientenant i. J. 1819. Er schrieb viele Trancrspiele wie auch Luftspiele; die erstern sind sämmtlich in Mexandrinern.

tessen Tugend ber Präsitent betrehte, und welche eben wegen ihrer Tugend tie unglückliche Veranlassung für tie abschentiche Behandlung ihres Baters wirt. Bon einer Stellvertretung tes Fürsten, wie von tem ganzen strengen Wesetze u. s. w. ist in tem Stücke gar keine Rete. Der Fürst erscheint erst in ter allerletzen Scene, um ten Schurken zu entlarven und bie Unschult zu belohnen.

Das Schauspiel kam in ten achtziger Jahren auf bie meisten beutschen Theater und scheint überall Glück gemacht zu haben.

1783. In Mannheim waren schon unter Sepler's Direktion, in den Jahren 1779—\$1 Shakespeare's Hamlet, Lear und Richard II. aufgeführt worden. Im Jahre 1783 unter der Leitung von Dalberg's, folgte: "Der Kaufmannvon Benedig." In der Benrtheilung, welche der Frhr. v. Dalberg selbst laut Protofoll der Sigungen des Theaterausschusses schriftlich über die Aufführung abgab, wird angeführt: Man habe es in verschiedenen Journalen den Herren Schröder und Reinecke hoch angerechnet gehabt, daß sie den Shylock in fast unmerklich em jüdischen Accent gesprochen hätten. Dalberg sindet dagegen, (nud man kann ihm auch heute darin beistimmen), daß dies die Ursache gewesen sein müsse, wenn das Stück auf der Bühne nicht den entsprechenden Erfolg hatte, und daß es dem Stück zu entschiedenem Bortheil gereicht, wenn Shylock ganz in jüdischem Ton gegeben wird, wie es auch durch Issaland geschah.

1784. Macbeth, ein Schaufpiel in fünf Aufzügen nach Shafe- fpear. Bon . A. Burger. Göttingen.

In der Widmung an seinen Freund Biester, ben er erinnert, wie Beite schon in Göttingen "mit einer Art andächtiges Entzückens des größten Dichtergenius sich freuten", berichtet Bürger, daß Fr. L. Schröder in Hamburg schon 1777 diese Bearbeitung veranlast hatte, indem er zuerst nur die Hexenscenen nen verdeutscht wünschte, dann ihm aber Vorschläge zu einer Umarbeitung der ganzen Tragödie machte. Bürger sam aber erst später dazu, diesen Plan auszusühren; er hatte zwar Manches aus Eschensburg's Uebersetzung benutzt, aber ungleich mehr nen übersetzt und umsgewandelt. Anch von Schröder's Plan acceptirte er Einiges; wenn er aber anch dessen nicht ganz solzte, so weicht dech Bürger häusig genug von dem Triginal ab, indem er nicht nur viele Auslassungen machte, sondern

selbst anch Vieles hineindichtete. Auch Bürger läßt den König Dunkau gar nicht erscheinen. Nach der ersten Hexenscene berichtet der verwundete Soldat einem Trabanten des Königs über den Hergang der Schlacht. Bon der hierauf folgenden zweiten Hexenscene möge der Ansang als Probe dienen, wie Bürger das Widrige der Hexensprache auszudrücken trachtete:

> Erste Hexe. Wo gewest, Schwesterle? Zweite H. Schweine gewürgt!

Dritte H. Schwesterle, wo du?
Erste H. Kastanien hatt ä Schisserweib im Schooß,
Und schmatzt' und schmatzt' und schmatzte dir drauf sos!
"Mir auch, sagt' ich, ä Vissel!"—
"Luars dir, Thranhere! Marsch!"—
Grunzte der vollwampigen Bache Rüssel.—
Hu! Donner, Hagel, Mord und Gist!
Ihr Kerl ist zur Türkei geschissel.
Im Siebe schwimm' ich nach, ich kanns!
Wie eine Natte, ohne Schwanz.
Mein Sixchen, das thu' ich, mein Sixchen!

Zweite H. Thu das, thu das Nixden! Ich borg' die auch ä Wind darzu 2c.

Als Macbeth und Banquo nach dieser Scene erscheinen, werden bes Erstern Worte über ben "schönen und häßlichen Tag" burch den voranssgehenden Satz erläutert: "Hu! welch ein Donner und Schlackerwetter! Aber wir haben gesiegt!" — Der Dank bes Königs, seine Ernennung zum Than von Cawdor und die Anmeltung bes Königlichen Besuchs erhält Macbeth durch ein Königliches Schreiben, worauf bereits ber erste Akt durch eine von Bürger eingeschobene Hexenscene beentet wird. Diese ganze Scene möge hier folgen:

(Saibe. Blit und Donner.)

Die brei Beren von verschiedenen Seiten.

Alle. Fischgen lockt der Angelbissen;

Gold und Hoheit das Gewiffen.

Erste H. Herzchen, Herzchen, sahst du Den? Zweite H. Hab' ihn stäubend reiten sehn.

Genée, Chatespeare.

hu! Wie trieben Gert' und Sporn Seinen Hengst durch Korn und Dorn!

Erste Here. Herzchen, Herzchen, fahst du ihn? Dritte H. Sah ihn glupen, sah ihn glühn; Hört' ihn nurmeln, sah ihn sechten, Mit der Linken, mit der Nechten.

Alle. Wohlgeködert! Wohlberückt?
Bögelchen hat angepickt.
Fischgen lockt der Angelbissen;
Gold und Hoheit das Gewissen.

Erfte H. Nifch, ihr Schwestern, hinteran, Sh er sich ernüchtern kann!

Zweite H. Wo durchnachten wir alsdann? Erste H. Oben auf dem Burg-Altan. Dritte H. Hurtig, hurtig angespannt, Und das Kuhrwerk hergebannt!

Utte. Dreimal Hui von Land und Meer Bannt uns Roß und Wagen her.
Eine Wolf' ist die Karosse;
Donnerstürme sind die Rosse.
Hui Hui Hui! heran, heran!

(Rauschend ab.)

Der zweite Aft, in welchen noch tie letten Scenen tes I. Aftes hinübergezogen sint, beginnt gleich mit ter ersten Unterretung ter Lath
Macbeth mit ihrem Gemahl, wobei in ihre Reden Einiges aus tem vorausgehenden Monolog gemischt ist, ta die ganze Scene, in ter sie den Brief erst erhält und liest, wegfällt. Die Anfunst des Königs wird uns
nur durch eine kurze Scene Banquo's und Rosse's angezeigt, wobei die Borte Dunkan's über die angenehme Lage des Schlosses dem Banquo, des Lettern Bemerkungen dem Rosse zuertheilt sind. Die nächste Scene, Macbeth's Monolog ("Bär's abgethan" 2c.) und seine zweite Unterredung mit seinem Weibe, spielt in einem Borsaale des Schlosses; dann wird uns Banquo in seinem besondern Schlassemach vorgesührt; doch ist das Gespräch zwischen ihm, seinem Sohne Fleance und Macbeth hier in einen Monolog Banquo's verwandelt. Für die nächste Scene, in der der Mord geschieht, ift sonderbarer Weise Macbeth's Zimmer bestimmt, und auch dieser zweite Akt wird durch eine von Bürger hinzugedichtete Hexenscene geschlossen, in welcher nach der nunmehr geschehenen blut'gen That die Hexen einen Tanz und Gesang ausstühren. In dieser Scene von sechszig Verssen bildet nach den Solis der drei Hexen der stebt wiederkehrende Chorgessang den Refrain:

Luft an Unluft das ift Luft; Rrau't und fitzelt uns die Bruft!

Im britten Aufzug ist die Folge der Sitnationen nach dem Driginal so ziemlich beibehalten, nur daß die Ermordung Banquo's nicht auf der Scene ausgeführt wird. Bei dem Erscheinen von Banquo's Geist gibt der Bearbeiter die Anweisung: "Banquo's Geist erhebt sich auf Macbeth's Platz". — Der Att schließt mit jener Hernschene (bei Shakespeare Att III. Scene 5.), in welcher die Hernschus zur Nechenschaft gezogen werden und nun Anweisungen erhalten, wie weiter gegen Macbeth zu versahren sei.

Der vierte Akt beginnt mit der großen Scene Macbeth's bei den Hegen, den Erscheinungen und neuen Prophezeihungen. — Die Scene im Schlosse Macduff's schließt mit der Warnung, welche der Lady Macduff's durch einen Fremden zukommt, ohne daß die Ermordung der Familie selbst vorgesführt wird. Dann folgt die Scene in England: die lange Unterredung zwischen Malcolm und Macduff und Rosse's Bericht über die Thaten Macbeths.

Im fünften Alte, ber mit der nächtlichen Wandelung der Laby Macbeth beginnt, ist dem von Shakespeare so sehr kurz angekündigten Tode der Königin eine etwas aussührlichere Schilderung zu Theil geworden. Als das "Weibergeschrei" hinter der Scene vernommen wird, entsernt sich Macbeth, weil solches "seinen Ohren satal" ist. Er gebietet dem Arzt, zu sehn was es ist, und geht in ein inneres Gemach. Der Arzt geht "nach der Borberthür" zu fragen, was es gebe? Dann sindet solgendes Gespräch statt:

Rammerfrau. (hreinfturzend) Kommen Sie, lieber Doctor, um Gotteswillen, kommen Sie! Die Königin — hat's weg.

Arzt. Was? Doch nicht todt? Unmöglich!

Rammer frau. Ja! Ja! — Das war ein Aufruhr in ihrem Bette! Wie mit halb erdrossetter Kehle rief sie: Hilfe! Dam gab's Ach und Krach. Wie ich herzulies, zuckte, röchelt' und schnappte sie zum letzten mal. Was für Klauen ihr das Gesicht auf den Rücken gedreht haben, mag der allmächtige Gott wissen.

Urzt. Das ist ohnzweisel ein Schlagfluß, Madam. Ein Averlaß bilft vielleicht noch.

Rammerfrau. O vergebtich! Bergeblich! Wer fann Gottes Gericht aufhalten?

Urzt. Ich werde gleich fommen, wenn ich's dem Könige gemeldet habe. (Kammerfrau eilend ab.)

### Vierter Auftritt.

Urzt. Macbeth und Senton herauskommend.

Macheth. Run hurtig, Senton! Wie ich bir befohlen habe. (Senton ab.) Was gab's, Doctor?

Urzt. Die Königin soll ber Schlag gerührt haben; ja fie soll — soll tobt sein. Ich eile, zu sehen, was hierbei noch zu thun sein möchte. (ab.)

Macbeth. (Allein) Sie hätt' ein andermal sterben follen. Es würde wohl einmal Zeit zu dieser Nachricht gekommen sein. 2c.

In ben nun folgenden kurzen Schlachtscenen fällt nicht der junge Siwart durch Macbeth's Schwert, sondern "ein englischer Officier". Höchst
sonderbar ist, daß Bürger das englische Heer gar nicht vorsührt, daß auch
bas Abhanen der grünen Zweige wegfällt, während dennoch das Nahen des
Birnam-Waldes Macbeth gemeldet wird. In dem Entscheidungskampse
zwischen Macbeth und Macruff ist nichts geändert, als der Schluß. Nach
Macbeth's setzen Worten — "Verdammt sei, wer zuerst rust: halt! Genug!"
— heißt es weiter:

### (Gefecht. Macbeth fallt.)

Machuff. Ergreift nun, Geister ber Nache, die Seele bes Berruchen! Und ihr beruhigt euch, winnnernde Schatten meines huldreichen Königs, meines füßen Weibes, meiner holden Kinder! Des Thrannen Schwert will ich zerbrechen und als Weihstücke über euren Gräbern aufhangen. — (Nasst Macbeths Schwert auf.) Nun, Malcolm, komm und tritt ihm auf den Nachen! Die erste Stufe zu beinem rechtmäßigen Throne! (ab.)

Macbeth. (Sterbend.: Bit das die Erfüllung? Entsetzlich! D Hölle, daß ich mich von beinem Doppelsinne täuschen lassen mußte! — Meinen

Ohren haft du Wort gehalten, nicht meinen Hoffnungen. — Verfluchter Ehrgeiz! — Nun ist's aus, das bunte Gautelspiel! — Der Vorhang rauscht! — die Lichter verlöschen — und ich erwache in diese Finsterniß, kalt angeweht von dem Grausen der Hölle. — Meine Seele wadet in Blut! — Im Blute der Unschuldigen! der Strom schwillt — schwillt — hebt mich empor. — Ich kann mich nicht mehr halten — Seufzer und Flüche brausen mir nach, wie Stürme — sie treiben — sie wälzen — mich wälzen die Wogen hinunter — hinunter zieht mich die Hölle — oh! — Verlohren bin ich! Auf ewig verlohren! — oh! — (Stirbt.)

Es kommen um Malcolm (Donalbain ist ganz weggelassen), Rosse, Svelleute und Solvaten. Macbuff zeigt dem Prinzen "den Raubgeier, mit erschlassten Flügeln und Klauen". Mit Malcolms Gelöbniß, Balsam in die Wunden des zerschlagenen Vaterlandes zu gießen und mit Maccusse Huldigung endet die Tragödie.

1785. Die lustigen Weiber von Windsor, in einer sehr freien Bearbeistung unter bem Titel:

Gideon von Tromberg, Posse in brei Akten, nach Shakespeare, von W. H. Brömel. (Gedruckt in bessen: "Beitrag zur beutschen Bühne". Leipzig 1785.)

Der Stoff ift hier ganz auf beutsche Berhältnisse übertragen und die Bearbeitung weicht sehr wesentlich von Shakespeare ab. Eine Nachbildung der Nefruten-Scene aus dem II. Theil Heinrichs IV. eröffnet das Stück, indem Gide on von Tromberg (Falstafs) drei Refruten (es sind dies aus Heinrich IV. Schimmlicht, Schatten und Schwach) anwirdt, wozu er, saut einer Bekanntmachung, besugt ist, "so sange der Krieg dauert". Gleich darauf theilt er seinem spitzbübischen Helsershelser Lips mit, wie er auch durch eine Liebschaft mit der Fran des Amtmanns seinen heruntergestommnen Geldbeutel wieder süllen wolle. Es solgen noch ein paar Remisniscenzen aus Heinrich IV., so ein kurzer Monolog: "Alle Leute suchen was darin, sich über mich lustig zu machen" 2c.; dann in der Scene mit einem Amtsboten, der ihn auspfänden will, und welchen Gideon stets mit nicht hingehörigen Fragen (Falstaff und der Lord Oberrichter) unterbricht. Dann folgt eine Scene mit zweien seiner Gläubiger, einem Weinschenk und einem Brandtweinbrenner, die von ihm Bezahlung verlangen. Nach vielem Hinse

und Herreten nöthigt sie Giteon zum Trinken und will ihnen ein paar Lieter rabei singen, tie ihnen gefallen würten. Da tie Antern sich weigern, sie zu hören, verspricht er ihnen, wenn ihnen keins von ten trei Lietern gefallen würte, so wolle er sie angenblicklich bezahlen, im antern Falle müßten sie noch ein Jahr warten. Ihrer Sache hierbei sicher, gehn tie Glänsbiger tarauf ein und versichern nach ten ersten beiden Lietern, taß sie gar nichts taugen. Entlich zieht Giden seinen Gelebentel hervor und singt:

"Thu dich auf mein Beutelein, Die Herren woll'n bezahlet sein.

"Nicht wahr, bas gefällt euch?"

Beite rusen: "Versteht sich!" woraus Giveon seinen Beutel wieder einsteckt und nach seinem Abkommen gewonnen bat. Aus ten "Austigen Weibern" sine sodann nur tie Verabredungen zwischen Falstaff mit Fort hier "der Amtmann", sowie die Scenen mit ten beiden Franen, das Verstecken Falstaff's im Waschtorb u. s. w. nachgebildet. Schon beim zweiten Stelltichsein wirt Giveon in ein Gartenhaus gelockt und eingeschlossen, worauf der Amtmann daselbst Feuer anlegt. Nachdem ver Eingesperrte einige Zeit das mit geängstigt worden, bittet die Gastwirthin Ursula, die ihn während des Stückes mit seiner Liebe und mit Mahnungen wegen seiner Schulden versfolgt hat, ihn zu schonen, er sei ihr Bräntigam. Giveon nuß versprechen, sie zu heirathen, und nachdem Lips noch Bericht über das bisberige Bagas bonden-Leben seines bisherigen Herrn erstattet hat, schließt die Komödie.

Das Stüd wurde in Berlin i. 3. 1785 aufgeführt.

1785. "Julius Gafar oter tie Berichwörung tes Brutus. Ein Traneripiel in jechs Hantlungen von Shakeipear. Für tie Mannheimer Bühne bearbeitet und zum ersten mal taselbst aufgeführt ten 24. April 1785. Mannheim 1785.

Berfasser tieser interessanten Bearbeitung ist ter tamalige Intentant tes Mannheimer Theaters Freiherr von Dalberg. Derselbe gibt in einem Borwort zu tem gedruckten Buche selber an, taß tie Veränderungen, tie er mit tiesem "Meisterstücke tes unsterblichen Shakespeare" vornahm, sowohl mit Rücksicht auf tie theatralische Wirkung, wie auch auf die seeni-

schen Schwierigkeiten geschehen mußte. Die wesentlichste Umwandelung babei liegt in den letzten Akten, indem Lepidus und Octavianus ganz wegbleiben, wosür eine ganze große Scene eingeschaltet ift, deren Inhalt zum größern Theil Shakespeare's Coriolan entnommen ift.

In den ersten Aften ist namentlich im Interesse einer Vereinfachung der Scenerie Vieles gekürzt und zusammengezogen. Der erste Aft enthält die Scene des Flavins und Marullus mit den Bürgern, die beiden Austritte Cäsar's und die Gespräche zwischen Brutus, Cassius, Casca und Cinna. Dann folgt im 2. Afte die Verschwörung im Hause des Brutus, und die Scene der Portia mit dem Bahrsager, dessen Rolle hier mit der des Artemidorus verschmolzen ist. Den dritten Aft süllt dann die Ermordung Cäsar's aus, und die daran sich schließenden Scenen des Marc Anton u. s. w. Die Scenen vor dem Forum nehmen dann einen besondern (den 4.) Aft ein. Nachdem der Ausung erregt ist und Marc Anton eine schriftliche Nachricht von Octavius und Lepitus empfangen hat, schließt Marc Anton den Aft mit dem Ruse: "Krieg, Rache und Verderben über Cäsar's Feinde! über Brutus und seine Mitverschworene! (Er zieht sein Schwert und stürzt ab)."

Der fünfte Aft beginnt mit einem kurzen Gespräche zwischen Brutus, Casca und Cinna; dann erscheint des Brutus Diener Lucius, und nun ersfolgt die nur wenig umgewandelte, auf andere Personen und Verhältnisse übertragene Scene aus Coriolan:

Lucius. So eben ift Porzia, eure Gemalin, aus Nom angelangt. Ihr folgen eine Menge Bürger und edle Weiber. Sie verlangt vorgelaffen zu werden.

Brutus. (betroffen) Porzia? (zu Lucius) Sie allein komme, die übrigen aus Rom foll man vom Lager entfernt halten. (Lucius ab.) Was mag diese ihre unerwartete Erscheinung bedeuten?

Casca. Nene Friedensvorschläge — ganz gewiß!

Brutus. Dazu ift es zu spät! Ihr wißt meinen Schwur, lagt uns allein.

(Casca und Ginna gehen ab.)

Brutus. Meine Gemalin ist angekommen? Noms ehrwürdigstes Weib! das Theuerste, was mir auf dieser weiten Welt übrig ist! — Aber hinweg, Zärtlichkeit! zerreißt, Vorrechte und Bante der Natur! Es sei Tusgend, hartnäckig zu sein.

Porzia. Brutus. In ter Folge Casca.

Porgia. tritt mit bocht ebelm Annand und Burbe langiam ein; ihr niedergeschlagener Blick verrath Turcht und Zurtlichkeit. Sie beugt bas Knie zur Erbe.) Mein Gemal und Herr.

Brutus. entichtenen, aber nicht ranb.) Was soll diese Verbengung, dieser Blick? — er könnte unch zerschmelzen, denn ich bin nicht aus stärkerm Tone gebildet, als andere. Aber jetzt ist es nicht Zeit, den zärtlicheren Gefühlen Platz in diesem Herzen einzuräumen. er hebt sie aus.) — Porzia, dies sind nicht mehr die Augen, die ich in Rom hatte!

Porzia. Der Kummer, der mich so entstellt, macht, daß du das glaubst.

Brutus. Dich habe tie Sprache von zärtlicher Freundschaft ganz vergessen; mein Ton ist wild und mein Blick blutig.

Porzia. Fürmahr, Brutus Gattin waget viel, turch ein ganzes Heer bewaffneter Römer zu tringen, um ihrem, wider Rom erzürnten Gemal tas letzte Opfer ihrer zürtlichen Liebe, und zugleich ten letzten Gruß seiner in Nom hinterlassenen unglücklichen Kinter zu bringen.

Brutus. Das lette Opfer? — etwas gerührt. Dies wollen bie Götter verhüten.

Porzia. Unt toch, scheint es, haben sie ein schreckliches Schickzal über uns beite verhängt. Du verließest Rom, ohne einmal einen Abschiedskuß von mir zu nehmen. Porzia ist aus ihres Gatten Herz geriffen. Ewigkeit war einst auf unsern Lippen unt in unsern Augen; Götterlust in jerem Gessichtszug; kein Theilchen unsers Wesens so arm, das nicht von Wonne des Gefühls übersloß. — Es muß noch künftig so sein 2c.

Es folgt hier eine ziemlich lange Unterredung, in welcher Brutus seiner Gattin die strengen Pflichten auseinandersetzt, nach denen er zu handeln habe; endlich bricht er bas Gespräch ab:

Kein Wort weiter! Für sein trenes ehrenvolles Weih hat Brutus ein vertrantiches Herz — für die Abgesandten Roms aber hat er fein Chr, bas er ihr ohne Zagen öffnen kann. (er ruft) He, Casca! (Bause)

Casca. (fommt.) Brutus. Rufe sogleich Cinna und die Tribunen hieher! Casca. (ab.)

(Feierliche Paufe.)

Borige. Cinna. Casca und fechs Tribunen.

Brutus. Porzia, meine Gemalin, kommt im Namen Roms, mit uns zu reden. Merkt auf: denn ich will keine Gesandtschaft von Rom insegeheim hören. — Ener Gesuch also?

Hier nun folgen wieder die längern Neden der Volumnia aus Coriolan. Da Brutus bereits erschüttert ist, hört man Tremmeln in der Ferne. Cinna entfernt sich, um die Ursache zu erfragen. Er kommt zurück und meldet: Cassins sei mit den Seinen ins Lager gerückt und fordere von Brutus eine wichtige Unterredung.

Brutus. O meine theure Gemalin, das schreckliche Loos ist gewor= fen! 3hr seht —

Porzia. Ich verstehe! wo Männer reden, müffen Weiber schweigen! wo unauslöschliche Rache spricht, muß die Stimme des Friedens schweigen! (Pause. Sie fällt ihm um den Hals.) Leb wohl, Brutus, mein theurer Gemal! — seb wohl! (sie stürzt ab.)

Hieran reiht sich um ber Zwist bes Brutus mit Cassius und ihre Versöhnung, die Scene mit Cäsar's Geist, worauf eine neue Unterredung ber Feldherrn folgt, mit beren Ausbruch zur Schlacht ber Aft entet. Auch bieser Attschluß gehört ganz dem Bearbeiter an.

Auch der letzte Aft hat eine bedeutende Umwandelung erfahren, indem Caffins in Brutus' Gegenwart an seinen Wunden stirbt und Brutus von dem rächenden Geiste Cäsar's weiter verfolgt wird. Cassius, bereits schwer verwundet, erwartet seinen Tod, als Brutus erscheint.

Brutus (fürzt herein, mit fliegendem Haar, ohne Schwert). Hinweg, verdammter Geift! wohin verfolgst du mich! Schreckbild! Du? Du willst mich fliehen sehren? Du? tausenbfache Lanzen! — der nahe Tod selbst, konnt' es nie! und du stränbst mir alle Haare empor? das Blut meiner Bunden erstarrte vor dir? Das Mark meiner Gebeine ist erschüttert! Ha wo bin ich sicher? wo? — hier? — dort zwischen Tigern und Löwen! zwischen surchtsaren Schatten erschlagener Brüder! — Cassius! Cinna! Casca! alle meine Freunde! wo seid ihr? — ermordet!

Caffins. Brutus!

Brutus. Wer ruft? — war das nicht Caffius Stimme? — Ha, sein Geist vielleicht? oder ein neues Schreckbild meiner Fantasie!

Caffius. Brutus! mein Freund -

Brutus. Schon wieder! — wer du auch seist zwischen diesen schon baren Felsen — hier ist Brutus!

Caffins. Brutus, ich fterbe -

Brutus ber fich ibm nabert). Götter! — Caffius, bu lebft? — bu lebft, um Brutus übermunden, als einen Flüchtling herumirren zu feben?

Caffins versucht noch, bem Brutus Hoffnung auf einen fiegreichen Ausgang zu erweden und ftirbt bann. Seine letzte Unterredung führt bann Brutus mit bem Diener Lucius, bis er burch bas Ariegsgetimmel und Geschrei ber Flüchtigen unterbrochen wirt. Brutus zieht wüthend bes Lucius Schwert, als ber Geift Cafar's wiederum erscheint.

Brutus (erichrectent. Ha! auch bu wieder hier? — hinweg, verstammter Beift! hinweg! ich folg bir. er fallt in bas Schwert. Der Beift Cafar's verschwindet).

Die Tragörie schließt sotann mit ter Lobrete, welche Marc Anton bem Brutus beim Anblick seiner Leiche hält.

So kam tas Stück 1785 ben 24. April in Mannheim zum ersten Male zur Aufführung und zwar mit entschiedenem Beifall. Die Haupt-rollen waren in den Händen von Beck (Casar), Beil (Marc Anton, Böck (Brutus) und Issland (Cassius). Auch für die Ausstattung war ungewöhnslich viel gethan und tas Stück blieb lange Zeit auf dem Repertoire.

1785. Coriolan, Tranerspiel von Dyt", Leipzig 1785. In tieser sehr freien Bearbeitung ver Shatespeare'schen Tragörie sollen vor Allem tie Prinzipien ves "regelmäßigen" Tranerspiels gewahrt bleiben. Bon ben Charafteren ist am meisten Menenius Azrippa eingeschräuft worden, wosgegen dem Aussich in eine Gattin gegeben worden ist, um durch biese seine Hantlungsweise gegen Coriolan mehr motiviren zu lassen. Auch sonst enthält das Stück Lieles, das dem deutschen Bersasser ausschließlich gehört.

— In Berlin fam Dyt's "Coriolan" i. 3. 1787 (ven 18. Januar) zur Ausschling, ohne aber sonderlich anzusprechen. The chipielte den Coriolan, Döbbelin: Menenius, Mad. Gensife: Belunnia.

1756. Gin anteres Drama von Dut "Thomas More" (geruckt in Dut's "Nebentheater" Br. 4., Leipzig enthält mehrere Scenen aus

Dr. phil. 3. G. Duf, geb. 1750, mar Budbanbler in Leipzig und ftarb 1813.

Shakespeare's "Heinrich VIII.", diejenigen, in welchen besonders ber Charafter der Anna Bolehn entwickelt ist.

1786. Die luftigen Weiber zu Windfor. Gin Auftspiel von Chate= fpeare, mit zwölf Rupfern von Chodowiedy. Bettingen 1786.

In dieser ziemlich getrenen Uebersetung bes Luftspiels sind nur einige ganz unbedeutende Kürzungen im Dialog gemacht. Abgesehen von diesen wenigen Stellen ist bas Original durchaus unverändert gelassen.

1787. Makbeth, in der Bearbeitung von Bürger, wird den 28. December im Berliner Nationaltheater gegeben, und zwar mit großem Erfolg. Fleck spielte Macbeth, Mile. Döbbelin die Lady M. Die Musik zu den Hexenschören war von Neichardt ("fürchterlich schön", wie es in einer Kritik der "Annalen des Theaters" heißt). In Dekorationen und Ausstattung scheint für dies Stück ganz Ungewöhnliches geleistet worden zu sein.

1788 den 16. Angust wurde in Berlin zum ersten Male "Der Kaufsmann von Benedig" (in vier Aufzügen) aufgeführt, vermuthlich in Schrösder's Bearbeitung\*). Teek spielte den Shylock und sprach dazu folgenden interessanten, von Namler verfaßten Prolog:

Run das fluge Berlin die Glaubensgenoffen des weisen Mendelssohn höher zu schätzen aufängt, nun wir bei biesem Bolfe (beffen Propheten und erften Gefete wir ehren), Männer febn, gleich groß in Wiffenschaften und Rünften; Wollen wir nun dies Bolf burch Spott betrüben? bem alten Ungerechten Haß mehr Nahrung geben? und Nöthe Denen ins Antlitz jagen, die menschenfreundlich gesinnet Wegen arme Chriften und Juden gleich gütig fich zeigen? -Nein, dieß wollen wir nicht Wir schildern auch bübische Christen, Schildern (mit Abscheu) verfolgende Chriften; wir tadeln der Klöster Zwang und Graufamfeit an den eigenen Glaubensverwandten. Unfer Schauspiel zeigt das Lächerliche, das Laster An dem entarteten Adel und an den Tyrannen der Erde, Söhnet den schlechten Arzt, beschimpft den bestochenen Richter, Straft ben geizigen Diener bes Altars. - In Rathan bem Beifen Spielen Die Chriften Die fchlechtere Rolle, im Raufmann Benedigs Thun es die Juden. — Nur wen es judet, der frate sich! jo fagt Unfer Samlet. Wir fagen: Wer heile Sant hat, Der lache.

<sup>\*)</sup> In ben Kritifen, die ich über die Borstellung erlangen fonnte, beißt es nur : "von Shakespear". Fischer's Bearbeitung ist in brei Atten.

1788, 12. März. Othello wird im Berliner Nationaltheater aufgeführt. In welcher Bearbeitung, unbefannt. Fled, der den Othello spielte, erhielt die erste Aufführung zu seinem Benefiz.

1788, 1. Juni. Macbeth, in einer Bearbeitung vom Freiherrn v. Talberg und in Maunbeim zum ersten Male gegeben. Böd: Macbeth; Mat. Rennschüß: Lary Macbeth; Bed: Mactuff; Beil: Banquo. Auch bei tiefer Bearbeitung hatte Herr v. Talberg Mancbertei hineingerichtet. Nach einem Berichte über tie erste Berstellung "wollte tas Stück nicht so ganz gefallen". — Ebense wenig Erselg hatte i. 3. 1789 "Timon von Athen", gleichfalls von Talberg bearbeitet. Böd: Timon, Issland: Apemantus, Bed: Mcibiares).

- 1788. Nichard der Dritte. Ein Traneripiel in fünf Aufzügen nach Beise bearbeitet von Joh. Perchtolt. Regensburg 1788. Das Stück ift nur eine Prosa-Bearbeitung bes F. Chr. Beiße'ichen Traneripiels, ohne bag ber Bearbeiter Etwas aus Shakespear's Tragöbie bafür benutzt hätte.

1789. Roriolan. Tranerspiel in fünf Aufzügen "nach Chafe= spear" von Schinf, im R. &. Nationaltheater zu Wien aufgeführt. \*)

Nach Schint's Anschanungen über die Aufführbarteit Shakespeare's scher Stücke ist anch diese Tragörie bedeutend umgestaltet. Das Stück beginnt, da Cajus Marcius schon im Kriege gegen die Belsker und sein Weib Virgilia und seine Mutter, die von Schink den Namen Veturia erhalten hat, seiner Rückschr entgegensehn. Der erste Akt schließt mit der Tribunen Brutus und Scienius Verathung, den Hochmüthigen zu stürzen. Der zweite Akt enthält Coriolans Vewerbung um das Consulat und den ersten gegen ihn losbrechenden Tumult. Im dritten Akte wird der Held burch seine Mutter Veturia bestimmt, in den Senat zurückzusehren und das Geschehene wieder gut zu machen. Diesen Scenen schließt sich dann der Neue Aufruhr an, der zur Verbannung des Helden sührt. Alle diese Bolksseenen u. s. w. sind außerordentlich gefürzt. Der vierte Akt, bei den

<sup>\*</sup> Rach mehreren Bücher-Katalogen erichien biese Bearbeitung Schint's im Drucke 1790 in Leipzig. Für meine Mittbeilung babe ich bas in ber Bibliothef bes K. K. Hof-burgtheaters befindliche Triginal-Manufeript benutzt. — Auch alle sonstigen Mittbeilungen über Biener Anfiührungen habe ich in Wien selbst ber bertigen Theaterbibliothef entnommen oder aus ben musterbast gesührten Repertoir-Registern baselbst ausgezogen, die mir mit bankenswertbester Bereitwilligfeit zur Benutzung über-lassen wurden.

Volkkern, beginnt mit einem Gespräch zwischen Tullus Ansibins und einem Feldherrn der Bolkker, Flavius, woran sich Coriolan's Erscheinen bei seinem Feinde und sein Bünduiß mit diesem knüpft. Dann solgt eine Verwandstung, nach welcher die Bestürzung in Nom geschildert wird und mit des Menenius Entschluß, zu Coriolan ins Lager zu gehn, endet dieser Akt.

Wenn ber Bearbeiter bis babin sich auf scenische Vereinfachungen. Rürzungen und fleine Einschaltungen beschränkt hat, so gibt er im letten Alte eine völlige Umarbeitung des Originals. Zuerst kommt Menenius zu Coriolan und wird zurückgewiesen; dann hat Coriolan eine ziemlich außgeführte Scene mit Tullus Aufidius, in der wir schon des Letztern gereizte Stimmung erkennen, ber gegenüber Coriolan fich nur mit Mühe zur Mäßigung zwingen tann. Dann folgt bie große Scene mit ber Mutter, aus berem Ausgang ber Bolsker Hoffnung ichopft, feine Rache ichnell zur Reife kommen zu sehn. Flavius erstattet bem Aufibius Bericht über bie Mifstimmung, die in der Bolsker Lager gegen Coriolan zum Ausdruck komme. Die Scene wird hier nicht, wie bei Shakespeare, nach Antium verlegt, sondern alles Weitere geht noch im Lager vor. Tullus Aufidius reizt den Helben so, daß dieser sein Schwert zieht, worauf Flavius und die Berschworenen erscheinen. Sie dringen auf Coriolan ein, und bieser stößt einen von ihnen nieder. Während bes Tumultes brängt fich nun Coriolan's Mutter, Beturia, durch die Berschwornen. Sie stellt sich dem Aufibius mit flammender Rede entgegen; Aufidius aber höhnt ihn, daß er sich von Weibern schützen laffe.

Coriolan. Nicht länger in diesem Ton. Mutter! hörst du des Knaben Spott? (sich vor die Stirn schlagend, und in Thränen ausbrechend.) Mutter, Wutter, was hast du aus mir gemacht?

Beturia. Sei ruhig, ich will's wieder gutmachen, was ich verdarb. Laß mich nur, ob ich gleich ein Weib bin. Habt Ihr vergessen, was mein Sohn that, wie er Euch zu Paaren trieb, was Eure Greise, Eure Jünglinge geworden sind? Und du, von seinem Schwertstreich gezeichneter, fünfmal geschlagener Prahler, hast auch du vergessen? (seurig.) Ich zog ihn so, an meiner Brust sog er seine Tapferseit. Dieser Arm gab ihm sein Schwert, meine Reden gossen Muth in seine Seele; kommt nur, und versucht Eure Kräfte!

Aufirius. Nierer mit ihm, taft Euch eines Weibes Gefdyrei nicht abhalten!

(Die Mörder wollen über ihn.)

Beturi'a ftellt fich ver Cericlan, und beckt ibn, und reift einem von ihnen bas Schwert aus ber Sand. Mun laßt sehen, was ihr könnt. Ich hab' ein Schwert. Wift ibr noch nicht, bag Muth in einem Weibe sich selbst überspringt. Laßt seh'n!

(Der Solbat will ihr bas Schwert entreißen.)

Beturia (ringt mit ihm). Dhnmächtiger!

Coriolan (fie umfaffenb). Mutter!

Aufidius. Haut auch fie nieder!

Coriolan hervorivringend, fein Schwert in ber hand, fie wieber bedend. Wagt's - feige Eflaven - Wollt ihr Eure Sande mit Weiber-blut maschen? Um aller Götter willen, Mutter, bas Schwert! (entzringt ihr's.)

Beturia. Much bu? (finft entfraftet nieber).

Coriolan (Birft bas Schwert weg und fnieet neben ihr'. Mutter, Mutter! schüttelt fie) umsonst, tobt, tobt! D, mit bir! Stürzt nun eure Schwerter über mich, ich will nicht zücken. Sie ermerten ibn. Habt Dank! meine Mutter! (stirbt.)

Beturia zu fich felbn femmend, findet bas Schwert, bas Coriclan fallen ließ! Hab ich rich wierer — gut! ich babe noch Kräfte serblickt ben Ermordeten! Götter! Götter! Ewige Götter! Blut! Blut! D mein Sohn, mein Sohn! fiturzt auf ibn) Du hin? Web! Weh! nich aufrichtend Fluch über Euch! — D mein Sohn!

Aufidius. Wührt fie fort!

Beturia. Bon ihm, von ibm fort? — Wer will tas? Nimmermehr! Eure Schwerter über mich — um aller Götter willen — Eure Schwerter über mich! — Mein Zohn bin, mein erler Zohn! Seht ihr's, ta steigt er auf, Blut in seinen Locken, reicht mir seine Hand! Zoht ihr's? Ja — ifturzt in das Schwert. Da bin ich, Sohn — so! so! soil finft und stirbt.)

Aufitins. Beibe Leichname lange mit fimmem Entsessen betrachtend.) Meine Wuth ist vorüber, und die Neue ergreift mich — könnt' ich euch wieder wecken? — hobt sie auf — Schlagt die Trommeln, laßt sie traurig tönen; senkt die Spieße zur Erde — und weint mit mir. Koriolan, Beturia, größere Namen wird nie ein Römer aussprechen.

Traurige Mufit. Beichaftigung um bie Leiche. Der Borhang fallt.)

- 1790. Der neue Samlet, worin Phramus und Thisbe als Zwischen spiel gespielt wird. Bon 3. v. Manvillon. (In "Gesellschaftstheater", Leipzig 1790).
- 1791. König Johann, in Weimar unter Goethe's Leitung auf= geführt. (In profaischer Uebersetzung.)
- 1791. Coriolan, von Dalberg bearbeitet, in Mannheim aufsgeführt, jedoch ohne fonderlichen Erfolg. (Boek: Coriolan, Mad. Rennschüb: Bolumnia, Beil: Menenius Agrippa).
- 1792. Biel Lärm um Richt 8, von Schröder bearbeitet, in Sam= burg d. 26. Oftober zum ersten Male aufgeführt.
- 1793. Rieopatra. Tranerspiel in sünf Anzigigen von Intins Reichsgrasen v. Soben. Dem Bersasser bieses Stückes war es nicht unbekannt, daß Shakespeare "an der Spüge" der bisherigen Bearbeiter bieses Süjet's stand. Aber Herr v. Soben verssichert im Borwort: Er habe die Geschichte studiet und habe sich bemilht, "in ihr mehr Bestimmtheit der Charaftere zu suchen", als er in den bisherigen Bearbeitungen sand. Das Stück ist an sich seine übse Arbeit, aber trotz seines guten Vorzatzes ist der Antor was die "Bestimmtheit der Charaftere" betrifft, doch bedenklich hinter seinen von ihm mißachteten Vorzängern zurückgeblieben. Das Stück schnsalls mit dem Erscheinen des Octavius Cäsar an Aleopatra's Leiche.
- 1793. Die Quälgeister, Lustspiel in fünf Aufzügen von Heinrich Beck. (Freie Bearbeitung von Shafespeare's Biel Lärm um Nichts) in Wien aufgeführt. Das Stück erschien im Drucke 1801, Franksurt a. M.

Die Handlung ift, wie auch schon bei 3. 3. Engel, in die moderne Gesellschaft verlegt, doch ist darin von Shatespeare ungleich mehr beibehalten, als in Engel's "Vermählungstag". Sowohl die heitern Charaftere des Benedict (Hauptmann von Linden) und der Beatrice (Isabelle), als auch die grotessen Figuren des Gerichtsdiener Dogberry (heißt hier Duppering) ze. sind beibehalten. Die Exposition, die Vezirungen auf dem Balle, Don Inan's Ginleitung zur Intrigue u. s. w. stimmt in den Hauptzügen mit dem Original überein. Nur die erste Gerichtsseene ist hier schon in den 1. Alt verlegt. Derselbe schließt mit des Prinzen und der Andern Verabredung: Isabelle und den Hauptmann von Linden ineinander verliebt zu machen. Im 2. Alte, bei der Ausführung der Intrigue gegen das widerspänstige Liebespaar weicht der deutsche Versasser von Shatespeare darin ab, daß Isabelle nicht ins Garn geht, sondern das über sie geführte

und von ihr belauschte Gespräch unterbricht und in längerer Unterhaltung in ihrer Berfpottung ber Gbe verbarrt. Graf v. Rab Don Juan verabretet mit seinem Diener Charles ben Betrug, welcher mit Sulfe bes Kammermatchens ausgeführt werren foll. Major v. Strahl (Claubio) zeigt in seinem Betragen einiges Miftranen gegen seine Braut, icheiret aber beruhigt von ihr, um sich ber Zagdpartie anzuschließen, bie ber Graf v. Rab veranstaltet hat. Als Charles bas Rammermätchen Philippine überredet. and bem Tenfter bes Frauleins beren Person vorzustellen, widerstrebt Bbilippine aufänglich, läßt fich aber burch bas Gold, welches Charles vom Grafen erhalten hat, jur Ginvilligung bestimmen. 3m britten Afte fann v. Linten seiner Leitenschaft nicht mehr gebieten; aber seine Liebesbethenrungen gegen Sjabellen werden von dieser mit berben Neckereien und mit Lachen beautwortet. — Nachbem in temselben Afte noch ber Betrug bes Grafen (in ter Beife wie bei Shatespeare) ausgeführt ift, hat Charles wiederum Mühe, tas Kammermätchen wegen ihrer erwachten Gewissensangst zu beruhigen; mahrend bes Besprachs aber find bie Wachen berbeigeschlichen und es erfolgt die Verhaftung des Charles.

Bon hier ab verfährt nun ber Bearbeiter gang felbständig. Emilie (Hero) wird bei ber gegen fie ausgesprochenen Unklage nicht ohnmächtig und auch nicht für tott ausgegeben, sondern sie antwortet dem Berleumder mit empörtem Stolze. Ziabella, Die jogleich gegen ben Grafen v. Rab Berbacht schöpft, reigt ten Hauptmann v. Linten an, Die verleumbete Unschuld zu vertheidigen. Linden sucht ben Grafen auf und weiß ihm mit gezogenem Degen bas Geständniß abzuzwingen, worauf bie verborgen geme= jene Gabella triumphirend jum Borichein kommt, bem Hauptmann ihre Sant reicht, und allen Untern bie Sache verfündet. Der Pring, ber von vornherein von Emiliens Unschuld überzeugt war, zweiselt jett, ob sie tie Beleidigung verzeihen könne; Linden aber meint: Die Liebe habe es gethan und fie habe ein Privilegium für bumme Streiche. Emilie vergibt in ter That tem Renigen, ohne bag es ihrer Biedererweckung vom Tote berarf. — Die Scenen ber Gerichtstiener ziehn sich auch hier burch bie beiden letten Afte, ohne jedoch jo breiten Raum einzunehmen, wie bei Shakeipeare.

In Berlin fand erft 1796 bie Aufführung des Lustspiels statt, bas übrigens ziemlich lange ein beliebtes Repertoire-Stück blieb.

1794. Die lustigen Weiber in Wien. Sittengemälbe nach Shakespeare. Inspruck.

1795. Die lustigen Beiber zu Bindsor. Singspiel nach Shakespeare. Mit Kupfern. Leipzig.\*)

1795. Der Sommernachtstraum, ein Luftspiel in vier Aufzügen. Nach Shakespeare für's beutsche Theater bearbeitet. (In 2. Band von "Dramatische Probeschüffe ins Blaue der Aritik". Glogan.)

Die Bearbeitung weicht in wesentlichen Dingen von dem Original nicht weit ab und erstreckt sich hauptsächlich auf die Akt- und Scenen-Ein-theilung.

1796. Nomeo und Julie. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen nach Shakespeare frei für's deutsche Theater bearbeitet. Leipzig, bei Jacobäer.

Es ift dies (da F. Ch. Weiße den Novellenstoff ganz selbständig dramatisitet hatte) die erste im Druck erschienene eigentliche Bearbeitung der Shakespeare'schen Tragödie, und zwar eine vom Driginal wesentlich abweichende. Der auf dem Titel nicht genannte Verfasser (als solcher gilt der bekannte Anstspieldichter Ch. F. Bretner) bemerkt im Vorwort, daß wohl nur der große Beisall, mit welchem "seit einigen zwanzig Jahren" das Trauersspiel des Herrn Weiße auf allen Bühnen Deutschlands gegeben werde, die Ursache sei, weshalb bisher noch Niemand das Shakespeare's schalb bisher noch Niemand das Shakespeareitung ihre großen Schwierigkeiten; denn "unter allen Trauerspielen des unsterdslichen Dichters ist dieses bei allen seinen Schönheiten mit so vielem unnatürlichen und gekünstelten Witze überladen, daß es, so gewagt es auch ist,

<sup>\*/</sup> Von biesen Bearbeitungen ber "instigen Beiber zu Winbsor" habe ich nur aus Biicherverzeichnissen Kenntniß erhalten. Möglich, daß das in Inspruck erschienene Still nur eine Wiederholung ber 1771 erschienenen Wiener Lokalifirung ift.

Shafeipear verbeffern zu wollen, unumgängliche Nothwentigfeit war, Zujätze und Aenterungen zu machen". So mußten "die zweideutigen Späßchen
und das Geschwätz ter Amme, so natürlich und wahr der Charafter auch
gezeichnet ist, für das Theater wegsallen". Der Bersasser hat versucht, die Sprache "zu mildern und anständiger zu machen". Aber auch in der Handlung selbst und in dem Scenen-Ban hat er beträchtliche Uenderungen vorgenommen.

Das Stück beginnt mit einem Gespräch zwischen Montecchi und Benvolie, worin die unseligen Zwistigfeiten ber Säuser besprochen werten und auch tie Schwermuth Romec's jur Sprache fommt. Aus ter nächsten Scene erfahren wir nun, bag Romeo und Julie fich bereits in ber Rirche St. Salvator gegebn haben und für einander glüben, obwohl Beire nicht von einander wiffen, weffen Familien fie angehören. Julie nimmt beshalb tie Bewerbung tes Grafen Lontrona (Paris) mit etwas peinlicher Beflemmung auf, wiewohl fie ihrer Mutter nicht gerade widerspricht. Im zweiten Afte, auf tem Balle ter Capulets, erfennen bie Liebenten fich wieder, und nach ter Zusammenkunft im Garten schüttet Julie ihrer Kammerfrau Bianca' ihr Herz aus. Der Tot Tybalt's (im 3. Afte geschieht ohne tie Einmischung Mercutio's, ber gang aus bem Stud gestrichen ift. Die weitern Scenen tes 3. Afts folgen so ziemlich tem Scenengange und auch tem Dialoge Shafeipeare's, und ber Alt ichlieft mit bem ichmerglichen Abichieb Romeo's von seiner Gattin. Auch im 4. Afte ift nichts Wesentliches im Inhalte ber Shakespeare'schen Tragorie geanvert. 3m 5. Utte hingegen ift ein längeres Gespräch zwischen Romeo und dem Grafen Condrona (Paris) eingefügt, in welchem Letterer burch Romeo erfabrt, bag tiefer bereits mit Julien verbunden war. Graf Londrona ift barüber aufs tieffte erschüttert, und verläßt Romeo auf bessen Geheiß. Der Berjasser hat auch nicht ber Bersuchung widersteben fonnen, Julie erwachen zu laffen, bevor Romeo an tem Bift gestorben ift. Rach Juliens Tot erfolgt in Rurge tie Berjöhnung ber Capulets und Montecchi's.

1796. König Johann. 3n: "Shafespeare für Deutsche bearbeitet". 1. Br. Hamburg, 1796'. Es erschien nur rieser eine Bant. 1796. Der Sturm. Ein Schauspiel von Shakespear, für bas Theater bearbeitet von Ludwig Tieck. Nebst einer Abhandlung über Shakespeare's Behandlung des Wunderbaren. — Berlin u. Leipzig, 1796.

Auch diese Bearbeitung der Komörie ist noch in Prosa; nur sämmtliche Neden Ariel's sind in Bersen und zwar in freiem und häusig wechselndem Metrum. Außerdem hat Tieck überall da, wo im Original nur die Anweisung zu einer Melodie, einem Lied oder Chorgesang gegeben ist, die dafür nöthigen Berse hineingedichtet, so namentlich im dritten Akt. Die Scene der Bestrunkenen am Schluß des zweiten Aktes ist durch einen Wechselgesang bereichert, ebenso die Scene im dritten Akt. Im vierten Akt ist anstatt der "Maske", in welcher Iris, Ceres u. s. w. erscheinen, und welche nach Tieck's Meinung nicht von Shakespeare herrührt, ein anderes Geisterschauspiel einsgesügt. Dasselbe wird durch Melida, eine Shlphide eröffnet:

Melida. Wohin feid ihr entschwunden, Ihr lieblichen, dämmernden Gestalten? Bin ich allein erschienen? Bernehmt ihr nicht in euren Hainen, Auf euren lichten Gewölfen, Im duftenden Schooß der Blumen, Die süßen Töne, die euch rusen?

> Schwebt auf lichtem Glanzgefieder Her aus euren Felfenklüften, Unter sußen Blumenduften Sinkt aus bunten Wolken nieder!

O vernehmt im fernen Thal, Was der Herrscher euch befahl.

Cher von Sylphen und Sylphiden.

(Anfangs ganz in der Ferne, dann immer näher: beim Schluß des Chors find alle Geister auf der Bühne versammelt.)

Wir kommen, wir kommen, Wir haben vernommen, In hohen Lüften, In Felfenklüften, Im einfamsten Thal, Was der Herrscher befahl. Melida. Der gütige Gebieter
Besiehlt und seine Gäste zu ergötzen;
Es labt sein freundlich-milder Sinn
Wohlwollend sich an unsver Freude:
Drum drückt euch in die Arme der Geliebten,
Und tüßt die zarten Lippen, füßt die zarten Wangen,
Und, edle Seelen zu ergötzen,
Singt eure Freude, euer Glück.

Es folgen nun verschierene Gesänge ber Geister-Chöre mit Tänzen; auch Ariel ist raran betheitigt, bis enrlich Prospero bas Spiel unterbricht. Den Schluß bes Attes, als Caliban, Trinculo und Stephano von ben Geistern gehetzt werden, bildet wieder ein ausgesührter Chor ber wilden Jago. Ebenso schließt dann die ganze Komödie mit Gesängen Ariel's, der Romphe Melida und der Geister, welche die ihnen geschenkte Freiheit mit Jubel besingen.

Atteintheilung und Scenensolge ist ganz nach tem Original beibehalsten; nur im Dialog sint einige Kürzungen und Aenderungen gemacht. Tieck hatte für biese Einrichtung bes "Sturm" bereits bie Musik (vom Kapellmeister Wessely) schreiben lassen, und verspricht in ber Vorrede zu tem Buch eine gleiche Behandlung bes Sommernachtstraum, mit Musik von Wessely.

1795-96. Goethe's ,, Wilhelm Meister ", worin seine Ansichten über Hamlet niebergelegt find.

1796. Proben aus Schlegel's Shakespeare-Uebersetzung in Schiller's "Horen" 1796, 3. u. 5. Stück. — Schlegel's Auffatz "Etwas über Shakespeare", ebenta im 4. Stück.

1797. Antonius und Cleopatra, bearbeitet von C. A. Horn, Leipzig.

1797. Nichard III. wird in Berlin in einer Bearbeitung von Steinberg aufgeführt, welcher bas Weiße'sche Tranerspiel burch Scenen aus Shakespeare ergänzte.

<sup>\*)</sup> Ift mir nicht befannt geworben.

1797—1810. Shaffpeare's dramatische Werke, übersetzt von August Wilhelm Schlegel. Berlin bei Soh. Friedrich Unger.

Die Bände 1—8 bieser Uebersetzung erschienen in den Jahren 1797 — 1801, und enthielten folgende Stücke:

- 1. Bant. 1797. Romeo und Julie. Gin Sommernachtstraum.
- 2. " dto. Julius Cafar. Was ihr wollt.
- 3. " 1798. Der Sturm. Hamlet.
- 4. " 1799. Der Kaufmann von Benedig. Wie es euch gefällt.
- 5. " bto. König Johann. Nichard ber Zweite.
- 6. " 1800. Heinrich der Bierte, 1. u. 2. Theil.
- 7. " 1801. Heinrich ber Fünfte. Heinrich ber Sechste. 1. Theil.
- 8. " bto. Heinrich ber Sechste. 2. und 3. Theil.

Der 9. Band erschien erft i. 3. 1810 und enthielt Richard ben Dritten.

Als Proben biefer Uebertragung waren schon im Jahrgang 1796 ber Schillerschen "Horen" Bruchstücke mitgetheilt worden, und zwar aus Romeo und Julie ber 2. Akt, 1—3. Scene (karunter die Gartenscene zwischen Romeo und Julie), und aus bem "Sturm" (ber ganze erste Aufzug mit Weglassung der ersten Scene.) In einem dazwischen erschienenen Heste derselben Zeitschrift (1796. 4. Stück) wurden außerdem, ohne auf diese Proben Bezug zu nehmen, in einem von Schlegel versaßten aber andenmen Ausschlage: "Etwas über William Shakespeare bei Gelegenheit Wilhelm Meisters" die Motive zu einer neuen, poetischen Uebersetzung, sowie die dabei zu beobachtenden Grundsätze dargelegt. Bei der größen Wichtigkeit dieser Schlegel'schen Uebersetzung ist es von Interesse, seine eigenen Ansichten über das, was dabei noth that, zu vernehmen, und wers ben deshalb einige Auszüge aus der Abhandlung hier am Platze sein. Es solgen hier diesenigen Auslassungen, die den Gegenstand direkt berühren:

Shakespeare's Schauspiele insgesammt, gleichviel ob sie Tragödien, Komödien oder Historien heißen (denn wie bekannt gehören sie alle zu einer einzigen Hauptgattung) sind auß Poesie und Prosa, auß dem vertraulichen Ton des Umgangs und einem edleren Gange der Rede gemischt. Nur wenige sind fast ganz in Prosa geschrieben, in den mehrsten überwiegt um ein großes der poetische Theil. In Diesem ift ber fünffüßige reimlose Jambe bie herrschende Bersart. Aber häufig find am Schluffe ber Scenen und Aufzüge einige gereimte Zeilen in bemfelben Sulbenmaafte angebracht, in verschiedenen Studen find auch fonft Reime eingestreut, ober gange Scenen barin gearbeitet. Auferdem kommen Lieder vor, wo es die Gelegenheit gibt, und zwar gewöhnlich nicht als episotische Ergöplichkeit, sondern fie find in das Gespräch, ja in die Sandlungen felbst mit eingewebt. Db es gleich in England feine zwen völlig abgefonderten Sprachen ber Bornehmen und Beringen, fein Sanffrit und Brafrit gibt, fo weicht bod Chafespeare's poetische Eprache von feiner profaischen turch die Wahl, Zusammensetung, Anordnung und Bindung der Worte vielleicht ebenso weit ab, als jene Indischen Dialeste von einander. Aber ber Gebrauch ber einen ober ber antern, hängt bei ihm nicht fo fehr am Stande, als am Charafter und ben Gemuthsstimmungen ber rebenden Berfonen. Freilich pant fich bas Eble und Auserlesene nur zu einer gemissen Anständigkeit ber Sitten, Die sowohl Lafter als Tugenten überkleitet und auch unter heftigen Leitenschaften nicht gang verschwindet. Wie nun Diefe ben höheren Ständen, wenn gleich nicht ausschließent, boch natürlicher Weise mehr eigen ift als ben geringen, fo ift auch bei Chakespeare Würde und Vertraulichkeit ber Rebe, Boefie und Brofa, auf eben die Art unter die Berfonen vertheilt. Daber fpreden feine gemeinen Bürger, Bauern, Soldaten, Matrofen, Bedienten, hauptfächlich aber seine Narren und Possenreißer fast ohne Ausnahme im Tone ihres wirklichen Lebens. Indessen offenbart fich innere Burte ber Gesimungen, wo fie fich immer finden mag, burch einen gewissen außeren Unftand, ohne bag es bagu burch Erziehung und Gewohnheit angefünstelter Zierlichkeiten bedürfte; jene ift ein allgemeines Recht ber Menschen, ber niedrigsten wie ber höchsten: und so gilt bei Chakespeare Die Rangordnung ber Natur und ber Sittlichkeit hierin mehr wie die bürgerliche. Auch läßt er nicht felten Diefelben Berfonen zu verschiedenen Zeiten Die erhabenfte und bann wieder Die gemeinfte Sprache führen, und biefe Ungleichheit ift ebenfalls in ber Wahrheit gegründet. 3ch möchte behaupten, wo Chakespeare eine Berson in berfelben Rebe aus Profa in Poefie, ober umgefehrt, übergehn läßt, wurde man bies nicht ohne Befahr, ihm zu scharen, ändern können. Richt als ob er immer dabei mit besonnener Ueberlegung verfahren wäre; vermuthlich vertrat ein fast untrüglicher Inftinkt bes Schicklichen auch hier die Stelle ber Runft.

Eine poetische Uebersetzung, welche keinen von den charafteristischen Untersschieden der Form auslöschte, und feine Schönheiten, so viel möglich, bewahrte, ohne die Anmaßung ihm jemals andre zu leihen, welche auch die mißfallenden Eigenheiten seines Styls, was oft nicht weniger Mühe machen dürfte, mit über-

trilge, würde zwar gewiß ein Unternehmen von großen, aber in unfrer Sprache nicht unlibersteiglichen Schwierigkeiten fein.

... Ich wage zu behaupten, daß eine folde llebersetzung in gewissem Sinne noch treuer als die treueste profaifche sein konnte. Denn nicht gerechnet, daß Diese eine entschiedene Unahnlichkeit mit dem Original hat, welche sich über bas Bange verbreitet, fo stellt fich dabei fehr oft die Berlegenheit ein, entweder ben Ausdruck schwächen, oder sich in Brosa erlauben zu muffen, was nur der Boesie, oder auch ihr kaum ansteht. Ferner würde es erlaubt sein, sich dem Dichter in feiner Bedrungenheit, feinen Austaffungen, feinen fühnen und nachdrudlichen Wendungen und Stellungen weit näher anzuschmiegen. Sart möchte die Treue des llebersetzer's zuweilen fein, und er mußte fich den freieften Gebrauch unfrer Sprache in ihrem gangen Umfang (eine alte Gerechtfame ber Dichter, was auch Grammatifer einwenden mögen) nicht vorwerfen laffen; aber nie dürfte fie schwerfällig werden. Er überhüpfe lieber eine widerspenstige Rleinigkeit, als daß er in Umschreibungen verfallen sollte. In der Rurze wetteifre er mit feinem Meifter, obgleich Die englische Sprache wegen ihrer Einsplbigkeit, welche fonst ber Schönheit bes Bersbaues nicht fehr gunftig ift, hierin vieles voraus hat, und ruhe nicht eber, als bis er sich überzeugt, er habe darin alles im deut= ichen Thunlidje geleiftet. Nicht immer wird er Bers um Bers geben können, aber body meiftentheils, und ben Raum, ben er an einer Stelle einbuft, muß er an einer andern wieder zu gewinnen suchen. Dieß ift sehr wichtig, denn geht er in einem Berfe über das Maag hinaus, so muß er es auch in dem folgenden, bis er fich wieder in gleichen Schritt gesetzt hat. Dadurch werden bann Sate, welche im Englischen eine Zeile mit schöner Rundung umschließt, in zwei auseinandergeriffen, und die bedeutenden Schlüffe ber Berfe, worauf bei ihrem harmonischen Falle so viel beruht, verandert. Es beweißt die große Nebereinstimmung ber beiben Sprachen, daß manche Zeile Shakespeare's, wenn man sie wörtlich und mit beibehaltener Ordnung überträgt, sich wie von felbst in daffelbe Maak fügen, hingegen stehe ich dem Ueberseter nicht dafür, daß bei manden Andern auch die vielfältigsten Bersuche nur ein halbes Gelingen zu Wege bringen möchten. Er hüte fich vor einer zu fteifen Regelmäßigkeit in feinen reimlofen Jamben : aber zu fcon fonnen fie fcwerlich fein. Es ift in unfrer Sprache nicht fo leicht, als man fich gewöhnlich einbildet, Diesem Sylbenmaaß alle Vollkommenheit, beren es empfänglich ift, zu geben, wie schon baraus erhellet, daß wir so wenig Vortreffliches darin besitzen. In den gereimten Bersen wird man sich mit einer weniger wörtlichen Treue begnügen muffen: ihr eigenthümliches Colorit ift die Hauptsache, und Dieses fann nur durch Beibehaltung des Reim's übertragen werden. Bielleicht wird es hier oft unvermeidlich

fein, wenn man nicht zu viel weglassen, ober gar Ein paar Verse in zwei austehnen will, statt bes fünffüßigen ben sechsfüßigen Jamben zu gebrauchen, woburch Sentenzen und Schilderungen weniger verlieren, als bie eigentlich bialogischen Stellen.

Hebrigens ware alles forgfältig zu entfernen, mas baran erinnern könnte, tag man eine Ropie por fich bat. Die Wortspiele, welche fich nicht übertragen, oter turch ähnliche ersetzen laffen, mußten zwar wegbleiben, aber fo, bag feine Lucke fichtbar murte. Ebenso hatte es ter Ueberseter mit burchaus fremten und ohne Kommentar unverständlichen Anspielungen zu halten. Bon blos zufälligen Dunkelheiten bürfte er ben Text befreien; aber wo ber Ausbruck seinem Wesen nach verworren ist, ba könnte auch bem beutschen Leser bie Mübe bes Nachsinnens nicht erspart werben. Schon Wieland hat treffent bargethan, warum man Chakespeare nirgends und in feinem Stude muß verschönern wollen. Ein gang leichter Anstrich bes Alten in Wörrern und Rebensarten würde keinen Schaten thun. Nicht alles Ulte ift veraltet, und Luther's Kernsprache ist noch jett beutscher als mande neumodige Zierlichkeit. Obgleich Shakespeare's Sprache in bem Zeitalter, worin er ichrieb, nen und gebrauchlich war, fo trägt fie boch bas Gepräge ber bamaligen noch einfältigeren Sitten, und in ter Sprache unfrer biebern Boreltern bruden fich bergleichen ebenfalls aus. Solde Wörter und Retensarten, welche unfre bentige Verfeinerung bloß ju ihrem Behufe ersonnen, waren wenigstens forgfältig zu vermeiten. Die dramatifche Wahrheit mußte überall bas erfte Augenmerk fein: Im Nothfall ware es besser, ihr etwas von tem poetischen Werth aufzuopfern als umgefehrt.

Nachtem Schlegel i. 3. 1801 bereits bis zum 8. Bante seiner uns vergleichlichen Uebersetzung gelangt war, trat jür längere Zeit eine Unterstrechung ein unt erst i. 3. 1810 lieserte er noch mit Richard bem Dritten ben Abschluß bes großen Chklus ber zusammengehörenden englisschen Historien. Hiermit aber beschloß er auch bas ganze Unternehmen, obwohl er von ber Gesammtzahl ber Shakespeare schen Stücke erst etwa bie Hälfte übersetzt hatte.

1797. Die Geisterinsel. Ein Singspiel in brei Aften, nach Shafespeare's "Sturm", von Gotter. Die Dichtung wurde gleich nach Gotter's Tod in Schiller's "Horen" (1797, achtes und neuntes Stück mitgetheilt, und erschien später (1802) in Gotter's literarischem Nachlaß.

Bu ben Personen bes Driginals hat Gotter noch tie Sycorax als tie

Mutter Calibans) hinzugefügt, ") ferner Maja, einen guten Geift (ober "Schatten") und einen Stelknaben Fabio. Aus Trinculo ist ein Küchenmeister Oronzio gemacht und der Bootsmann, Namens Ruperto, ist ebensfalls mit in die eigentliche Handlung gezogen. Gotter beginnt dies Singsspiel nicht mit dem Seeskurm, sondern hat einen aparten ersten Akt hinzugerichtet, der erst mit dem Untergange des Schisses schließt. Im zweiten Akt erscheint Fernando und wird von Prospero an einem Ring erkannt, den dieser einst dem Fernando als Pathengeschenk übergeben hatte. Die Geschichte Prospero's erfahren wir nicht von ihm selbst, sondern von Fernando. Im sernern Berlanf der Handlung stehn sich hauptsächlich die tücksche Specorax und Maja, der gute "Schatten", seindselig gegenüber. Specorax, welche die Liebenden und Prospero zu verderben trachtet und Casiban zum Herrscher der Insel machen will, wird schließlich von Maja überwunden, welche hann "majestätisch" wieder in ihre Grust steigt, welche sich "mittelst einer Bersenkung" in einen Balmbaum verwandelt.

1798. Der Sturm. Eine heroischekomische Oper in zwei Auszügen, nach Shakespeare für die Marinellische Schaubühne (in Wien) bearbeitet von Karl Friedrich Hensler. Musik von Wenzel Müller. Wien 1798. — Der Dialog (in Prosa) ist gegen die Gesänge weitaus vorherrschend. Prospero heißt Bruno, und ist "rechtmäßiger König von Bennonien", Miranda hat den Namen Bianca erhalten. — Das Opernhafte ist in der Benutung des Stoffes gut zur Geltung gebracht, außerdem ist es auf scenische Pracht, überraschende Verwandlungen u. s. w. abgesehn. Um Schlusse schwirt Prospero den Zauberkünsten ab, läßt jedoch Caliban zuvor in einen Flammenabgrund wersen. Dann zerzbricht er seinen Zauberstab, und die Oper endet in einem glänzenden "Feentempel".

1798. Der Sturm, ober bie bezauberte Infel. Singspiel in zwei Aufzügen nach dem Shakespeare'schen Schauspiel bearbeitet von J. W. D. Cassel, 1798. — Das Singspiel beginnt mit einem Ductt zwischen

<sup>\*)</sup> Auch in England hatte ichon Dryben bie Specrax in ben "Sturm" eingeführt. Ueber bies Dryben'iche Opus vergl. im Anhang.

Prospero und Miranta, während welchem man tas Schiff vom Sturm getrieben und endlich untergehen sieht. Die Hauptmomente wie auch tie Namen sind aus dem Original beibehalten.

1798. Der Sturm. Komische Oper nach Shakespeare, bearbeitet von Unt. Bergh. Musik von Beter Winter. München.

1799. Erste Aufführung eines Shakespeare'ichen Stückes nach Schlegel's Uebersetzung: Hamlet, Pring von Dänemark, zum ersten Male aufgeführt in Berlin, ben 15. Oktober 1799.

1799. Pring Samlet von Dänemart, Marionettenfpiel. Berlin 1799, bei Ch. Fr. Simburg.

Die Farce wird Joh. Friedr. Schink zugeschrieben. Es ist eine ebenso langweilige als umfangreiche Parodie der Tragödie und nimmt so ziemlich den gleichen Raum wie diese ein! Die Sathre darin richtet sich gegen künstlerische und kritische Verhältnisse, gegen forcirtes Geniewesen u. s. w. und enthält Ausfälle gegen die Anhänger der Kantischen Philosophie wie gegen politische und sociale Zustände. Die Barodie schließt mit einem Ballsest, auf welchem Hamlet als Harlequin agirt, der dem Könige den Gistsbecher in den Hals gießt, schließlich aber Besehl gibt, man möge ihm Gegengist beibringen, und wenn das wirke, ihn am Leben lassen. Hamlet schließt mit einem Epilog, worin er die Prinzipien darlegt, nach welchen er als Musterkönig regieren werde.

1800. Hamlet in Schlegel's Ueberschung, in aparter Ausgabe. Berlin, bei Unger.

1800. Macbeth, in der llebertragung von Schiller, fommt am 14. Mai 1800 in Weimar zur Aufführung.

Der Schiller'sche "Macbeth", welcher im Drucke 1801 bei Cotta erschien, ist die erste Uebertragung dieses Stückes in Jamben. Schiller zog dafür die Prosa-Uebersetzungen von Sschenburg und von Wagner zu Nathe und nahm auch aus der Bürger'schen Bearbeitung ein paar Stellen mit auf. Schiller's Arbeit betrifft hauptsächlich die Sprache; in der Scenenfolge wie in der Attheilung ist er dem Original getreu geblieben; nur den

britten Aft schließt er früher, als es im Original geschieht, und die baselbst noch folgende Erscheinung der Hecate ist in den vierten Aft verwiesen und mit der großen Hezenscene zusammengezogen. Die wesentlichsten Abweis chungen vom Original sind anherdem: Der geänderte Auftritt des Pförtners im zweiten Aft und das gänzliche Wegbleiben der Lady Macduff.

1802. Shakespeare's Othello. Aus dem Englischen von Ludewig Schubart. Leipzig, Breitkopf und Hartel, 1802.

Der Verfasser hat sich, wie er im Vorwort erklärt, nur da Abkürzungen und Auslassungen erlaubt, wo sie "das Bedürfniß unsers Theaters zu sordern schien". Außerdem wollte er hauptsächlich danach trachten, "der erschütternden Kraft des Originals und der seurigen Sprache der Leidenschaft in der Nachbildung so nahe als möglich zu kommen". Für das Theater hat er die nach Belieben wegzulassenden Stellen eingeklammert. Zu gewissen Milderungen konnte er sich nicht verstehn. Denn "wem es überhaupt an Nerven sehlt, auf dem Großen und Erhabenen zu verweilen, und dem schauderhaften Kampse großgezogener Leidenschaften zuzuschanen, für den hat Shakespeare nicht geschrieben".

Die Uebersetzung ist durchgängig in Prosa, im Ganzen fließender, als Eschenburg, in Einzelheiten jedoch oft im Sinne versehlt. Dem recht schlecht übersetzen Liede Desdemona's, wie auch den beiden Soldatenliedern Jago's sind sehr hübsche Compositionen von Zumsteeg beigefügt. — Die Atteintheilung des Trauerspiels ist hie und da geändert. So schließt sich im 4. Utte der Scene Desdemona's noch die Straßenscene an, in der Rosbergo stirbt. Der Clown ist ganz weggelassen.

1802. Coriolan, ein Schaufpiel in funf Aufzügen von Collin, in Bien aufgeführt. Erschien gebruckt Wien 1804.

Diese von Shakespeare's Tragödie ganz unabhängige Dichtung beginnt unmittelbar vor der eigentlichen Katastrophe, als Coriolan's Gattin und Mutter die Abstimmung des römischen Bolkes über Coriolan's Verbannung erwarten, so daß also die ganzen Motive zu dieserVerbannung sehlen. Schon der zweite Akt süllt das Bündniß Coriolan's mit den Bolskern aus. Im dritten Akte kommt die römische Gesandtschaft zu Coriolan ins Lager; Minutius ist der Sprecher, der dem Coriolan verkündet, daß bessen Mutter als Pfand für die Sicherheit Koms ihnen bleibe. Nach einer sernern langen Scene mit dem greisen Senator Sulpitius schließt der Akt, indem Coriolan gelobt, standhaft zu

bleiben. Den Samptinbalt bes 4. Alftes bilbet bann bie Seene mit ber Mutter bieselbe heißt hier Beturia, während ben Namen Belumnia bas Weib Coriolan's erhalten bat. Im letten Atte unterhandelt Coriolan mit Tullus, Rom zu verlassen. Tullus weigert sich, bis die Bolskerselbheren selber von Tullus weichen und Coriolan sich anschließen, um mit ihm fortzugehn. Da die Gegner Coriolan's auf ihn eindringen, stürzt er letber in sein Schwert und sufrieden, daß der Tod ihn von seinem Wort entbinde.

1802. Die beiden Beroneser. Nach Shakespeare von Kleedig. Leip-

1803 "Julius Gafar", in Schlegel's llebersetzung, fommt in Weimar unverändert zur Aufführung.

Goethe hatte auf Einrichtung und Proben eine ganz außerortentliche Sorgfalt verwendet. Er schrieb an Schlegel: "Ich habe mich recht gesammelt, mit völligem Bewußtsein diese schwierige Unternehmung zu leiten, und ich kann sagen, daß Alle, die dabei zu thun haben, sich nach Vermögen bestrebten, mit dem Autor und Uebersetzer zu wetteisern." Den Leichenzug Cäsar's hatte Goethe, wie er Schlegel selbst gestand, viel "weiter ausgedehnt als das Stück ihn sordert", und zwar "um die Sinne zu reizen und zu besichäftigen, um auch die rohere Masse heranzuziehen, bei Halbgebildeten dem Gehalte des Stückes mehr Eingang zu verschafsen" ze. Er ließ beshalb den Zug mit Blasinstrumenten begleiten, wie auch mit Lictoren, Fahnenträgern, mit verschiedenen Feretis, welche Städte, Burgen ze. zum Schauen bringen, serner mit Freigelassenen, Klageweibern u. s. w.

Tags nach ter Anfführung theilte Goethe Schlegeln bie allgemeine Zufriedenheit mit, die sich über die Aufführung fundgebe. "Man bemerkt, daß in England das Stück nie unverkürzt und seit 50 Jahren gar nicht mehr gegeben worden, weil Garrick selbst einmal daran gescheitert war." Und im nächsten Brief freut er sich: daß das Publikum unaufgefordert einsähe, wie nur Schlegel's Uebersetzung eine solche Darstellung möglich gemacht.

1803. Romio und Juliette, ein bramatisches Gebicht von Soben. Leipzig und Camburg 1803. — Der Berfasser bieses von Shakespeare ganz unabhängigen Stückes gibt als Quelle "bella Cortes Geschichte von Berona" an. Im Berlauf ber Handlung wird Graf Paris, Julien's Bräntigam, burch Benvoglio von bem Liebesverhältniß Romeo's und Juliens in Kenntniß gesetzt, und Paris selbst vermittelt edelmüthig die

Rettung Inliens, indem er zur Herbeisithrung ihres Scheintobes behülflich ift. Im letten Atte hat Romeo Gift genommen, ba Inlie wieder erwacht. Sie will fich töbten, als glücklicher Weise Benvoglio bazu fommt und erklärt: bas vermeintliche Gift, bas Romeo von ihm erhalten habe, sei — unschäblich!

1804. "Julius Cafar", nach Schlegel's llebersetzung in Berlin auf: geführt ben 27. Februar.

1805. Othello, überfett von S. Bog, für Die Beimarifde Bühne von Schiller eingerichtet.

Schon i. J. 1804 beschäftigte sich Schiller mit bem Plan, Shatespeare's "Othello" für die Weimarische Bühne zu bearbeiten. Da in Schlegel's Uebersetung die Tragödie leider sehlte und Schiller an der Berstorm sesthalten wollte, so veranlaßte er H. Voß den jüngern, eine Uebersetung im Versmaße des Originals zu liesern. Voß erzählt in dem Vorbericht zu seiner Uebersetung: "Im Ansange des Jahres 1805 überlieserte ich Schillern den Entwurf einer getreuen Uebersetung. Wir gingen hierauf gemeinschaftlich das Ganze durch, besprachen jede schwierige Stelle mit kritischer Umständlichkeit, sochten an, vertheidigten, änderten, bis er endlich ungefähr die jetzige Gestalt erhielt . . . Die ungewöhnliche Länge des Stückes und die aus der Verschiedenheit unsers Zeitalters aus dem Shakespeare'schen entspringenden veränderten Forderungen, sowohl der Vühne als des Publikums, machten einige wesentliche Veränderungen nothwendig, die Schiller mit eben so sicherer als schonender Hand bewerkstelligte."

Die Zeitschrift "Westfalen und Rheinlant" hatte i. 3. 1837 mehrere Proben aus der Uebersetzung mitgetheilt, in welchen Schiller's Verbesserungen dem Vosssischen Texte gegenüber standen"), und woraus zu ersehn, wie Schiller stets den Wohlklang der Sprache zu erhöhen bemüht war, welcher allerdings von Voß oft genug, in dem Vestreben möglichster Treue, verletzt war. Schiller ließ, mit Rücksicht auf die Aufführung, Manches weg, was dem Geschmacke unsers Publikums widerstreben konnte. Dazu gehörten im Ansange des 2. Altes Jago's Neußerungen, die seine niedrige

<sup>\*)</sup> Bon ber Originalhanbichrift mit Schiller's Correcturen beiaß ber Schulrath Brof. Abeken in Osnabruct brei Akte, von benen einer in ben Besith bes Senators Entemann in hannover überging.

Gesinnung in Bezug auf bas weibliche Geschlecht kund thun. Dem Charafter der Bianka suchte Schiller einige etwas eblere Züge zu verleihen, und im 4. Alke, in Destemona's Gemach, läßt er an den berben Aeußerungen Emilia's Destemona gar nicht sich betheiligen, sondern überläßt sie ihrem Sinnen, bis sie das Liet von der Weide anstimmt. Die Scene zwischen Jago und Othello zu Anfang des 4. Alkes läßt er später beginnen, da Othello bereits ohnmächtig niedergesunken ist, ohne daß man die Reden Jago's, die ihn so weit gebracht, vorher vernimmt.

Die Aufführung bes Stückes, welche Schiller nicht mehr erlebte, fant am 8. Juni 1805 in Weimar ftatt. Die Vossische Uebersetzung ersichien, mit trei Compositionen von Zelter, in Jena 1806.

1806. Samlet, für bas beutiche Theater bearbeitet von Rarl Julius Edut, Brof. b. Philosophie gu Salle. Leipzig 1806.\*)

Der Bearbeiter findet, bag ber 4. und 5. Alt ber Tragodie burch ben Mangel aller Logit in Samlet's Sandlungsweise gegen bie ersten brei so wundervoll sich entwickelnden Afte in zu starkem Biderspruch stehn, und nach bieser Ueberzengung ift er in seiner Bearbeitung verfahren. Aber auch schon den Ansang ber Tragodie andert er babin, bag er bieselbe nicht auf ber Terraffe beginnen läßt, sonbern gleich mit ber zweiten Scene im Palaft. Die weitere Scenenfolge ift bann bis jum Schluffe bes Attes beibehalten, wobei die Scene auf der Terrasse durch Francisco und Bernardo eingeleitet wirt. Die bedeutenderen Veränderungen und selbständigen Zusätze bes Berfassers beginnen mit tem 4. Afte. Unter Anderm ist hier auch Ophelia's Wahnsinn beutlicher zu motiviren versucht. In ber Scene bes Königs mit Laertes widerstrebt Letterer bem gegen Hamlet gerichteten Plane bes Königs. Die ganze Schlußicene bes Stückes ift aber folgendermaßen umgewandelt: Laertes verwundet Hamlet, ohne zu wissen, daß tie Degenspitze vergiftet war; dann fturzt Horatio herein und meltet, ein Page habe ihm so eben Die Bergiftung ber Waffe befannt. Die Königin ist unterbessen burch bie Wirkung bes Trankes niedergesunken, und hamlet ersticht ben König. 3m

<sup>\*</sup> Ans b. 3. 1805 wird noch ein "Hamlet" genannt, ber in Burich ericbien, mir aber nicht befannt ift.

Sterben spricht Hamlet ben Wunsch aus, die Wahl des Reiches möge sich auf Laertes lenken. Das Bolk dringt herein, Horatio verkündet den letzten Willen Hamlet's und huldigt dem Laertes mit den Worten: "Hier steht der neue Herrscher Dänemarks."

1806. König Lear, übersetzt von 3. H. Loß dem Sohne. Mit zwei Compositionen von Zelter. Jena 1806.

1806. Othello, ber Mohr von Benedig. Poffe in 1 Aft. Wien 1806.

1807. Samlet, Pring von Dänemarf, Karrifatur in 3 Aften. Wien 1807.

1809. Macbeth, in Schiller's Bearbeitung in Berlin aufgeführt ben 11. Dezember.

1810. Shatespeare's von Schlegel noch unübersetzte bra = matische Werke, übersetzt von mehreren Versassern. Drei Theile. Ber= lin, bei hitig.

- 1. Theil. Cymbeline, überf. von G. W. Refler. Ente gut Alles gut, von Demfelben.
- 2. Theil. Biel Lärmens um Nichts, von Refter. Ein Bintermärchen, von &. Rraufe.
- 3. Theil. (1. Hälfte.) Die luftigen Weiber von Windsor, von H. R. Dippold. (Erschien nicht weiter.)

1810. Der Kaufmann von Benedig, nach Schlegel's lleberfetung in Berlin gegeben.

1810. Wilh. Shakespeare's (von Schlegel noch nicht übersfetzte) Schauspiele, übersetzt von Heinrich und Abraham Boß. Stuttgart u. Tübingen, Cotta. — 1. Bb. Chmbeline. Macbeth. — 2. Bb. Das Wintermärchen. Coriolan. — 3. Bb. Antonius und Kleopatra. Die lustigen Weiber zu Windsor. Die Irrungen.

1811. Samlet, nach Schlegel's Uebersetzung für die Wiener Bühne bearbeitet von Sonnleithner. Wien.

1811. Coriolan, frei nach Shakespeare. Bon Johannes Falk. Umsterdam u. Leipzig. (In: "Römisches Theater der Engländer und Franzosen, in freien Bearbeitungen, nebst Entwidelung der Charaftere zc. Herausgeg. von Joh. Falk. 1. Band.)

Der Bearbeiter hat bas Personal vereinsacht, bagegen eine Aft= Ein=

theilung bes Studes gang unterlaffen, mas um jo unbegreiflicher, als mit einer berartigen "Bearbeitung" roch vor Allem tie Aufführbarfeit tes Studes bezwecht wirt. Obgleich nun ber Bearbeiter in ber Ginleitung Shakespeare preift, bag Er ren Charafter red Coriolan viel mehr verstauten habe, als Plutarch, jo entstellt er bennoch bas gange Stud auf's ichredlidite. Daffelbe beginnt in Rom auf ter Strafe mit einem langen Bortrag, ben Cajus Marcius ten römischen Jünglingen halt, sehr weise und febr mäßig. Dann folgen tie ersten Boltsfcenen, in tenen tie berühmte Fabel tes Menenius turch unnöthige Menterungen um ihren Reig gebracht ift. Da wo Menterungen nöthig waren, bat Berr Falt fich unfähig bafür gezeigt, wie z. B. bei ten turch ihre fnappe Form jo ichwierigen Schlachtscenen. Alle Aenderungen im Dialog fint entweder gleichgiltig oder gang unverständig. In ter Scene ter Ermortung Coriolan's ift ein "Unterbefehlshaber" ber eigentliche Thäter, ber bann von Anfibins wegen feiner That gescholten wird. Coriolan ftirbt mit ten Worten: "Beschützet ener Rom, ihr em'gen Götter!" - Die Schluffcene zu Rom, mit Bolumnia beim Erbbegräbnif ter Marcins, mag als ein für tie Bühne gwedmäßiger Abschluß gelten.

In tiefer Bearbeitung von Falk wurde "Coriolan" in Berlin am 6. Dftober 1811 aufgeführt.

1811. Altenglisches Theater, oder Supplemente zum Sbaldipeare, überiett und berausgegeben von L. Tiech, 2 Bte., Berlin. Die Sammlung enthält: König 30: bann, in der ältern Jorm, Georg Green, Peritles, Jürft von Tyrus, Lofrine, ber luftige Teufel von Chmonton und "die Geichichte von König Lear und seinen Töchtern".

1812. Macbeth, ein tramatiid lpriides Brudftud von Collin. (Steht im 2. Bande von S. 3. v. Collin's fammtlicen Werfen. Wien 1812.)

Diese Macbeth-Scenen bebandeln nur die Herne Zuiammentfünfte in sehr ansgesührter Weise, und die dem Macbeth gemachte Prophezeihung. Die ganze Stizze ift
völlig unabbängig von Sbateipeare, und mehr ihrischer als dramarischer Attur. Hefate
und die Herneber beginnen damit, daß sie Macbeth bei diwören, der nach bestigem Widerstreben erscheint. Er will nichts von ihnen wissen, doch bannen sie ihn endlich mit ben Prophezeihungen als Iban von Cawdor n. i. w. Dieler Scene ichließt sich Macbeth's Begegnung mit Macduss, dann mit König Duncan und den Prinzen an, die Alle den Helden preisen. Dazwischen die Chöre der Krieger, sowohl der des Königs als Macbeth's. Das Ganze hat etwas entschieden Opernhastes. 1812. Romeo und Julie, von Goethe für das Theater bearbeitet, wird in Weimar den 1. Februar aufgeführt.

Am selbständigsten ist der deutsche Dichter in der Umarbeitung bes ersten Aftes versahren. Das Tranerspiel beginnt mit den Vorbereitungen zum Maskenseste der Capulets, mit Hinweglassung der ersten großen Streitssene, welche jedoch in dem Zwiegespräch zwischen Romeo und Benvoglie erwähnt wird. Auch sind hier aus der Rede des Prinzen an die Streitensden mehrere Sätze ausgenommen. Von Wichtigkeit ist die im ersten Atte von Goethe eingeschaltete Scene, in welcher der Prinz, in Gesellschaft Mercutio's, auf dem Maskenseste erscheint, um die Versöhnung der beiden seindlichen Häuser anzubahnen. (Siehe im Anhang, wo sowohl diese Scene, wie auch die sonstigen wesentsichen Veränderungen angegeben sind.)

In einem Briese an Zelter nannte Goethe bies Stück "einen concentrirten Romeo", und nach der Aufführung in Berlin, wo die Kritik diese Arbeit sehr scharf mitnahm, schreibt er nochmals an Zelter: "In Berlin müssen sie mit diesem Stücke sehr täppisch umgegangen sein." — In seinem Aufsatze "Shakespeare und kein Ende" (1815) bemerkte Goethe über diese Bearbeitung, die "auf dem deutschen Theater nicht gegriffen" habe, die Vorstellung sei keineswegs schwierig, müsse jedoch kunstmäßig behandelt werden.

Nach ber Weimarischen Aufführung kam die Tragödie in dieser Gestalt noch in demselben Jahre (9. April 1812) in Bertin zur Aufführung, in Wien ebenfalls i. J. 1816.

1812. "Othello" wird in Berlin nach ter Vossischen Uebersetzung aufgeführt.

1815. Goethe's Auffat "Shakespeare und kein Ende", im Morgenblatt.

1815. Hamlet. Trauerspiel in sech & Aufzügen von William Shafespear. Nach Goethe's Andentungen im Wilhelm Meister und A. W. Schlegel's Nebersetzung für die deutsche Bühne bearbeitet von Aug. Klingemann. Leipzig und Altenburg, F. A. Brochaus, 1815.

Die Theilung des ersten Aftes hat Klingemann nach Henseld's und Gener, Shatespeare.

Schrörer's Borgang beibehalten; ter erste Alt schließt wie bei Jenen mit tem Sape Hamlet's "Meines Baters Geist in Waffen?" 2c., worauf tie noch solgenden Scenen bis zum Schlusse tes 1. Altes im Original ten 2. Alt aussüllen. Im Ansang tes solgenden Aftes bleibt die Scene tes Polonius mit Reinholt weg. Die wesentlichsten Beränterungen aber bestehn darin, daß Hamlet seine Reise nach England soder wie es hier geändert ist, nach Rorwegen gar noch nicht angetreten hat, als das Fechtspiel mit Laertes stattsindet, daß Fortindras ganz wegbleidt, und daß dasifier dem Horatio eine böhere politische Berentung verliehn ist, wonach Er auch die Erbschaft Hamlet's antritt.

Da Alingemann in allen riefen Aenderungen ten Andentungen Goethe's gefolgt ist, so moge hier rie bezügliche und von ihm citirte Stelle aus "Wilhelm Meister" solgen:

Morweger unruhig. Der bortige Statthalter schickt seinen Sohn Horatio, einen alten Schulfreund Hamlet's, ber aber an Tapserkeit und Lebensklugheit allen andern vorgelausen ist, nach Dänemark, auf die Ausrüftung der Flotte zu tringen, welche unter dem neuen, der Schwelgerei ergebenen König nur saumselig von Statten geht. Horatio kennt den alten König, denn er hat seinen letzen Schlachten beigewohnt, hat bei ihm in Gunst gestanden, und die erste Geisterseene wird badurch nicht verlieren. Der neue König gibt socann dem Horatio Audienz, und schickt den Laertes nach Norwegen mit der Nachricht, daß die Flotte balt anlanden werde, indes Horatio den Austrag erhält, die Rüstung verselben zu beschleunigen; tagegen will die Natter nicht einwilligen, daß Hamlet, wie er wünschte, mit Horatio zur See gehe."

"Außer ten zwei einzigen fernen Biltern, Norwegen unt ter Flotte, braucht ter Zuschauer sich nun nichts zu tenken; tas übrige sieht er alles, tas übrige gebt alles vor, anstatt taß sonst seine Einbiltungsfrast in ter ganzen Welt herumgejagt wurte. Auch tas übrige läßt sich nun leicht zusammenhalten: Wenn Hamlet tem Horatio die Missethat seines Stiefwaters entreckt, so räth ihm tieser, mit nach Norwegen zu gehn, sich ter Urmee zu versichern und mit gewassneter Hand zurückzusehren. Da Hamlet

wittel, ihn los zu werren, als ihn nach ber Flotte zu schiefen, und ihm Rosenkranz und Gültenstern zu Beobachtern mitzugeben; und ba inreß Laertes zurücksommt, soll dieser bis zum Menchelmort erhitzte Jüngling ihm nachzeschickt werden. Die Flotte bleibt wegen ungünstigen Windes liegen; Hamlet fehrt nochmals zurück, seine Wanderung über den Kirchhof kann vielleicht glücklich motivirt werden; sein Zusammentreffen mit Laertes in Ophelia's Grabe ist ein großer unentbehrlicher Moment. Hieranf mag der König bedenken, daß es besser sei, Hamlet auf der Stelle los zu werden; das Test der Abreise, der scheindaren Bersöhnung mit Laertes wird nun seierlich begangen, wobei man Ritterspiele hält, und auch Hamlet und Laertes seinen Dhie die vier Leichen kann ich das Stück nicht schließen; es darf niemand übrig bleiben. Hamlet gibt, da nun das Wahlrecht des Bolks wieder eintritt, seine Stimme sterbend dem Horatio."

So weit geht der von Goethe im Wilhelm Meister mitgetheilte Plan, den Klingemann nur in Wenigem modifizirte, so u. A. in dem Gesecht, welches keineswegs nur so nebendei als Nitterspiel gehalten werden soll, sondern welches ausdrücklich bestimmt ist, als eine Form des Zweikampses, den Streit ritterlich zu entscheiden. Außerdem sind im Dialog durchgängig erhebliche Kürzungen gemacht, und außer Fortindras, den Gesandten u. s. w. fällt auch Osrick ganz weg.

In der Eröffnung, welche Hamlet sterbend den Amwesenden macht, beißt es:

—— hört mich, ihr Dänen!
Ihr feht ein Königshaus hier untergehn,
'S wird öde rings — das Scepter ist erledigt,
Das Recht der freien Wahl kehrt euch zurück;
Doch wenn euch Hamlet's Wort je theuer war,
Wählt diesen hier: (auf Heratio zeigend) zu eurem König!
Ich geb' ihm sterbend meine Fürstenstimme
Zur Folg' auf Dänemarks Thron.

Horatio.

D nimmer, Herr!

## Hamlet.

Ihr alle habt mein sterbend Wort vernommen, Du aber sei der Erbe meiner Chre, Erhalt der Zukunft sie. — Der Rest ist Schweigen.

(er ftirbt.)

Un Horatio's Worte: "Da bricht ein erles Herz" zc. fint rann sogleich mehrere Stellen ans seinem an Fortinbras gerichteten Satz so wie mehrere Berse aus ter Rere tes Fortinbras gefnüpft, womit bie Tragorie entet.

- 1816. In Berlin wird "Hamlet", nach Schlegel's llebersegung von Dr. Horn bearbeitet, aufgeführt.
- 1817. König Heinrich IV. wird in Berlin in einer Bearbeitung von de la Motte Kouqué nach Schlegel's Nebersebung gegeben. Im Jahre 1820 folgte ver II. Theil, von Demfelben bearbeitet.
- 1818. Der Kaufmann von Benedig, übersetzt von 3. H. Boß. Leipzig, Brockhaus.
  - 1818. Romeo und Julie, übersetzt von 3. H. Bog. Ebenta.
- 1818. König Heinrich VIII., übersetzt von Wolf Grafen v. Baubiffin, Hamburg, Fr. Perthes, 1818.
- 1818. Shatespeare's Schauspiele übersett von J. H. Bog unt teifen Sohnen Beinrich und Abraham Bog. 9 Bante, Brock-haus in Leipzig, 1818-29.
  - 1. Theil. Der Sturm, von H. Boß; Sommernachtstraum und Romeo und Julie, von Joh. H. Boß; Biel Lärm um nichts, von H. Boß.
  - 2. Theil. Der Kaufmann von Benerig, Was ihr wollt, von Job. H. Boß; Maß für Maß, von Abr. Boß; Der Liebe Müh umsonst, von H. Boß.
  - 3. Theil. Wie es end gefällt, von 3. H. Boß; König Lear, von H. Boß; Die gezähmte Reiferin, Timon von Uthen, von Abr. Boß.
  - 4. Theil. König Johann, Richart II., von 3. H. Boß; Heinrich IV., 1. n. 2. Theil, von H. Boß.

Die frater erichienenen Einzel-Ausgaben aus ber Boifiiden Gefammt-Ueberfetjung find hier nicht weiter aufgeführt.

- 5. Theil. Heinrich V., von 3. H. Boß; Heinrich VI. 1—3., von Abrah. Boß.
- 6. Theil. Ridhard III., von Heinr. Boß; Heinrich VIII., Coriolan, von Ubrah. Boß; Troilus und Creffida, von Joh. H. Boß.
- 7. Theil. Othello, Die Irrungen, von Heinr. Boß; Julius Cafar, Antonius u. Cleopatra, von Joh. H. Boß.
- 8. Theil. Hamlet, von Joh. H. Boß; Die luftigen Weiber zu Windfor, Ende gut Alles gut, von H. Boß; Chubeline, von Abr. Boß.
- 9. Theil. Ein Wintermärchen, Die beiden Beroneser, Macbeth, Titus Andronisus, von Heinr. Boß.
- 1820. "Die Zwillingsgefchwister" (nach der Komödie der Irungen) bearbeitet von A. v. Ziethen, wird in Berlin aufgeführt.
- 1821. Timon von Athen, nen übersetzt von G. Regis. Zwickan 1821. In ter Taschenbibliothef ausländischer Klassifter.)

Ist eine dem Original durchaus getrene llebersetzung; nur in einzelnen Ausdrücken und Wendungen im Dialog ist der llebersetzer mit einiger Freisbeit versahren.

1822. Liebe kann Alles, Luftspiel in 4 Alten nach Shakespeare's "bezähmten Witerspänstigen" und mit Benutzung von Schink's Bearbeitung, von Fr. v. Holbein. Pesth, 1822.

Wie in dem Schint'schen Stücke, so ist auch hier die Handlung in die moderne bürgerliche Gesellschaft verlegt.

1823 n. 1829. Shakespeare's Vorschule. Heransgegeben von Lubwig Tiech. Leipzig bei Brochaus. Der erste Band (1823) enthält außer Stücken von R. Green und Th. Henwood auch die Tragöbie Arben von Feversham, "vielleicht eine Zugenbarbeit Shakespeare's". Im zweiten Bande besindet sich "Die schöne Emma", ein Schauspiel, welches nach Liech's Annahme ebenfalls eine Jugenbarbeit sein könnte; und: Die Geburt bes Merlin von W. Shakespeare und B. Rowley. \*)

1824. König Lear, für tie Bühne übersetzt von Beauregard Pantin. Zwickan ("Taschenbibliothet ber ausländischen Klassifer".)

Der Uebersetzer hat bie Bühne insosern im Ange gehabt, als einige ihm anstößige Stellen im Dialog weggelassen sint; weitere Kürzungen überläßt er bem Regisseur. Bon ber Schröder Ichen Bearbeitung hat er

vie Aenterung benutt, raf rie bas Gefühl fo marternte Blendung Glofter's hinter die Scene verlegt ift.

- 1824. Die Irrungen, für tie Bühne übersetzt von Beauregart Pantin Bwickau, "Taschenbibliothet" 20.). Auch hier sint nur einige vereinzelte Stellen im Dialog weggelassen.
- 1824. Troilus und Areffida, übersett von Beauregart Pantin. Berlin.
- 1824. König Lear, übersetzt von L. Pet, Kaschan, D. Wigant, 1824. (In: "Tetralogie tragischer Meisterwerke ter Alten und Neueren, zusammengestellt aus ten Ursprachen, neu übersetzt und erläutert von E. Pet.". Der Band enthält ten "gesesselten Prometheus" tes Aeschylos, ten "standshaften Prinzen" von Calteron, "Deripus als Herrscher" von Sophocles, und Shafespeare's Lear.)
- 1824. König Lear, Traueripiel in fünf Aufzügen von Shakespeare. Neu übersetzt und für tie beutsche Buhne frei bearbeitet von 3oh. Bapt. von Zahlhas. Bremen, 1824.

Das Original ist nicht nur gefürzt, sondern auch vielsach geändert. Die erste Scene (Gloster und Kent bleibt weg, und Lear sitzt bereits auf dem Thron, nach der Karte verlangend. Der erste Alt schließt um mehrere Seiten früher, und hat der Bearbeiter hier, wie auch sonst noch, eigenmächtig Reimpaare angewendet. Im dritten Alt läßt er bei der Blendung Gloster's (die auch hinter die Scene verlegt ist) Cornwall durch den zur Wehr sich seinen Diener töden und den Att so schließen:

Regan (tritt ans Fenfter)

Gloster's Augen

Sind aus auf ewig. Seht, bort wankt er hin, Und sucht ben Weg nach Dover mit ben Händen.

Cornwall.

Ich blute ftark — (indem er zusammenfinkt)
So dacht ich nicht zu enden.

<sup>\*)</sup> Nur ber Bollständigfeit wegen iollen bieje Stüde nach ber Angabe bes beutichen Berausgebers bier angeführt werben, ohne Rüdficht auf die vielfach bezweifelte ober auch entichieben in Abrebe gestellte Cottbeit.

Im 4. Afte bleibt der Sprung des blinden Gloster von der eingebildes ten Felsenhöhe weg, und dafür ist eine lange Scene der Erkennung zwischen ihm und Edgar hinzugedichtet, die den 4. Akt endet. Im letzten Akte sind nur Kürzungen vorgenommen.

## 1824. Shatespeare's Sammtliche Schauspiele; frei bearbeitet von Meyer. 49 Bandchen, Gotha.

Da wir es hier mit keiner Nebersetzung, sondern mit einer ganz willstürlichen Bearbeitung von einer ganzen Reihe der Shakespeare'schen Stücke zu thun haben, so erheischt die Eigenthümlichkeit dieses Unternehmens eine kurze Charakteristik. Meher sindet die Ursache der "lauen Aufnahme der meisten Neberschungen Shakespeare's" darin, daß man viel zu sehr an seinen Formen sestgehalten habe. Seine Absicht sei denn auch nicht, eine "wörtsliche Uebersetzung zu geben, sondern "den Geist des Dichters in lebendiger krastvoller Frische fortleben zu lassen". Er hat deshalb mit fast allen Stücken Beränderungen, ost ziemlich erhebliche, vorgenommen, — um den Shakespeare'schen Geist durch Meher'schen Geist aufzufrischen. Wir sinden nicht nur überall die willkürlichsten Aenderungen im Dialog, eigene Zusthaten, da wo Herr Meher glaubte, Dies und Jenes deutlicher motiviren zu müssen, sondern auch hie und da Beränderungen im dramatischen Scenen-Bau.

Das erste Bändchen enthält nächst mehreren Aufsätzen über das Leben und die Werke Shakespeare's die Tragödie Macbeth. Außer den zahlereichen und oft sehr bedeutenden Dialög-Aenderungen und Einschaltungen ist hier auch der ganze Schluß der Tragödie bedeutend umgestaltet. Nachdem der junge Siward gefallen (indem ihm Macbeth "mit einem Hiebe Schild, Helm und Kopf spaltet"!), rust Macduss hinter der Scene nach ihm, und da er Macbeth sieht, fällt er zuerst auf die Knie, mit dem Ruse: "Gott, dir sei Dank!" — Als Macduss dem Thrannen berichtet hat, daß er ans der Mutter Leib geschnitten sei, heißt es weiter:

Macbeth. Berflucht! verflucht sei der Himmel, Erd und Hölle! Halt, Macduff, halt!

(Macbuff halt im Fechten inne. Macbeth mit emporgerectem Schwert und Schilbe bemuht fich zu reben; vergebens! — Buth und Berzweiflung versagen

ibm bie Worte; enblich luftet nich fein Gefühl in einem gräßlichen Sohn= gelächter. - Bon neuem auf Macbuff einbringenb) :

Jetzt, Macduff, gilts!

(mit einem gewaltigen Streiche gegen Macbuff)

Voran zur Hölle!

Macbuff fangt ben Sieb mit feinem Schilbe auf, und bie Rlinge von Macbeth's Schwert fpringt von ihrem Heft).

Macbeth (brullenb). Auch mein Schwert? - (bem Macbuff bas heft an ben Ropf merfenb).

Daß bidi's zerschmett're!

Mactuff. Indem er bem wehrlosen Macbeth bas Schwert burch ben Leib ftofft). Fahre hin, jum Satan!

Macheth izieht in bemfelben Augenblick einen verborgenen Dolch, nurzt, feine lette Kraft zusammenraffend, auf Machuff los, und burchbohrt ibm ben Nacken unter bem Ausrufe):

Romm mit!

Beibe, fon umschlungen, malzen nich, noch im Tobe ringend, am Boben. In bemielben Augenblicke bort man von ber Bente ber friegerisches Jauchjen und nicht aus bem erfturmten Dunfinane Rauch und Flammenwolken gen himmel fleigen).

Macheth imit zu feiner brennenben Befte gewandtem Geficht, Die gesballte Rechte emporrectend, brullt:

Berflucht! verflucht! verflucht! und - ftirbt).

Mactuff windet nich von Macbeth los, erbebt nich mubfam auf feine Rnie, faltet Die Sande und fintt mit bem Gebete:

Gott! Dir fei Dant! - mein Beib, ich fomme! Kinder! tobt über Macbeth zufammen).

In ter Schlußgruppe ter Tragödie setzt ter alte Siwart, ter ebenfalls schwer verwuntet ist, tem Malcolm tie Krone auf's Haupt, mit tem Bunsche, er möge "tas Gegentheil von Macbeth sein".

In ähnlicher Weise ist mit "Dthello" zweites Bänrchen) verfahren. Kaum ein Sat in tem ganzen Dialog ist unverfälscht geblieben, ohne taß man einen eigentlichen Grunt gewahrt, als tie Sucht, zu äntern. Auch in ter Schlußtatastrophe hat ter fühne Bearbeiter hier ein paarmal sein erfinterisches Genie glänzen lassen: Alls ter verwundete Cassio bereits seine Schuldlosigseit betheuert hat, meltet ein Bote noch obenein, taß Roterigo

nicht todt sei, und wichtige Dinge beichten wolle. Herr Meher verbessert bann weiter:

Jago (für sich). Der Roberigo lebt? — Abbio, Jago. — er nahert sich seiner Frau, die im Schmerz auf bas Bett niedergesunken war, und flößt ihr einen versteckt gehaltenen Dolch in ben Nacken mit bem Ausruf) Bestie.

Nimm hin für bein "Mordjo!"

Aemilie. D Schurke, o -

Ich bin ermordet! - Weh' - o weh' -

Memilie ftirbt. Gratiano und Montano halt bas Entschen einige Momente lang bewegungslos. — Jago betrachtet mit teuflischer Freude sein Opfer — bann — entschlossen ben Dolch gegen sich kehrend — ist er unter bem Ausruse "Addio!"

im Begriffe, fich zu entleiben, ale ihm Othello von hinten in bie Urme fällt, ihm ben Dolch entreißt, und ben Jago mit ben Worten

"Er lebe!" —

dem Gratiano und Montano zuschleubert, die ihn packen und mit Hülse einiger Bedienten an eine, die Mitte des Zimmers stützende Säule festnebeln. Wäh= rend dies geschieht, wird Roberigo hereingetragen.)

Nachtem nun Roberigo vie ganze Schurferei Jago's enthüllt, und dieser ein paarmal ein "schallendes Hohngelächter" aufgeschlagen hat, endet
die Tragödie mit dem Tode Othello's, der — indem er zu Jago rust:
"Jago, schau und lach' noch einmal!" — sich ersticht.

Auch "Inlins Cäsar" läßt Herr Meyer mit bem Tote tes Brutus enden; er stürzt sich in sein Schwert mit dem Ruse: "Bersöhnt sei Cäsar!" Der Bearbeiter entblödete sich nicht, sogar die Volkssene mit der Rede Marc Anton's mit seinen eigenen Gedanken zu verwässern!

Die hier mitgetheilten Proben mögen zur Beurtheilung dieses grotesken Werkes genügen. Meyer führte diese schreckliche Arbeit nur bis zum 11. Bändchen fort und fügte dann noch im 14. Bändchen König Lear hinzu. Alle andern Stücke wurden dann unter Aufsicht von H. Döring übersetzt, womit auch die Aenderung auf dem Titel eintrat: "Frei bearbeitet von Mehreren und herausgegeben von Mehrer."

1825. Shakespeare's dramatische Werke, übersett und erläutert von Joh. Wilh. Otto Benda, Agl. Preuß. Regierungsrath. Leipzig bei G. J. Göschen.

Der Uebersetzer ertlärt: Er wollte Sbakespeare's Werke "nicht versschönern und nicht verändern; aber auch nicht durch gezwungene Wortsbildungen und Wortsügungen ber beutschen Sprache Gewalt anthun und badurch Verdunkelungen herbeissühren. Er meint baher, daß sich sein Unternehmen von allen bisber erschienenen unterscheite; und er legt außerdem Gewicht barauf, daß er "so wenig als möglich weibliche Verse" gebraucht habe. Uebrigens war auch der Verleger Göschen an dieser Uebersetzung nicht unthätig und veranlaßte den Uebersetzer zu manchen Correcturen seines Manuscriptes.

Einem jeden Stücke fint erläuternte Anmerkungen sowie eine "Abhantlung" über bas betreffente Drama angebängt. Im letten (19. Bante bat außertem ber Berleger ben Herrer'schen Auffat "leber Shakespear" in vollskändigem Abbruck beigefügt.

1825. William Chatespeare's sammtliche bramatische Werke, übersett und erläutert im Metrum bes Driginals. Wien, Druck und Berstag von 3. P. Sollinger, 1825. Titel und Vignetten lithographirt bei Joseph Trengensky in Wien.

Als wirklich neue Uebersetzungen sint in tieser Ausgabe nur etwa zehn Stücke zu betrachten, von teuen die meisten Et. v. Bauernfelt anzgehören. Aus ter Schlegel'schen Uebersetzung sint sämmtliche Stücke (mit Ausnahme bes Hamlet) barin ohne Weiteres abgebruckt; antere Stücke sind aus ben bereits erschienenen Uebersetzungen von H. Boß, Keßeler, Dippold und Krause genommen; von Heinr. Boß: König Lear, Othello Macbeth, Hamlet; von den Andern: Die lustigen Weiber, Viel Lärm um Nichts, Wintermärchen, Ende gut Alles gut; und von Tieck: Peritses.

Von neuen Uebersetzungen sind baraus zu nennen:

Heinrich VIII.; Troilus und Creffita; Das Lustspiel ber Irrungen; Die beiben Edelleute von Berona; sämmtlich von Bauernfelb.

Der Liebe Müh umfonst; Antonius und Cleopatra; von Ferd. Maherhofer.

Timon von Athen; Titus Andronifus; von Franz v. Her: mannsthal.

Den 37 Stücken (jedes in einem Bändchen) sind noch mehrere Bändschen Supplemente hinzugefügt, welche kritische Erläuterungen, Nachsrichten über Shakespeare's Leben, sowie die Gedichte, übersetzt von Ed. v. Bauernfeld und A. Schumacher, enthalten.

1826. Macbeth. Zur Darstellung auf der Königl. Buhne in Berlin neu übersetzt von B. H. Spifer. Berlin 1826.

Der Nebersetzer rechtsertigt in ter Vorrede seine Arbeit damit: Bei dem vielsach geäußerten Bunsche, dies Tranerspiel, das so lange geruht, wieder auf die Bühne gebracht zu sehn, sei zugleich das Verlangen hervorgetreten nach einer Verdeutschung, welche das Original treu wiedergäbe. Die Bearbeitungen des Stückes, von Bürger und von Schiller, werden als unangemessen bezeichnet, namentlich die Freiheiten, welche sich Schiller mit den Herenscenen und mit dem Pförtner genommen, getadelt. Herr Spifer hat sich zwar solche Freiheiten nicht genommen, dafür aber eine sehr mangelshasse Uebersetzung geliesert. Einige Stellen mögen als Beispiele dienen:

Für "Macbeth mordet den Schlaf" sagt er "Macbeth ersticht den Schlaf!" — Für den Satz "Meine That zu wissen, — besser von mir selbst nichts wissen" sagt er ganz unverständlich: "Der That bewußt zu sein — o wär'ich's selber nicht". U. dgl. m.

Dem Buche sind Anmerkungen hinzugefügt über bas Historische bes Stoffes und über einige Textstellen.

Die Spiker'schellebersetzung wurde schon 1825 in Berlin aufgeführt, mit Musik von Spohr.

1825. 1830—1833. Shakespeare's dramatische Werke, übersetzt von A. B. v. Schlegel, ergänzt und erläutert von L. Tied. 9 Theile. Berlin bei Reimer.

Die Theile 1, 2 und 4, in denen nur die Schlegel'schen Ueberssetzungen aufgenommen waren (1. Theil: König Johann; Richard II.;

Heinrich IV. — 2 Theil: Heinrich V.; Heinrich VI. 1—3. 4. Theil: Was ihr wollt; Wie es Such gefällt; Kaufmann von Lenedig; Sturm), waren bereits 1826 herausgekommen. In dem dazwischen sehlenden 3. Theile mußte Heinrich VIII. den Schlegel'schen Stücken hinzugefügt werden, und als endlich Tieck zu der lleberzeugung kam, daß er nicht die Wluße sinden werde, das Werk allein auszuführen, entschloß er sich, seine Theilnahme daran daranf zu beschränken, "daß er die llebersetungen jüngever Freunde, die ihre ganze Muße diesem Studium wirmen können, durchsiebe und, wo es nöthig sei, sie verbessere, auch einige Anmerkungen den Schauspielen zusüge".

Mit rieser Anfünrigung erschien ter tritte Theil entlich im Jahre 1830, und neben ten Schlegel'schen llebersetzungen (Richard III.; Ein Sommernachtstraum hatte er tie schon 1818 erschienene Uebersetzung von König Heinrich VIII., von Wolf Grafen v. Bautissin, tarin aufgenommen. Graf Baurissin und Tieck's Tochter Dorothea hatten tenn auch, unter Tieck's berathenter Beihülse, tie Arbeit zu vollenden unternommen. So erschienen in tieser ersten sogenannten Schlegel-Tieck'schen Ausgabe tie weiteren Bände in den Jahren 1830—33 und enthielten solgende llebersetzungen:

- 3. Theil. Richart III., von Schlegel. Heinrich VIII., von Welf Gr. v. Bauriffin. Sommernachtstraum, von Schlegel. Viel Lärm um Nichts, von Bauriffin.
- 4. Theil. Die oben genannten Schlegel'ichen Uebersetungen.)
- 5. Theil. Cerielanus, von Derethea Tieck. Julius Cajar, von Schlegel. Antonius und Cleopatra, von Bantiffin. Maaß für Maaß, von Bantiffin.
- 6. Theil. Titus Andronitus, von Bandiffin. Hamlet, von Schlegel. Der Widerspänstigen Zähmung, von Bandiffin. Die Komödie ber Irrungen, von Dems.
- 7. Theil. Ende gut, Alles gut, von Baudissin. Die beiden Veroneser, von Dorethea Tieck. — Timon von Athen, von Doroth. Tieck. — Troilus und Cressida, von Baudissin.

- 8. Theil. Die luftigen Weiber von Windsor, von Bantissin. Das Wintermärchen, von Doroth. Tieck. Othello, von Bandbissin. König Lear, von bems.
- 9. Theil. Chunbeline, von Doroth. Tieck. Liebes Leit und Lust, von Bandissin. Romeo und Julia, von Schlegel. Macbeth, von Doroth. Tieck.

Erst in einem Nachwort\*), mit welchem Tieck ben letten Band begleitete, sprach er sich über die Theilnahme der "jüngern Freunde" an diesem Werke genauer aus, indem Graf Bauriffin als der Gine von ihnen genannt wurde, während Tieck hinsichtlich seiner Tochter nur "von einem andern Nebersetzer, ber fich nicht nennen will" sprach. Bon ben Banbiffin'ichen Nebersetzungen fand Tieck besonders "Troilus und Cressida" und Die "Irrungen" bes größten Lobes werth. Auch an "Coriolan" (von seiner Tochter mit seiner Sulfe übertragen) burfte er mit Recht außern, Die Kraft tes Ausbrucks schiene ihm barin würdig nachgeahmt zu sein. Da Dorothea Tied "Biel Lärm um Nichts" und "bie Widerspänstige" ebenfalls übersetzt hatte, so nahm Tied manche Stellen baraus in Baudissin's llebertragung mit auf. Eingehender mochte Tieck über die Arbeit sich nicht äußern, benn - fagt er - "indem manches von mir berrührt, muß ich bie beiten Freunde ohne Rritif entlassen". Ueber die Urt des gemeinschaftlichen Urbeitens wie über die Grundfätze, welche dabei zu beobachten waren, fagt Tied in dem erwähnten Nachwort:

"Was man an unser Arbeit aussetzen kann, ist gewiß nicht aus Nachlässigkeit oder Uebereilung entstanden, oft brachten wir eine Stunre ramit zu, drei oder vier Verse einer schwierigen oder dunkeln Stelle in Ordnung zu richten, schusen und verwarsen unendlich viele Ausdrücke und Versuche, wenn der Uebersetzer schon auf seinem Zimmer längst vorher die Aufgabe von allen Seiten bedacht zu haben glaubte. Aber gerade bei einer Uebersetzung kann diese mühevolle Austrengung schärlich werden: und vollends eines Dichters wie Shakespeare! Bo es die Hauptsache ist, das unmittels bare Leben, den Tiefsinn, den flüchtigen Geist, den oft blendenden Wiß

<sup>\*)</sup> Das "Nachwort" ift batirt: Dresben, im November 1833.

unt tie überzeugente Wahrheit seiner Figuren, tie sich in jeder Rete meltet, wieder zu geben. So ist es möglich, daß mancher, der den Text nicht so genau kennt, als wir ihn studiet zu haben glauben, hie und da den Bers leichter machen, oder eine freiere Bendung sinden kann, ohne der Kraft zu schaden, denn derjenige, der einem gründlichen Vorarbeiter solgt, hat den Vortheil, daß er das Mühselige schon abgethan sindet, und er mit frischem, unermüdetem Geist oft die Bendung leicht findet, die die Austrengung des Fleises versehlt.

"Sehr oft haben bie trei Mitarbeiter sich vereinigt, um gemeinsam zu verbessern und ben Ausbruck zu treffen. So namentlich beim Macbeth, Lear, Timon, Biel Kärmen um Nichts und manchem andern Schauspiel. Bon Liebesteit und Lust hatte ich schon vor vielen Jahren einige Atte übersetzt, und manches von biesem frühen Bersuche hat jetzt noch gebraucht werden können. Da wir, wenn ein Schauspiel übertragen war, erst gemeinsam arbeiteten, so kann weder ich, noch einer meiner Freunde, jetzt heraussinden, was und wie viel mir an ber Uebersetzung gehört und zugeschrieben werden könne."

Tied erörtert hiernach die Schwierigkeiten, die eine jede Uebersetzung bietet, und erkennt Schlegel's Shakespeare-llebersetzung als ein Muster, als ein klassisches Borbild an, da Schlegel's llebersetzungen sich wie Original lesen. Diese Arbeit fortzusetzen, sei kein geringes Unternehmen gewesen, aber er dürse hoffen, daß seine jüngern Freunde nicht unwürdig neben jenem Auserwählten stehn.

Die Reihenfolge ber Stücke, wie sie in rieser ersten Ausgabe erschienen, ist in ten spätern Auflagen geändert worden. Außer seiner mehr beaufsichtigenten unt fritischen Betheiligung an den neuen llebersetzungen hatte Tieck auch den Stücken Anmerkungen beigesügt, die sich theils mit der Textskrift beschäftigten, theils in das Gebiet der ästhetischen Untersuchung und Auslegung hinüberschweisten. Schon seit längerer Zeit hatte Tieck ein umsfangreiches Wert über Shatespeare vorbereitet und wiederholt bei versichierenen Gelegenheiten darauf hingewiesen. Das Wert ist nie aus Licht getreten, aber auch sene Anmerkungen waren lückenhaster, als von einem solchen seinen Kenner des Dichters erwartet werden konnte. Außerdem

aber hatte Tieck auch die Schlegel'schen llebersetzungen einer Redaction unterworfen und Aenderungen darin gemacht, die nicht immer glücklich waren, und welche Schlegel veranlaßten, als eine neue Ausgabe res Werfes vorbereitet wurde, in einem Schreiben an den Verleger Reimer ausdrücklich gegen jene Aenderungen zu protestiren. Auf sein Verlangen wurde denn in der nächsten Ausgabe der Schlegel'sche Text wieder hersgestellt, und auch in den Anmerkungen beschränkte sich Tieck auf diesenigen Stücke, an deren Alebertragung er seinen Autheil hatte\*).

Bezüglich ber weitern Anflagen dieser Schlegel-Tieck'schen Uebersetzung sei hier nur noch bemerkt, daß in der von Tycho Mommsen redigirten Ausgabe 1853 u. 54) die von Baudissin und der Tochter Tieck's übertragenen Stücke aus's neue durchgesehn und mit zahlreichen Abänderungen versehn waren. Von Macbeth hatte Mommsen eine fast ganz neue Uebersetzung geliesert. \*\*

- 1826. Die lustigen Weiber von Windsor. Neu und getren übersetzt. Königsberg.
- 1827. Der Raufmann von Benedig, nach Schlegel's Uebersetzung bearbeitet, im Wiener Burgtheater aufgeführt.
  - 1828. Die Irrungen. Uebersett von F. Solm. Nürnberg.
- 1828. Heinrich der Vierte. 1. Theil. mit Benutzung der Nebersfetzungen von A. W. Schlegel und H. Voß, für die Bühne bearbeitet von C. A. West (Schrenvogel). Dem ersten Theil solgte in demselben Jahre der 2. Theil, bearbeitet von Demselben.
- 1828. Richard der Dritte, nach Schlegel's Uebersetzung bearbeitet von F. Förster, in Berlin aufgeführt.

<sup>\*</sup> An dieser Stelle möge nochmals erwähnt sein, daß eine eingehendere Besprechung ber Uebersetzungen Shakespeare's nicht im Zwecke dieses Buches liegt noch liegen kann, und daß ber Bersasser sich babei auf die nöthigsten rein historischen Angaben beschränkt.

<sup>\*\*)</sup> Eine aus verschiedenen bereits erschienenen Ueberschungen zusammens gestellte neue Ausgabe von "Shakeipeare's Dramatischen Berten" erschien 1827 in Stuttsgart bei A. F. Macket. Sie enthält Uebersetzungen von Schlegel, Benda, Graf Bandissin, von ben Gebrübern Boß und von Tieck.

1828. "Lift und Liebe", eine Bearbeitung von Shakespeare's "Ente gut, Alles gut", von fr. Förster, in Berlin ausgesührt.

1829. Seinrich ber Bierte. Erfter und zweiter Theil. Mit Benutzung ter lebersetzungen von A. B. Schlegel unt B. Bog, für tie Bühne bearbeitet von West (Manuscript). Rachrem schon früher von &. Y. Schröder die Zusammenschmelzung beider Theile ohne Erfolg versucht war, unt nachrem Schrevvogel unter tem Pieutonbm West im Jahre vorber jeres ter beiten Stude einzeln zur Aufführung gebracht batte, magte er es, nochmals eine Ginrichtung beider Stude für einen Abent zu verfuden. Das Stud balt fich bis jum Schluffe res 4. Altes, ter mit tem 5. Afte bes 1. Theils entet, im Scenengange ziemlich treu an Shakeipeare. Auch Glendower und Mortimer, Die erst für spätere Aufführungen berausgeftrichen wurden, waren ursprünglich noch barin. Den 5. Utt läft ber Bearbeiter sonterbarer Beise mit ter bei einer solchen Zusammenziehung wohl entbebrlichen Scene tes Falftaff und feines Pagen mit tem Oberrichter (aus tem II. Theil) beginnen. Dann folgt tie Scene bes franken Königs mit Pring Heinrich u. f. w., Die Aussehnung mit temselben und tes Königs Tor. Hierauf wirt tie Scene im Hause Schaal's vorgeführt, und endlich tes jungen Königs freundliche Berftandigung mit dem Oberrichter sowie tie schließliche Zurückweisung Falstaff's burch ten König. Intem ter Oberrichter tas Stud mit einer Lobpreisung tes jo glucklich umgewandelten jungen Königs schließt, find ihm dabei die Gedanken guertbeilt, Die ber Pring im I. Theile äußert. Dieje Schlugworte bes Oberrichters lauten :

> Wie sehr hat ihn die ganze Welt verkannt! Die Sonne, lang umhüllt vom gistgen Qualm Der Dünste, tritt hervor in voller Pracht, Und leuchtet uns mit ihren schönsten Strahlen.

Ende.

<sup>\*</sup> Joieph Schreppogel, geb. 1768 zu Wien, war baielbst feit 1814 Hoftbeaters seeretär und Dramaturg, und machte sich namentlich burch seine zwedmäßigen Bearbeitungen Calberon'icher Dramen und von Moreto's "Donna Diana" verdient. Seine Bearbeitungen Shakeipeare'icher Stücke icheinen nur in Wien aufgeführt worben zu sein.

- 1829. Macbeth, überfett von Rart Ladmann. Berlin.
- 1830. Samlet, überfett von 3. B. Mannhart. Gulzbach.
- 1830. Julius Cafar, nach Schlegel's Uebersetzung bearbeitet von F. Förster, in Berlin aufgeführt.
- 1830. Shakespeare's dramatische Werke, übersetzt von Philipp Kaufmann. 1—4. Theil. Berlin, Nicolai'sche Buchhandlung. 1830—1836.
  - 1. Theil. 1830. König Lear. Macbeth.
  - 2. Theil. 1832. Othello. Cymbeline.
  - 3. Theil. 1835. Die beiden Beroneser. Die luftigen Weiber zu Windfor. Biel Lärm um Nichts.
  - 4. Theil. 1836. Berlorne Liebesmüh. Ente gut, Alles gut, ober: gewonnene Liebesmüh. Die Irrungen.

Leiber wurde diese Arbeit des hochbegabten Versaffers nicht fortgesett; doch sind ein paar der vorzüglichsten Stücke daraus auch auf die Bühne gekonnnen. In Berkin wurde "König Lear" schon 1830, "Othelle" 1832 nach Kausmann's Uebersetzung zur Aufführung gebracht.

- 1833. König Lear, beutsch mit einer Abbandlung über bies Trauersspiel, von E. Schick. Leipzig.
- 1834. Samlet, in bentscher Uebertragung. Vondon und Hamburg. Die Borrete, batirt London 1828, ist Ferdinant Jenden unterzeichnet.
- 1836. 28. Shatespeare's sammtliche Werfe in Einem Bande. Im Berein mit Mehreren übersetzt, und herausgegeben von Julius Körner. Schneeberg, Karl Schuhmann, und Wien, Gerold'sche Buchhandlung 1836.

Bon dem Herausgeber 3. Körner sint: "Bruchstücke aus Shakesspeare's Leben", serner die Uebersetzungen von: Der Sturm; Die beiden vornehmen Herrn von Berona; Der Kausaum von Benedig; König 30schann; Romeo und Julie; Heinrich der Fünste; Nichard der Dritte; Othello; Macbeth; Julius Casar; Antonius und Kleopatra.

Von Heinrich Dörin g: Was ihr wollt; Die lustigen Weiber von Windsor; Gleiches um Gleiches; Wie's euch beliebt; Zähmung einer bösen Genee. Sbatewegte.

Sieben; Richart ter Zweite; Heinrich ber Sechste 1-3. Theil; Coriolan; Chmbeline.

Bon Beauregart Pantin: Monig Year; Die Irrungen.

Bon Nicolaus Bärmann: Johannis-Nachts-Traum; Biel Yarm um Nichts; Berlorne Liebesmühe; Ende gut, Alles gut; Wintermährchen; Heinrich der Bierte 1. u. 2. Theil; Heinrich der Achte; Hamlet; Troilus und Kressida; Titus Andronikus; Perikles.

Bon G. Regis: Timon von Uthen. \*\*)

1836. Shakespeare's dramatische Werke. Leipzig, G. Wigand (später Berlin, Kleemann)

Die 37 Bänrchen tieser Ausgabe, an ter mehrere Uebersetzer betheisligt waren, enthalten:

Bon Y. Bey: Coriolan. Julius Cafar. König Lear. \*\*\*)

Bon Ih. Mügge: Der Sturm. König Heinrich IV. 1—2 Theil.

Bon E. Ortlepp: Timon von Athen. Othello. Romeo und Julie.

Bon A. Fischer: Die beiden Gelen von Berona. Biel kärm um Richts. Der Sommernachtstraum. Was ihr wollt. Der Kausmann von Benedig.

Bon Simrod: Die Irrungen. Hamlet. Die Kunft, eine boje Sieben ju gahmen. Combetine. Die luftigen Weiber zu Wintfor.

Bon &. Silfenberg: Macbeth.

Bon Th. Celfers: Ente gut, Alles gut. Titus Antronifus. Richart II.

Bon W. Yamparins: Das Wintermärchen. Antonius und Cleopatra.

Von E. Sufemihl: Verlorne Liebesmühe. König Johann. Heinrich VIII.

Von A. Böttger: Heinrich VI.

Bon D. Döring: Beinrich V. Beritles. Maag für Maag.

<sup>\*)</sup> Siehe unter b. 3. 1824.

<sup>\*\*)</sup> Siehe unter b. 3. 1821.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe unter b. 3. 1824.

Bon E. Thein: Richard II. Wie es Euch gefällt. Dieselbe Uebersetung erschien 1839 mit Stablstichen in 12 Bänden.

1836. König Richard ber Zweite, bearbeitet von Evnard Devrient, in Berlin aufgeführt.

1836. Bier Schauspiele von Chakespeare. Uebersetzt von Ludwig Tied. Stuttgart und Tübingen, Cotta'sche Buchhandlung.

Der Band enthält die folgenden vier zweifelhaft en Stilche: Eduard der Dritte. Leben und Tod des Thomas Cromwell. Sir John Oldeastle. Der Londoner verlorne Sohn.\*)

1837. Shafespeare's dramatische Werke. Englisch etentsche Prachtausgabe. Mit Illustrationen. Deutsche llebersetzung von Fischer. Stuttgart. 1.—11. Lieserung. (Erschien nicht weiter).

1837. Samlet, überfett von Samfon von Bimmelftiern. Dorpat.

1837. Rönig Beinrich VIII. Deutsch von Spifer. Berlin.

1838. Shakespeare's dramatische Werke, übersetzt von Ernst Ortlepp. 16 Theile, mit Stahlstichen. Stuttgart 1838—39, Scheible, Rieger und Sattler.

Als "Nachträge" zu bieser Ausgabe erschienen 1840 bie "zweiselhasten" Stilce: Der Londoner verlorne Sohn. Leben und Tod des Thomas Cromwell. Die Geburt des Merlin. Sir John Oldeastle. Ein Tranerspiel in Yortshire. Peritses. Eduard III. Lofrine. Der lustige Teusel von Edmonton. Arden von Feversham.

1839. Biola. (Rach Shakespeare's "Bas ihr wollt"). Für Die Bühne bearbeitet von Deinhardstein, in Wien aufgeführt. Erschien im Druck 1841, Wien.

Deinhardstein hat hier seine Arbeit nicht darauf beschränkt, die complicirte Scenerie, den häusigen Scenenwechsel durch gewisse Veränderungen zu vereinfachen, sondern er hat auch mit dem Inhalte selbst Aenderungen vorgenommen. Daß er das Zusammentressen Viola's und Sebastian's so eingerichtet hat, daß beide Rollen von Einer Schauspielerin gegeben werden können, ist eine mehr theatralische Rücksicht. Aber der Bearbeiter läßt

<sup>\*)</sup> Diese Stilde erscheinen hier zum ersten Male in metrischer llebersetzung. "Der London'sche Berschwender" war schon von Eschenburg (1782; 13. Bb. seiner Shakespeare-llebersetzung) in Prosa übertragen worden, "Thomas Cromwell" und "Sir John Oldcastle" nur in Auszügen mit verbindender Inhaltaugabe. "Eduard der Dritte" ist überhaupt zum ersten Male von Tieck übersetzt.

außertem Viola gleich mit ihrer Liebe zum Herzog in tem fremten Lante erscheinen und Dienste bei ihm nehmen. Außertem ist ter bei Shafespeare ziemlich plötzliche, aber für tas Besen tieses Herzogs so darakteristische Nebergang seiner Liebe von Divia auf Viola turch eine eingeschobene vollstäntige Scene breiter ausgesührt, durch eine Abkühlung seiner Gesühle zu Divia, und durch die zeitige Entreckung, daß sein gestebter Gäsario ein Weib ist. Auch mit der Verkleitung des Narren, da dieser zu Malwolio ins Gesängniß kommt, hat sieh Deinbardsein sehr eigenmächtige Veränderungen gestattet.

Bei der Aufführung in Wien spielte frau Rettich bas Geschwister-Baar Biola und Sebastian, La Roche ben Malvolio.

1839. Die Widerspänstige, Lustspiel in vier Aften, mit Benutung einiger Theile ber Nebersetzung bes Grasen Bautissin, von Deinbardstein Wien, Wallishauser.

Reben ber Aürzung bes Stückes und ber geänderten Attiheilung bat ber Bearbeiter auch bas Scenische vereinsacht und burch einige Text-Zutbaten die Uebergänge beutlicher zu motiviren versucht.

1840. Supplemente gu Ehateipeare's Edaufpielen, überfett von Seinrich Döring. Es fint bie Pieuto Shateipeare'iden und zweifelhaften Stude, barunter auch "Schön Emma", "ber Felbhüter von Watefielb" 2c. — Erfurt.)

1840. Was ihr wollt, für die Darstellung bearbeitet von A. Immermann, in Düsseldorf zur Keier des Kaibings von den Düsseldorfer Künstlern aufgesührt. Die Seene war tajür der Form der Altenglischen Bühne nachgebildet. — Die lithographirten Blätter mit Text von Immermann, erschienen in Düsseldorf.

1841. Romeo und Julie. Bur Darstellung für bas f. t. Hofburgtbeater in Wien eingerichtet von C. A. West. Wien, bei Waltishauser.

Der Verfasser tieser Bearbeitung, welche schon 1816 in Wien zur Anfführung kam, hat von der Goethe schon Ginrichtung zwar Einiges aus der praktischen Akttheitung und Scenensolge benutzt, ist aber in vielem Wesentlichem doch sehr selbständig und steht im Ganzen dem Driginal näher, als die Goethe scho Bearbeitung. West läßt das Stück mit dem Kampse

vor dem Hause der Capulet's beginnen, nur das voransachende Wortgesecht ber Diener ist gestrichen. In ben weiteren Scenen sind besonders bie Rollen Mercutio's und ber Umme fehr gefürzt. Dafür aber fint mehrjach Berje von Goethe eingeschoben, so beim Auftritt Romeo's im Garten Cavulet's. womit der zweite Aft (mit Weglassung Mercutio's und Benvoglio's) beginnt. Durch bie bedeutenten Weglaffungen im 2. und 3. Alte fällt (wie ichon bei Goethe) der Tot Mercutio's und Tybalt's, sowie die Verbannung Romeo's, noch in den 2. Aft. Der britte Aft beginnt dann mit Juliens Monolog ("Sinab, tu flammenbufiges Gespann" 20.) und reicht bis zu ber Scene Romeo's in L'orenzo's Belle. Der vierte Alt, ter mit tem Abschier Romeo's von Julien beginnt (nicht in Julia's Rammer, souvern im "Garten") enthält bann bie Scenen Julia's mit ber Gräfin und bem Grafen Capulet, mit der Amme, mit Paris und Vorenzo und gebt von der lettern Scene sogleich zu Inliens Monolog, ba fie ben Schlaftrunt nimmt. Die rem Tode Juliens noch folgende Schluffcene der Tragodie, welche Goethe gang wegließ, ift auf den Inhalt einer Seite reduzirt, indem angenommen wirt, daß Lorenzo schon draußen den Kommenden (Capulet, Montague und dem Prinzen) ben Hergang berichtet hat. Die Tragobie entet, indem Montague den Capulet mit dem Ausruf "Bruder!" weinend umarmt. — Auch im Dialog ist vie Schlegeliche Uebersetung, vie ber Bearbeiter benutt hat, vielfach geändert.

- Rönig Lear,

Der Raufmann von Benedig, und

Othello,

ebenfalls von West für Wien eingerichtet und schon früher aufgeführt, ersichten in demselben Jahre und im gleichen Verlage.

1842. Macbeth, englisch und reutsch, von Karl Simrock. "Shatespeare als Bermittler zweier Nationen"). Stuttgart u. Tüb. Cotta.

1843. "Der Sommernachtstraum" fommt in Berlin in der Einrichtung von ?. Tieck und mit der Musik von &. Menvelssohn=Bartholdh zum ersten Mase zur Aufführung. (Pud: Charlotte v. Hagn; Zettel: Gern). Die Märchensonisdie ist in drei Alte getheilt, die Bühnenseinrichtung dem alten Theater des Dichters näher zu bringen gesucht, durch

Erhöhung, einen treppenartigen Aufgang zur obern Bühne. Da Mendelsschin bei seiner Musik nur die fün faktige Eintheilung des Stückes im Sinne hatte, so mußten ein paar seiner Musiknummern bei offener Scene verwerthet werden. Erst in dieser Gestalt und mit der Musik Mendelsohn's kam die Märchenkomödie auf das deutsche Theater.

1843. William Shafespere's Schauspiele, übersetzt und erläutert von Arelbert Keller und Morit Rapp. S Bre. Stuttgart, Metzler, 1843—45. Jedem Stücke ist eine Einleitung des Uebersetzers vorauszgeschickt; die Anmerkungen stehen unter dem Text. Die Uebersetzung strebt nach möglichster Treue, dech sind, namentlich von M. Rapp, häusig die Personen-Namen mit Rücksicht auf die von Shakespeare dabei nicht selten ignorirte Nationalität, geändert, so in Hamset ("Amlet"), in der Widersspänstigen (unter dem Titel "Gebrochner Trutskopf"), in der Komödie der Irrungen ("Verwechselungsstück"), in "Was ihr wollt" u. s. w.

1844. Die er ste Ausgabe des Hamlet (von 1603), übersetzt von A. Ruhe. Inowraclav.

1845. Ein Commernachtstraum, übersetzt von Fr. W. Wickenhagen (In: "Both's Bühnenrepertoir" 13. Br. .. Berlin.

1846. Der Kaufmann von Venedig, übersetzt von Fr. W. Wickenhagen. (Ebenda. 14. Band).

1847. Hamlet, übersetzt von W. Hagen. (Sbenta, 15. Band). Dieses sowie auch jedes ber beiden vorgenannten Stücke in der Sammlung, ift mit Anmerkungen versehn, wie auch mit einigen theatral-geschichtlichen Nachrichten und Anweisungen für die Aufführung, hinsichtlich des Costiums 2c.

1847. Coriolan, für die Bühne bearbeitet von K. Gutfow, zum ersten Male am Drestener Hoftheater aufgeführt. Die bereutenoste Umwandlung hat in dieser Einrichtung ber für unsere Bühne so ungemein schwierige erste Utt ersahren, welchen Gutstow — mit Weglassung ber ganzen Reihe von Schlachtscenen — bis zu Coriolan's Rücksehr in Rom spielen läßt.

1848. Macbeth, übersetzt von Ung. Jacob. Berlin, G. Reimer.

1848. Richard II., Heinrich IV. und Beinrich V. Uebersetzt von K. 3. &. Samfon von himmelstiern. 2 Bte. Riga.

1848. Gin Commernachtstraum, überfett von A. Böttger. Leipzig.

1849. "Familien-Shakespeare. Eine zusammenhängende Auswahl von Shakespeare's Werken in deutscher und metrischer Nebertragung. Mit Einleitungen, erläuternden Anmerkungen zc. von D. L. W. Wolff. Ein Buch für Schule und Haus, namentlich für die deutsche Frauenwelt und die reifere Jugend". Leipzig.

1849. Was ihr wollt, übersetzt von A. Böttger. Leipzig.

1850. Biel garm um Richts, übersetzt von A. Böttger. Leipzig.

1851. König Heinrich IV., Schauspiel in 5 Aften, nach bem ersten und zweiten Theile bes gleichnamigen Stückes für die beutsche Bühne bearbeistet von Heinrich Laube, in Wien am Burgtheater aufgeführt. (Der König: Dawison; Falstaff: Auschütz; Prinz Heinrich: Kichtner).

Diese Zusammenziehung beider Theile zu Einem Stück stimmt insofern mit ben frühern Versuchen von Fr. L. Schröder und von West überein, als auch hier die Handlung des I. Theils dis zum Ende des 4. Altes reicht, während die setzten Afte des II. Theils den 5. Aft aussüllen. Laube aber hat bei diesem Arrangement, abgesehn von der Verlegung vieler Scenen und der Vermischung einzelner Motive aus dem I. und dem II. Theil, auch weniger als seine Vorgänger sich gescheut, Eigen es in die Shakespeare'sche Dichtung zu bringen.

Die Eröffnung bes Stückes geschicht bei Laube burch ben König in folgender Beise:

König. Wir hofften, jeder Bürgerkrieg sei nun Zu Ende und es sei nun an der Zeit, Den Kreuzzug einzulösen, den wir längst Schon zugesagt in unsers Heilands Land, Da kamt Ihr denn mit neuer herber Nachricht Bon Streit und Kampf in unser Heimath! Sprecht! Wie sautet sie?

Die Scene geht bann weiter zu dem Streit mit Perch und zu bem Ansang ber Berschwörung wirer ben König. Hiernach, in einem andern

Zimmer tes Palaftes, fintet Pring Beinrich, baf fein Bater febr fcblechter Lanne fei; es folgt bas erfte Gefpräch mit Falftaff, und mit bem Plane bes Poins wegen ter Beranbung ter Raufleute und tes gegen Ralftaff tabei gu unternebmenten Spafes ichlieft bereits ter erfte Aft. - 3m zweiten Aft: Die Scene auf ber Lantstrafe; bann Zimmer in Beren's Burg. Schon bier ift reffen Unterrerung mit Glendower, Worcester und Northumberland eingefügt, wobei jedoch Mortimer's Erscheinen gang wegfällt. Un bie politische Unterhandlung, ba Perch guruckgeblieben, knupft fich bann ber Abschier von seinem Beibe. Dann tie große Birthohaussene mit Falftaff, und ter Attichluß mit tem Aufbruch tes Pringen. - Der britte Att beginut im Palaft mit ber Unterredung zwischen bem König und bem Pringen aus tem I. Theil'. Dann "Lantichaft", Falftaff und Barrolph. Schon hier fint in teren Gefpräch über Falftaff's elente Refruten einzelne Züge aus rem II. Theil gemijcht, worauf rann wirtlich ber Friedens: richter Schaal mit ten Refruten fommt und teren Mufterung aus tem II. Theil erfolgt. Heinrich und Blunt kommen hinzu, und nachrem bieselben wieder gegangen sind, schließt Falstaff ben Aft mit bem nach bem Original etwas geanderten Ber8:

Zum Kampf nicht zu rasch und zum Fest nicht zu faul Ziemt täffigem Urm und tapferem Maul.

Bierter Aft: Die ter Schlacht vorausgehenden Ereignisse, Nortshumberland's Krantheit und Ausbleiben; ter Zug tes Königlichen Heeres wird von einem Hügel aus beobachtet. Bernon meltet das Ausbleiben Glendowers (Douglas ist ebenfalls ganz weggelassen). Dann sindet die Unterhandlung zwischen Blunt und Perch statt, sowie die Unterhandlung Worcester's mit dem König. Hieran schließt sich die kleine Scene zwischen dem Prinzen Heinrich und Falstaff und des Letztern Monolog über die Ehre. Schlachtmusst. Blunt fällt im Kampse mit "einem Ritter" statt mit Douglas). Dann Falstaff's Austritt "In London friegt ich nicht leicht einen Hieb" 20.). Die Gesähreung des Königs im Gesecht mit Douglas ist hinter die Scene verlegt. Nachrem nämlich der König die Andern verlassen hat, rust Prinz 30 hann, ihm nachsehend:

Der Vater ift von Donglas angefallen Und ift nicht stark genug.

Beinrich (hineilend).

Das Haupt auf, schnöder Schotte, oder nie Hältst du es wiederum empor (ab).

Nachtem ter Prinz den König hinter den Conlissen gerettet hat, kommt er mit dem König zurück. Hieran schließt sich die Scene mit Percy, Heinerich und Valstaff ze. Der König erkrankt nun ernstlich und wird hinwege geführt, unter "wehmüthiger Musik des Orchesters".

Der fünfte Aft wird nun mit den Vorgängen aus den letzten Aften des II. Theils ausgefüllt: Des Königs Krankenzimmer, die Scene Heinsrich's mit der Krone ze. — Dann Verwandelung: Platz vor Westminster. Hier werden zu welchem Zwecke, ist nicht klard nechmals die Rekruten Bullenkald, Schwächlich ze. nebst Kalstaff vorgeführt. Erst jetzt, nachdem der junge König mit dem Zuge gekommen, hat der König die schwie Lusseinandersetzung mit dem Oberrichter; und nachdem Falstaff zurückgewiesen ist, schließt König Heinrich das Stück mit dem aus der frühern Scene mit dem Oberrichter genommenen Bers:

So foll nicht Prinz noch Pair mit Grunde fagen: Gott kürze was von Heinrich's frohen Tagen. \*)

1851. Cumbelin. Uebersetzt und für die Bühne bearbeitet von A. Bürck. Wien. — Das Stück wurde nach dieser Uebersetzung und Bühneneinrichtung 1851 in Oresben ausgesührt.

<sup>\*)</sup> Die Bühneneinrichtungen, welche Laube mit noch andern Shafespeare'schen Etsieden in Wien vergenommen hat, Casar, Richard III. n. s. w., geben zu einer eingehendern Besprechung nicht Ansaf, da in ihnen dem Dichter weniger Gewalt angethan ist, als in der oben besprochenen Umarbeitung Heinrich's IV. — Ans der Einrichung "Richard's III." (in Wien 1852 mit Dawison ausgeführt) möge hier nur erwähnt werden, daß Laube in der Seene der Traumerscheinungen im Zelte Richard's die Bilhne durch eine "mit Bäumen bewachsene Felsenwand" theilte, während auf der einen Seite Richard's Zelt, auf der andern das des Richmend stand, erschienen die Geister oben auf der Felsenwand. In der Schlußseene wird ein großes Gesecht vorzesührt, in welchem zusetz Richard im Kampse mit Richmend auf der Seene fällt. Se lautet die Verschift in dem Manuscript. Später hatte Laube die Einrichtung der Traumseene in änßerst glücklicher Weise dahin geändert, daß das Lager Richmonds ganz im Hintergrunde nur durch eintretende Beleuchtung hinter der Schleier-Courtine sichtbar wird.

1851. Die Komödie der Jerungen, von E. v. Holtey bearbeitet, im Wiener Burgtheater aufgeführt. Die fünf Alte bes Originals sint in trei Atte umgewandelt. Der Einrichtung liegt die Uebersetzung von Baudissin zu Grunde, jedoch mit zahlreichen Beränderungen Holten's. Die beiden Antipholus: Fichtner und Wagner; die beiden Oromio: Meigner und Beckmann.)

1852. Viel Lärm um Richts. Lustipiel in brei Atten, für die Bühne eingerichtet von E. v. Holten, im Wiener Burgtheater aufgeführt. Neben ber, bas heutige Theater berücksichtigenden Vereinfachung bes Scenischen hat ber Bearbeiter bas Stück burch eigene Zuthaten bem Geschmack bes größern Publikums näher zu bringen gesucht; wichtige Motive (in den ersten Atten) sind weggelassen und ber Humor ber komischen Figuren ist mit Holteh)schen Einfällen überbeckt.

1853. Julius Cafar. Ueberfett von Er. Bollbehr. Riel.

1853. Shatespeare's Dramen, in tentscher Uebertragung von F. Jenken. Mainz, 1853 — 55. Romeo und Inlia. Othello. Macbeth. Julius Casar. Lear. Hamlet.

1854. Die lustigen Beiber von Bindsor. Oper in trei Aften von Mosenthal. (Musik von Nicolai.) München.

1854. Winternachtsmähr. Uebersett von C. Abel. Berlin.

1855. Romeo und Julia. Deutsch von Erm. Loberang. Leipzig. Das Bemerkenswertheste an rieser Uebersetzung ist, raß auch bie Proja-scenen Shafespeare's in Jamben umgewandelt fint.

1855. Ein Sommernachtstraum. Uebersetzt von C. Abel. Leipzig. — Der Uebersetzt wollte "tem Schwunge und Dufte tieses Stückes ein ter heutigen Leichtigkeit und Freiheit tes poetischen Berständnisses angemesseneres Gewant leihen". In ten Elsen-Scenen ist tie Verssorm häusig geändert.

1856. Samlet. Deutsch von F. Köhler. Leipzig.

1857. Hamlet. Deutsch von H. Lobedang. Leipzig.

1858. Shakespeare's Dramen. Uebersett von C. Heinichen. Bonn, 1858-1861. 1. Heft. Combeline (1858, 2. Heft. Korio-

lan (1858). 3. Heft. Wintermährden (1859). 4. Heft. Untonins und Cleopatra (1859). 5. Heft. Macbeth (1861).

1858. Macbeth. Nach den Uebersetzungen Schiller's, Tied's, Kausmann's für die deutsche Bühne eingerichtet von Franz Dingelstedt. (Steht in: "Studien und Copien nach Shakspeare von F. Dingelstedt. Besth, Wien n. Leipzig, Hartleben. 1858.)

Diese Bearbeitung ift ganz ausschließlich für die theatralische Aufführung bestimmt und deshalb sind namentlich alle Bühnenanweissungen, Alles was Action und Scenerie betrifft, mit großer Genauigkeit augegeben. Mit Rücksicht auf die scenische Wirkung ist auch die Att-Cinstheilung geändert. Der erste Att schließt bereits mit der Scene, da nach den Ehrenbezeigungen, die Macbeth durch den König erhalten, die finstern Gewalten ihn einnehmen.

Mein eignes Aug foll meine Hand nicht sehen, Damit bas Ungeheure kann geschehen.

Der zweite Alt beginnt forann, in der Halle tes Schloffes zu Inverneß, mit Lady Macbeth, da sie ben Brief ihres Gemahls lieft, und geht bann bis zum Schluffe dieses Aftes nach bem Original, nur daß bas Befpräch zwischen dem "alten Mann", Rosse und Machuff wegfällt. Der britte Aft schließt (nach Schiller) mit ber Beendigung bes Gastmable, fodaß die Eine noch folgende Scene der Hefate mit den Heren den vierten Alt beginnt und dort gleich mit der großen Hexenscene, da Macbeth sich bei ihnen Rath holt, verbunden wird. Den fünften Alt eröffnet nicht die Scene ber nachtwantelnden Lady Macbeth, sondern die Bereinigung ber Schottischen Eblen mit Malcolm und bem englischen Heere. Dann erft im Schlosse Lady Macbeth nachtwantelnt. Auch bie letten Schlachtscenen find so zusammengezogen, daß bem Tode bes jungen Siward gleich ein grohes, allgemeines Gefecht sich anschließt, aus welchem sich bann ber Kampf zwischen Macbeth und Macbuff ablöst. Während tieses Zweikampfes schon find alle Andern herbeigekommen, "den Zweikampf beckent", bis Macbeth (alfo auf ber Scene) fällt, und Macbuff sogleich bem anwesenden Malcolm seine Huldigung barbringen tann. Auch biese Rampffcenen, wie auch Stellungen der Personen u. s. w. sind von Dingelstedt so genau vorgeschrieben,

raß rie ganze Bearbeitung als ein Regie Buch gelten kann, und zwar als ein vortreffliches.

— Der Sturm. Schauspiel in trei Aufzügen. Rach Schlegel's Uebersetung für tie deutsche Bühne eingerichtet von Frang Dingelstedt. Musik von W. Tanbert. In demselben Bande "Studien und Copien" 20.).

Die Schlegel'iche llebersetung ift mit vieler Freiheit benutt. Die Eintbeilung in trei Aufzüge, teren mittlerer ter ungleich längere, ist ter Tiedichen Ginrichtung tes "Sommernachtstraum" nachaebilret. Die wichtigste Menterung, welche Dingelstedt soust mit tem Original vorgenommen, betrifft tie erste Scene tes Studes, intem er tieselbe nur als Tableaux behantelt. Der Dialog beginnt erft mit Miranta und Prospero. Souft verläuft ber erfte Aft im Besentlichen nach bem bes Drigingle: für den zweiten Aft der Bearbeitung hingegen ist der zweite und dritte Aft bes Priginals zuigmmengezogen und ichtieft mit ten letten Scenen tes vierten Aftes. Der dritte Aft ift aus ber erften Balfte bes vierten und bem fünften Aft tes Driginals gebildet, wobei außer bereutenten Rurzungen auch ter Schluß res Ganzen umgewandelt ift. Heber ten Untheil tes musikalischen Elementes in tiefer Bearbeitung spricht sich Dingelftert in einem Nachworte zu tem gerruckten Buch) jelbst rabin aus, raf er tas Stück nicht als Singspiel, noch weniger als Oper behandelt haben will, iontern als Echanipiel, "allertings ohne ras musikalische Element gan; auszuschließen", was burchaus nicht im Ginne Chatespeare's gewesen ware.

Dingelstert's Bearbeitung res "Sturm" mit rer Taubert'schen Musik wurde zum ersten Mate in München 1855 aufgesührt.

1860. König Sumbeline. &. t. Bühne bearbeitet von E. Rommet. Hannover.

1860. Intins Cofar. Bon Dewald Marbach, Leipzig im Setost verlage tes Berfassers. Das Stüd ist eine Umarbeitung ber Shafespeare iden Tragörie, und bildet zugleich ben ersten Theil einer Tritogie, welche ber Bersfasser unter bem Titel "Ein Weltuntergang" herausgab.

Die beiden andern Stude "Brutus und Caffind" und "Antonius und Cleopatra" find von Shatespeare unabhängig.

Coriolanus, Tragorie von Comald Marbach, im Selbstverlag tes Berjaffers, ift ebenfalls burchans Originalbichtung.

1861. Julius Gafar. Uleberfetzt von 21d. Rolb. Stuttgart.

1862. Samlet. Deutsch von Herman Plebwe. Samburg.

1864. Othello der Mohr von Benedig. Tragödie nach Shakespeare von Oswald Marbach. Leipzig. — Der Berfasser hat bei dieser Bearbeistung den Gang der Handlung, Motive und Scenenbau unverändert gelassen und nur die Sprache ist umgewandelt. "Das gewöhnliche Uebersetzen", meint der Bersasser, sei "eine Handwerksarbeit", und er suchte deshalb die Shakespeare'schen Gedanken in eine selbständigere d. h. (wie er meint) deutsscher Form zu kleiden.

Romeo und Julie, von demselben Versasser, erschien 1866, ist nach gleichen Grundsätzen wie Othello behandelt. Gine theatralische Aufführung hat feine von den Marbach'schen Bearbeitungen ersahren.

1864. Anfführung von Shakespeare's englischen Sistorien (von Ridard II. bis Richard III.), eingerichtet von Fr. Dingelstedt in Weimar.

Diese Aufsschrung ber acht zusammengehörigen Dramen, für sieben Abende eingerichtet, wurde in Weimar aus Anlaß des dreihundertsten Geburtstages Shafespeare's veranstaltet. Nachdem schon Ende Dezember 1863 die vier ersten Stücke, von Richard II. bis Heinrich V. an vier Abenden hintereinander aufgesührt waren, wurde in der Festwoche, vom 23. April beginnend, die ganze Reihe bis zu Richard III. vorgesührt. Nur Eines von den acht Stücken, der erste Theil Heinrich's VI., siel in rieser Darstellung weg, doch waren einige wichtigere Motive daraus in den andern Theil mit hinübergesührt.

Nach dieser Einrichtung erschienen zunächst die letzten drei Stücke im Druck unter dem Titel: "Shakespeare's Historien, deutsche Bühnen-Ausgabe von Fr. Dingelstedt". Berlin 1867 bei Reimer.

1865. Shakespeare's Sammtliche Werke. Deutsche Bolks-Ausgabe. Ren durchgesehn und herausgegeben von Molkke. Leipzig.

1865. Wönig Lear. Deutsch von &. Botenftedt. Berlin.

1865 - 1867. Chatespeare's dramatische Werke und Conette, in neuen Driginal-Uebersetzungen von fr. Dingelstedt, 28. Borban,

V. Zeeger, M. Simrod, H. Biehoff, F. A. Gelbte. 10 Bande. Hildburghausen, Bibliographisches Institut.

Die einzelnen Stücke aus tieser Uebersetzung wurden seit 1865 zuerst als Theile ber in gleichem Bertage erschienenen "Bibliothek auständischer Klassiker" ausgegeben.

1867. William Shakespeare's dramatische Werke. Uebersett von Friedr. Bodenstedt, Ferd. Freiligrath, Otto Gilde-meister, Paul Hense, H. Aurz, A. Wilbrandt. Nach der Text-revision und unter Mitwirtung von Nic. Delius. Mit Einleitungen und Anmerkungen. Herausgeg. v. Fr. Bodenstedt. Veipzig, Brochaus.

1867. Shakespeare's dramatische Werke nach ber llebersegung von Aug. With. Schleget und Ludw. Tied revidir und theilweise neu bears beitet, mit Einleitungen und Noten versehen, unter Medaction von H. Ulerici herausgegeben durch die deutsche Shakespeare Besellschaft. Berlin, G. Reimer.

Diese nene Ausgabe der sogenannten Schlegel-Tieckschen Uebersetzung unterscheitet sich von den vorangegangenen verschiedenen Auflagen badurch, daß nicht allein die Schlegelischen Uebersetzungen zahlreiche Correcturen erfahren haben (die Revision hat zum größten Theil Dr. Alex. Schmidt in Königsberg besorgt, bei einigen Stücken Dr. Elze), sondern daß auch mehrere der von Schlegel nicht übertragenen Stücke in ganz neuen Uebersschungen erscheinen (von Dr. Herzberg, Georg Herwegh u. A.).

Es ist in unserer neuern Shatespeare-Literatur eine ber hervorragentssten Erscheinungen, mit der wir die vorstehende Chronologie abschließen: Drei neue Gesammt-Ausgaben des Dichters, die sast gleichzeitig eine besträchtliche Auzahl hervorragender literarischer Kräste in Thätigfeit setzen. Sowohl diese auf literarischem Gebiete so bedeutenden Unternehmungen, wie auch das letzte der hier verzeichneten rein the atralischen Ereignisse, die Weimarischen Aussichungen der englischen Historien, bezeichnen in der Geschichte des deutschen Shatespeare einen Abschnitt, der nicht sobald durch eine neuere Spoche überholt werden dürfte.

Bon ben sogenannten Bearbeitungen und Bühneneinrichtungen aus ben letten brei bis vier Decennien fonnte felbstverftanblich die Mehrzahl der in den Theaterbibliotheken befindlichen nur gefchriebenen Bücher nicht berücksichtigt werden. Bon den Manuscripten sind hier nur solche mit aufgenommen und in Lürze analysirt worden, welche entweder durch die Namen der Bearbeiter dazu auffordern, oder welche einen charafteristischen Beitrag zu ber beutschen Geschichte ber Shatespeare-Dramen bilben. Alle Abweichungen ober Hebereinstimmungen unter ben so zahlreichen neuern Bühneneinrichtungen hier aufzuzählen, würde auch feinen rechten Zweck haben; es genüge hier, schließlich auf das Borhandenfein dieser außerordentlichen Menge abweichender Gestaltungen hinzuweisen. Bei den meisten dieser "Einrichtungen" tritt freilich die felbständigere dramatische Composition, wie sie früher aus ben zertrümmerten Schöpfungen bes großen Dichters erstand, völlig in ben Hintergrund, und die Chatespeare-Bearbeitungen der neuern Zeit tragen mehr oder weniger den Charafter von Regie-Arbeiten. Die wenigen Ausnahmen davon — und allerdings hat auch die neueste Zeit einige solcher gewaltsamen Umgestaltungen aufzuweisen - find eben nur Ausnahmen; in ber Gefammtheit ift ber Standpunkt zu diesen Dichtungen gerade in theatralischer Beziehung ein wesentlich anderer geworden. Mit dem blühenden Ginflusse unserer Romantiter wurde für Shakespeare's Dichtungen auch auf tem Theater eine felbstänbigere Stellung neben dem deutschen Drama erobert. Die Schlegel'sche llebersetzung war allerdings bei den so schnellen und nicht unbedeutenden Erfolgen eine ftarte Waffe für die Eroberung gewesen. Ein Profa-Shakespeare wurde auch für die Bühne bald unmöglich, und schon der Bers au sich mußte die bearbeitende Hand zu einer vorsichtigern und schonendern Behandlung veranlassen. Indem also unser eigenes nationales Drama aus ben Theorien zu einer wirklichen Existenz gelangt war, indem bamit auch die so direkten und ersichtlichen Ginwirkungen Shakespeare's auf die Broduction aufhören konnten, war naturgemäß auch die Stellung des Shakespeare'schen Dramas zum deutschen Theater eine wesentlich andere geworden. So lange aber auch schon dieser Scheidungs- Prozeß, der gleichzeitig eine um so intimere Bereinigung anstrebte, sich zu vollziehn begonnen hat, so ist

tennech tas Resultat bis heutigen Tags noch ein sehr fragliches geblieben, ja selbst tie Ziele sint im Angemeinen so tuntel, taß es wohl angemeisen erscheint, nach ter hier gegebenen historischen Darstellung auch tiese Frage ter Gegenwart — wenn auch nicht zu erörtern, so doch anzudenten. Dies geschieht weniger zu Gunsten Shakespeare's, als im Interesse unserer eigenen, beutschen dramatischen Literatur, in welcher die Keime zur Weitersentwicklung keineswegs verloren gegangen sind.

Wenn wir bei einer Uebersicht tes gegenwärtigen ShafespeareRepervoires in Deutschland zunächst von einer Zusammenstellung mehrerer Host eater ausgehn, so geschieht ties, weil an solchen noch wenigstens in bedingter Weise, t. h. neben tem Kutter für die größere, gerankentosere Menge, höhern Kunst-Interessen eine Stätte gelassen wirt, währent an der Mehrzahl der Stadttheater — sehr vereinzelte Ausnahmen abgerechenet — solche Erscheinungen niehr zufällige sind. Die Frage übrigens: Ob die größere oder geringere Zahl von Shafespeare-Aufsührungen dabei wirklich einen Maßstab sür den Kunstwerth eines Theaters gibt, kommt hierbei zunächst gar nicht in Betracht.

Als Norm für tas Shatespeare-Repertoire möge hier tas Hoftheater von Karlsrube voran stehen, weil tort hinsichtlich ter Wahl ter Stücke allen Ansprüchen genug gethan ist, ohne taß ter Shafespeare-Eultus zu zweckwirzigen Ausschreitungen und Nebertreibungen führte.

Die Zahl ter Shakespeare'schen Stücke, welche seit tem Jahre 1852 in Nartsruhe zur Aufführung gelangt sint und einen mehr ober weniger sesten Plat im Repertoire eingenommen haben, beträgt zwanzig!), und eine ungesähr gleiche Zahl haben tie Hostheater von Berlin, Wien, Wünchen, Dresten und Weimar auszuweisen. Die nachsolgende Uebersicht läßt zugleich tie große Anzahl ber verschiedenen Bearbeitung en ertennen, wobei man beachten möge, daß ba, wo eine spezielle Bearbeitung nicht angegeben ist, das Stück in einer besondern oft traditionellen Regie-

<sup>.</sup> Dieje gauze Reibe von Stüden tam in ter Theaterlaifen von 1864-65 zur Darstellung; seitem wurde unter Ednard Devrient's fünftleriider Leitung) von Jabr zu Jahr die Hälftle von iener Anzabl aufgesilbet. Daneben famen im Laufe eines Jahres zehn deutst de klassische Dramen zur Darstellung; in jedem Jahre: Minna von Barnbeim, die Wallenstein-Trilogie, und von Sbatespeare. Hamlet.

Einrichtung, ohne besondere Nennung eines Namens, gegeben wirt. Fast sämmtlichen Bearbeitungen liegen die Uebersetzungen der Schlegel Tieck's schen Ansgabe zu Grunde, mit Ansnahme der wenigen nach Boß gegebenen Stücke. In Karlsruhe sind alle Einrichtungen, wo nicht ausdrücklich ein anderer Name genannt wird, von Eduard Devrient.

Von den nachfolgenden zwanzig Stücken wurden in neuerer Zeit an den genannten fünf Hoftheatern gegeben:

- 1. Samlet: in Karlbruhe; Berlin; Wien; München; Dresben; Beimar.
- 2. Macbeth: in Karlsruhe (nach Schiller, mit Bürger's Hexenfrenen, eingerichtet von Ed. Devrient); Berlin (seit 1851 nach Tieck); Wien; München (Dingelstedt); Dresben (Dingelst.); Beimar (Dingelstedt).
- 3. Cear: in Karlsruhe (nach Voß' Nebers.); Berlin (nach Boß); Bien; Dresden (Voß); Beimar (theilweise nach Best's Bearbeitung).
- 4. Nomeo und Julie: in Karlsruhe (mit Benutung von P. A. Wolff's Cinrichtung); Berlin (bis 1849 in Goethe's Bearb., seitdem nach Schlegel's Uebers. in eigener Cinrichtung); Wien (zum Theil nach West); München (Gutstow); Dresden; Weimar.
- 5. Othelto: in Kartsruhe (nach Boß von Er. Devr.); Berlin (Boß); Wien (Best); München (West); Dresten (Boß); Weimar (Dingelstebt).
- 6. Ein Wintermärchen: in Karlsruhe (Dingelstedt, mit Flotow's Musit); \*) Wien (ebenso); München (ebenso); Dresden (ebenso); Beimar (ebenso).
- 7. Coriolan: in Karlsruhe; Bertin, Wien (Gutzkow); München (Gutzkow); Dresten (Gutzkow); Beimar (Eduard Devrient).
- 8. Julius Cafar: in Karlsruhe; Berlin; Wien (Laube); Münden (Laube); Dresden; Weimar (Laube).
  - 9. König Johann: in Rartsruhe; Berlin; Bien (nach ED.

<sup>\*)</sup> Das "Bintermärchen" wurde in Berlin nur im Bictoria-Theater (nach Dingelftebt mit Flotow's Mufit) gegeben.

Devrient u. Bolif; Münden C. Jentel; Tresten Gugtem); Beimar (v. Loen).

- 10. Richard II.: in Karlsruhe; Berlin Ernard Devrient; Wien Laubel; München | Emil Devrient, neuerrings C. Jente; Dresben (Emil Devr.); Weimar (Dingelstebt).
- 11. Heinrich IV.: in Rarlbrube 1. u. 2. Theil zusammen, Er. Devrient); Berlin beide Theile getrennt; Bien 1. u. 2. Theil zusjammen, Yaube); München (beide Theile getrennt, C. Jenke); Dresten Yaube, 1. u. 2. Theile zusammen); Beimar (Dingelstedt, beide Theile getrennt).
- 12. Richard III.: in Karlernhe; Berlin; Wien Laube; München; Dresten; Weimar Dingelstett, neuerdings Dechel-häuser).
- 13. Kaufmann von Benedig: in Karlsruhe; Berlin; Wien Laube; München; Dresten Ernard Devr.; Beimar.
- 14. Sommernachtstraum: in Karlsruhe in eigner Einrichtung); in Berlin, Wien und München nach Tied's Cinvichtung mit Mentelssichns Musit; in Dresten (eigene Cinvichtung ter Scene); Weimar (eigene Cinvichtung).
- 15. Viel Lärm um Nichts: in Karlsruhe nach Bautiffin's Neberf.); Berlin nach Bautiffin's Neberf.); in Wien, München, Dresten u. Weimar (in Holten's Bearbeitung).
- 16. Comodie der Irrungen: in Narterube, Berlin, Wien, Münden, Dresten u. Beimarin Holten's Bearbeitung.
- 17. Bezähmte Widerspänstige: in Marlsruhe, Berlin, Wien, Münden, Tresten u. Beimar in Teinhartstein's Bearbeitung.
- 15. Was ihr wollt: in Martsruhe, Berlin, Wien (Deinhardftein); München Deinhardftein; Dresten Quanter; Weimar (Deinhardftein).
- 19. Wie es euch gefällt: in Kartsruhe; München C. Jenke,; Dresben (3. Rabst); Beimar (3. Pabst).
- 20. Der Sturm: in Martsruhe Er. Devrient mit Taubert's Musik; München Dingelstert mit Taubert's Musik; Dresten (ebenso); Weimar (ebenso).

Abgesehen von riesen zwanzig Stücken sint noch vereinzelte Versuche gemacht worren: Mit Combetine in Treven Bearbeitung von Bürck,

in Wien, von Lanbe"), in Berlin, von E. Dohm bearbeitet; mit Antoenins und Cleopatra, in Dresten 1852 von 3. Pabst, in Wien 1854 von Lanbe "); und mit den in Weimar von Dingelstett zur Aufführung gebrachten Historien: Heinrich V. und Heinrich VI.; Heinrich V. tam auch in Münch en zur Aufführung. Die "Instigen Weiber von Windsor", welche früher in Berlin versucht wurden, kamen in Wien 1846 in einer Bearbeitung von Leterer zur Aussührung.

Ans bem vorgenannten Repertoire ber Hoftheater, neben benen neuerdings noch Meiningen burch sehr sorgfältige Scenirungen Shakespeare'scher Dramen sich hervorgethan hat, wird etwa die Häste der hier aufgeführten zwanzig Stücke auch auf der Mehrzahl der andern stadilen Theater gegeben, namentlich die fünf romantischen Tragörien und einige von den Lustspielen in den besondern Bearbeitungen von Tieck (Sommernachtstraum), Deinhardstein und Holtei. Weniger verbreitet sind: die römischen Tragörien, die Historien, das Wintermärchen; und nur vereinzelt kommen vor: Die Irrungen; Wie es euch gefällt; Der Sturm. Das gegen sind auch mit einigen hier noch nicht genannten Stücken an Privatbühnen vereinzelte Versuche gemacht worden, so z. B. mit "Timon von Athen" und "Verlorne Liebesmüh".

Wenn nach der hier gegebenen Uebersicht die Zahl der aufgesichten Stücke allerdings ziemlich groß erscheint, so wird doch der Antheil Shakespeare's an unserm deutschen Theater-Repertoire erst eine richtige Schätzung erhalten, wenn wir wissen, wie oft diese Stücke innerhalb eines gewissen Zeitraums dem Publikum vorgesührt werden konnten, und hierbei zeigt sich nun unter den Shakespeare'schen Stücken selbst ein sehr bedeutender Untersschieb. Um den Grad der Popularität und der Danerbarkeit der verschiedennen Stücke benrtheilen zu können, das von dem Geschmack und den Neigungen der Bevölkerung abhängig ist, einen sichern Gradmeiser geben, als es das nach den Reigungen und künstlerischen Intentionen einer bestimm-

<sup>\*)</sup> Schon früher (1842) von Halm, n. t. Titel "Die Kinder bes Cymbeline".

<sup>\*\*)</sup> Neuerdings noch in Beimar, in einer Bearbeitung von Dr. Leo.

ten Perfönlichkeit gepflegte Hoftheater einer fleinern fürstlichen Residenz vermag.

Um Berliner Softheater fteben tenn, was tie Bahl ber Aufführungen bis jum Schluffe tes Jahres 1867, betrifft, von ben Shakespeare'ichen Studen weitaus voran tie beiben Tragobien : Samlet mit 246, Romeo und Julie" mit 159 unt ter Kaufmann von Benetig mit 155 Aufführungen. Demnächst folgen "Rönig Lear, mit 107, Beinrich IV. erfter Theil mit 87, Othello mit 81, Mac= beth mit 65 und Richard ber Dritte mit 59 Aufführungen. Cafar wurde nur 26 mal, König Johann nur 18 mal und Coriolan nur 15 mal gegeben. Der zweite Theil Beinrich & IV. brachte es nur bis 311 5 Aufführungen, Richard ber Zweite und Chmbeline nur bis ju je 3. Unter ten Comotien fteht ter Sommernachtstraum, obwohl erst seit 1843 auf die Bühne gebracht, voran, ist aber wegen der Mentelssohn'ichen Musik wohl kaum mit ten antern Comotien in Bergleidung zu stellen; er zählte bis Ente 1867 bereits 82 Aufführungen, Die "Comodie ber Irrungen" 64, tie Widerspänstige 56, Was ihr wollt und Viel garm um Richts je 46 Aufführungen.

Für tas Verhältniß Shakespeare's zu unsern teutschen Klasssikern nehmen wir ebenfalls tas Verliner Hostkeater als Veispiel. Vom 1. Juni 1851 bis 1. Juni 1861, also in einem Zeitraum von zehn Jahren, sehn wir von ten klassischen Dichtern in Verlin vertreten:

Leffing 103, Goethe 115, Schiller 253, Shakespear 363 mal. Also ift binfictlich ver Zahl ber Aufführungen bas Verhältniß Shake-

supo ift himseltlich ter Zahl ter Aufsuhrungen tas Verhaltung Shafespeare's zu unserm populärsten teutschen Dichter wie 3 zu 2!

Ein ähnliches Resultat ergibt ter Zeitraum vom 1. Januar 1861 bis Ente 1868. In tiesen acht Jahren kommen auf Schiller 201, und auf Shakespeare 294 Abende.

Wenn wir nun von ter Thatsache ter vollständigen Nationalisirung Shafespeare's zurücklicken in tie Geschichte seiner Dramen, so bürsen wir wohl erstaunt fragen: Wie ist es möglich, bag bie Werke eines so gewaltigen

Die frühern Aufführungen bes alten F. Ch. Beife' fchen Studes mit ein- gerechnet.

Beiftes in bem Zeitraum eines Jahrhunderts für die theatralische Aufführung unaufhörlich in einer Billkürlichkeit und Mannigfaltigkeit umgemobelt werden konnten, als gabe es überhaupt keine einzig gultige Form für biefe Dichtungen? Man betrachte nur bie fortwährenden Umgestaltungen, in benen zwei ber populärsten Tragodien, Macbeth und Samlet, bie in ber höchsten Zahl ber Nebersetzungen und Bearbeitungen nebeneinander ftehn, fortwährent auf tie Bühne gebracht wurden. Sollte es für tie Bebeutung einer Dichtung wie Hamlet ganz gleichgiltig sein, ob ber Helb ber Tragorie unter ben Trümmern ber allgemeinen Zerstörung zu Grunde geht, ober nicht? Sollte man mit einem vollendeten Kunftwerke fo beliebig verfahren können, wie hier, daß man abwechselnd ben Fortinbras, ben Horatio ober ben Laertes zur Regierung kommen läßt? Solche Abweichungen in ber Anschauung bieser Tragodie bestanden aber, wie man aus der Chronologie ber Shatespeare'schen Dramen ersieht, auch noch in ber Zeit, ba bie Berehrung und Bewunderung bes Dichters bereits die äußerste Söhe erreicht hatte. Wenn man heute in den Abweichungen so weit nicht mehr zu gehn wagt, so scheut man sich babei nicht mit Rücksicht auf bie Bühnenwirkung, sondern nur mit Rücksicht auf die literarische Kritik. Was ben Freund und Renner Shakespeare's entrusten wurde, bas konnte auch heute noch bas große naive Theaterpublikum mit Wohlgefallen entgegen nehmen ober mit Gleichmuth übersehn. Auch A. W. Schlegel erkannte es schon an, bak Die Bühne ihre besondern Rechte habe. Shakespeare, sagte Schlegel, hat fich gewiß in vielen Meußerlichkeiten nach ben Bedürfnissen seines Thea = ters gerichtet, und er würde nicht weniger für das unfrige thun, wenn er jett lebte. Dennoch aber bekannte fich Schlegel zu den "eigenfinnigen Leuten", die ihren Dichter burchaus so verlangen, wie er ift. Wenn Goethe, bem wir benn boch wohl einiges Verständniß für bie Größe Shakespeare's zuerkennen follten, zu dem Ausspruch kam: man muffe, wolle man Shakefpeare aufe Theater bringen, wieber zur Schröber'ichen Bearbeitung greifen, so haben wir freilich zu berücksichtigen, bag bie Schroffheit biefes Standpunktes burch die einseitigen Forderungen der Romantiker hervorgerufen war; anderseits aber galt es boch auch hierbei nur, bie unbestreitbare Wahrheit auszusprechen, daß zwischen bem Chakespeare in unserer Literatur und

rem Shakespeare auf ber mot ernen Bubne eine gewiffe Rluft bestünde. Unt trottem Shakeipeare gegenwärtig einen jo großen Raum auf bem rentichen Theater einnimmt, - trottem ras Theater tem Chafeiveare unferer Literatur immer weitere Zugeständnisse gemacht bat — : jene Aluft ist ramit noch feineswegs ausgefüllt, und daß fie fortbestebt, beweisen ichon tie fo überaus gabireichen verschiedenen Bearbeitungen und Bühneneinrichtungen, in renen tie Stude auf ten gabireiden reutschen Theatern gegeben werten : beweisen ferner neben ten feststebenten Reperteire Stücken tie vielen immer aufs neue wiedertebrenden Experimente, die man mit zahlreichen Sbafeipeare'iden Dramen macht. Unter ben an poetischem Werthe vollenretiten Schöpfungen res Dichters baben "Wie es euch gefällt", "Coriolan" unt "Combeline" niemals auf tem tentichen Theater einen festen Plat gewinnen können. Solde Erscheinungen bei einem Dichter , ber wie irgent einer für die theatralische Wirkung schrieb, sind wohl bereutungsvoll genug, und muffen und überzeugen, baf ber abjolute Werth einer bramatijden Dichtung nicht rie Gemähr rafür gibt, fie fonne fich für ras Theater aus einer Zeit in die andere beliebig verpflanzen laffen. Das nächste und nicht geringfte Binterniß tafür bitret tie gangliche Beranterung ter Bubue. Dieje batte befanntlich zu Shatesveare's Zeit eine feststebenze Architettur, innerhalb welcher nur ein fleiner Raum vor ten Augen ter Zuschauer zu ichließen war, währent ber vordere und eigentliche Spielraum offen blieb und feinertei Beranterung ter Scene guließ. Wie febr bestimment aber mußte eine solche Ginrichtung auch für tie Construction ter Dramen sein! Unt fie war es bei manden Studen in jeldem Grate, tag tie scenische Composition sich für unsern complicirten und taturch nur um so ichwefälligern Theaterapparat ichlechterrings nicht umformen läft. Wo es rennoch versucht wirt, ta ift tie Folge, tag wir in jenen Scenen-Reiben, in renen ber Dichter ben Zubörer mit leichtem Ging über bie Beschränfungen von Zeit und Ort hinwegiührt, Stückwerf zu jehn glauben, mahrent in ter That bie Dichtung erft burch bie Seene zerftudt wirt.

Wenn wir noch einmal tie vorstehent gegebene Uebersicht ber an unjern teutschen Hoftheatern ausgeführten Shatespeare'ichen Dramen ins Auge fassen, so sehen wir, bag unter ben so gabtreichen Bearbeitungen nur

einige von den Lust spielen es zu einer an den reutschen Theatern einigermaken übereinstimmenden Form gebracht baben. Richt aber, weil etwa diese "Bearbeitungen" als besonders vortreffliche, dem innern Werthe der Originale entsprechende, bervorragten. Es licat im Wesen des Lust= fviels, daß es tiefer in dem Boden einer bestimmten Zeit wurzelt; seine Berpflanzung in eine andere Zeit erfordert baber eine im Bergleich zur tragischen Dichtung viel selbständigere Arbeit; und wo eine solche von einem "bühnenkundigen" Autor geboten wurde, da acceptirte man fie gern, mährend bei ben Tragobien jeder Dramaturg ober Regissenr irgend eines Theaters fich für die Aufgabe befähigt halt. Selbst bas vorige Jahrhundert gibt bafür Beweife. Bon ben Schröder'ichen Bearbeitungen hatte nur Die des "Samlet" eine Zeitlang allein auf dem Theater geberrscht, weil damit Shakespeare überhaupt erft bei uns bekannt gemacht ward. Bei allen weiter folgenden Tragodien hatten Schröder's Bearbeitungen vor benen von Bock, Wagner, v. Gemmingen, Fischer u. f. w. durchaus nichts voraus. Da= gegen war Schink's fo triviale Bearbeitung ter Widerspänstigen ohne Rivalität schnell auf alle Bühnen gekommen.

Und bennoch ist es nicht Wenig, was auch für die Tragödien von einem "Bearbeiter" gefordert werden barf: Vollkommene Bekanntschaft mit bem praktischen Theater und seinen Bedürfnissen, genaueste Kenntniß bes Dichters und feiner Zeit, und endlich eigene poetische Begabung, mit ber Fähigkeit, bieselbe bem Dichter unterzuordnen. Und hinsichtlich ber Wahl bes Stückes wird immer noch zu erwägen sein: erstlich ob man nicht mit blogem Experimentiren, auftatt ben Geschmack zu hoben, ihn in Berwirrung bringt? Und ferner: ob nicht bas betreffente Stück, wenn es ben Bedürfnissen der modernen Bühne und dem herrschenden Geschmack gemäß überarbeitet ift, nicht die ihm eigenthümliche Farbe, nicht den ganzen Reiz, ber in ber poetischen Vorstellung uns mächtig fesselt, und ber auch manche Kehler so reizend überkleidet, verlieren muß? Wir stehn biesem Dichter nur selten mit bem tublen fritischen Berftande gegenüber; er nimmt sofort unfer ganzes Bemüth gefangen, und unfere Leitenschaft für ihn gleicht der Leidenschaft zu einem geliebten Wesen, bei welchem sogar oft die Fehler unsere Leidenschaft noch steigern. Wer Shakespeare genau kennt, ber liebt

ihn, wie er ist; ter unvorbereitete, unbesangenere Zuschauer wird bei ben Aufführungen Shakespearesicher Stücke meist in einen gewissen Zwiespalt ter Empsinzungen gerathen. Bei ten einseitigen Forderungen, Shakespeare so viel als möglich auf unserer Bühne zu sehn, und bei den Bestrebungen, darin über die Zahl der wirklich populär gewordenen Stücke hinauszugehen, macht man gewöhnlich geltend: Shakespeare sei ein in so eminentem Sinne dramatischer Tichter, daß seine Stücke erst auf der Bühne zur vollen Wirkung kommen. Das kunn aber sur ein völlig verändertes Theater nicht mehr unbedingt gültig sein.

Was senst nech — außer tiesen so sehr bestimmenten Rücksichten — für Momente bei ten Wantelungen tieser Dramen in ten verschiedenen Zeiten mitwirfent waren, tas ersieht man leicht aus ter hier gegebenen chronologischen Geschichte tes tentschen Shakespeare, tie zugleich als eine Geschichte tes theatralischen Geschmacks für tie ganze Epoche gelten kann. Immer aber wirt es tie merkwürrigste Erscheinung in tieser Geschichte bleiben: wie währent eines Zeitranms von nunmehr beinah huntert Jahren terzenige tramatische Dichter, ter wie kein anderer tes christlichen Zeitalters geliebt unt verherrlicht worden, für die Bühne immer und immer wieder neue Umgestaltungen ersuhr, so daß es sast scheint, als ob diese Dichtungen nicht mehr als Kunstprodukte galten, sondern als wären sie Gemeingut wie die und umgebende große Natur. Und wie sie so wird Shakespeare der Eine und Derselbe bleiben, was unter ihm und um ihn her auch geschehn möge —: der Mann auf hohem Kelsengipsel, zu seinen Küßen die wandelbaren Wegen, aber sein Haupt in den Strahlen des Himmels.

# Anhang.

Umfangreichere Mittheilungen aus einigen ältern und wenig gekannten Uebersetzungen ober Bearbeitungen Shakespeare'scher Stücke und gleichartiger Stoffe.



Ans bem i. 3. 1620 gebruckten Buche: "Englische Comedien und Tragedien". Aft 1 u. 2 ber

# Comoedia

# Bon der Königin Efther

und hoffertigem Haman. \*)

#### Personae.

Ahasverus König.
Bigthan Theres Cam merer.
Haman Königlicher Rath.
Esther Königlin.
Kammer-Rath ober Diener.
Mardocheus Jübe.
Hans Knaptäse.
Hans.
Fraw.
Nachbar.

## Kömpt der Rönig, zween Rämmerer, Haman.

## König.

Ich König Ahasverus Regierer und Gebieter von India, biß in Mohren, über 123 Länder, habe euch meine liebe Fürsten und Obristen des Landes zeigen wollen die Pracht und Herrligseit unsrer Majestät, damit ihr aber den großen, unzehlichen und unaußsprechlichen Reichthumb recht sehen möchtet, habe ich darzu verordnet 180 Tage, in dero Tagen ihr die Pracht anschwen möchtet.

<sup>\*)</sup> Die Motivirung bes Abbrucks ber beiben bier folgenden Afte ift im I. Abschnitt S. 39 u. 40 gegeben.

348 Anhang.

Weldes pandetiren unt große Pracht benn nun vollendet, die hundert und achtzig Tage verflossen, zu dem haben wir nun einen jedern Mann jung und alt, klein und groß, arm und reich allhie zu Schloß zusammen am Hofe bes Gartens zu pandetiren zurücken lassen, auch beschlen einen jedern seinen Willen zu lassen, und daß er, was ihme nur sein Hertz gelüstet, bekommen kan, denn an unsern großen Reichthumb kans uns nicht schaden. Dieses pandetiren sollen sie sieben Tage treiben, denn also sehen wir es vor gut an, daß unsere geringe Unterthanen desto mehr Liebe zu uns tragen.

Nun hab ihr all unser Reichthumb, Silber Goldt und edle Kleinorien gesehen, aber eins haben wir noch, tas übertrifft diese alle, welches wir euch jetzt wellen sehen lassen. Bigthan und Thores gehet alsobalt hin und hotet unsere schöne Königin Vasthi mit ihrer Königlichen Krone, tenn ihre Schöne und Krone müssen wir auch vor allem Bolt zeigen.

#### Bigthan.

Großmächtiger König Ahasverus, in Untertbänigkeit sol solder verrichtet werden.

#### Gehet bin.

#### Ahasverus.

Wiewol wir mächtig sein und groß auff Erben, haben wir bennoch unser Gewalt nicht wollen überheben, sondern meistes theils befliessen gnätiglich und fanfft zu regieren, und bem lieben Friede, beffen fich jederman von Berten erfrewet, zu halten, damit ein jeglicher einträchtiglich leben und werben möchte, demnach wir aber Rath gehalten wie foldbes geschehen fonte. Da zeigt mir an Haman mein flugester, liebester und getrewester Rath, wie ein Bold fen, das in allen Lanten zerftrewet, sonderlich Gesetze halte, witer aller Lante und Leute Weise, und stets ber Könige Gebot verachte, baburch sie Friede und Einigkeit verhindern, und ta wir vernehmen, daß sich ein einiges Bold wider alle Welt sperrete, und unsern Geboten ungehorsamb were, tadurch sie tenn großen Edhaben theten, Friede und Ginigfeit in unferm Reich gerftoreten. Befehlen wir tas welche Haman anzeigen würde, mit Weib und Kind burch ihrer Geinde Schwert ohn alle Barmbertigfeit umgebracht, und niemand verschonet werte, und also ein beständiger Friede in unserm Reich bleiben moge. Darumb Haman komm hier, zu unfer rechten Seiten foltu leben und geben, große Gnade haftu vor unsern königlichen Augen funden, zum größesten Fürsten, auch ben nehesten nach uns thun wir bich setzen, benn bu solches wegen beines klugen und weisen Raths, wormit bu uns gedienet, wol würdig bist.

### Haman.

Großmächtigster König nimmermehr kan ich die große Chre und Würte, so mir E. Kön. Majestät anleget recomponsiren, dennoch so viel es an mir müglich ist, wil mich höchstes Fleißes angelegen sehn lassen.

# Gehet benm Rönige. Sie tommen wider.

# Bigthan.

Großmächtigster König, ungerne thue ich Ihr Majestät solche Bottschaft bringen. Die Königin Vasthi ist ungehorsam, und kan sie nicht bereden, daß sie zu Ihr Majestät komme.

# Rönig.

Nicht kommen? Dieses ist ein großer Ungehorsam, ben meiner Krone und Scepter schwere ich, diese Unehre soll nicht ungestraffet bleiben. Dihr unverständigen Weibesbilder, wie dürst ihr so hoffertig werden? Gedencket ihr nicht daß der Mann ewer Herr und Häupt sen, und daß ihr nach seinen Willen leben müsset. Ihr Herren von Persien und Meden consuliret, was man vor ein Recht der Königin Vasthi thun sol, denn wir sehn gäntzlich resolviret solches nimmer ungestrafft zu lassen. Haman gib deinen Nath.

### Haman.

Großmächtiger König, Die Königin Vasthi hat nicht an ihrer Majestät viel gethan, fondern auch an uns, an allen Manus Berfonen hohes und nie= driges Standes im ganten Lande des Königes, denn es wird foldje That der Röniginnen außsommen für alle Weiber, eben so wol für unsere, daß sie ihre Männer werden verachten, vor ihren Augen, und werden dieses fagen: Der König Ahasverus hieß die Königin für sich kommen, aber sie wollte nit kommen. So werden nun die Fürstinnen fo wol alle andere Weiber ihren Mannern ungehorfam, wenn sie dieses von der Königin hören sagen, und wird der= halben Berachtunge und Zorn gung unter den Chelenten geben, wenn foldem übel nicht vorkommen wird, Derohalben gefelt es Ihre Majestät, daß man ein Königlich Mandat von ihm in die 127 Länder des Königes ausgehen leßt, das Vasthi ihres Ungehorfams halben von ihrer Krone abgefturtet, und nimmer= mehr vor Ihr Königlich Majestät kommen durffe, und ber König gebe bie Kron und ihr Reich einer andern, die besser ist dann sie, und bas bieses Mandat mit ernst in sich halte, daß alle Weiber ihre Männer hohes und niedriges Standes in ehren halten, und ihnen gehorfam sehn sollen. Geschieht dieses, so wird es im Lande senn, viel ungehorsame und muthwillige Beiber so das Regiment 350 Anhang.

führen, und das Säupt fenn wollen, werden fich ben Männern unterthänig machen, fich befehren, und an bem Exempel ber Königin Vasthi fich spiegeln.

## Rönig.

Mein getreweiter und nebester Rath Haman. Du hast sehr wohl gerathen, und gesaget, benn ein jedes Weibesbild würde Vasthi Exempel nachfolgen, und ihren Männern nicht gehorsamen. Derhalben uns dein Rath auß der maßen wolgeselt, Vasthi sollt nicht mehr Königin seyn, all ihr Pracht und Herrligkeit soll ihr genommen werden, und sieh, hie hastu unser Siegel, laß also bald ein Mandat in unser Landen außgehen, nach allen Sprachen unsers Reichs, dar under druster Ind unser Insiegel, und laß also schwer ihn danne unterthan. Nach diesem so ist unser Will und Begehren, das Schawer in allen Landen gestellet werden, aufzusuchen die zartesten und schönsten Jungfrawen, daß sie allhie im Schloß Susan ihres Frauenzimmer unter die Hand Hege des Königes Kämmerer gethan, der sie pslege und ziere, und welche Tirne unsern Augen und Hertz gestallen wird, Königin an Vasthi stadt werde.

#### Haman.

Solde zween Befehl von mir mit allem Steift sollen aufgerichtet werben.

# Rönig.

So laß uns hinein gehen zu unsern Pallast, und bu Haman verschaff, bas Vasthi ihr Schmuck und zier alsobald genommen werde, und erforsche wo mehr dergleichen bose muthwillige Weiber, benn bieselben gleichesfalls müssen gestraffet werden.

#### Haman.

In Unterthänigkeit und Getrew sol foldes geschehen, benn ohne bas, bin ich ber bösen Weiber Feind.

## Behen hinein.

Best fompt Sane trägt einen Borb, feine Frau hat einen Stod.

# Fram.

Wehe fort, gebe fort du fauler Schelm, muß ich bich boch treiben gleich einen faulen Efel.

# Hans.

Ach meine liebe Frame schlaget mich roch nicht mehr, tenn ihr habet mich genug geschlagen, wil ich toch gerne ben Korb hintragen zur Wäsche.

## Fraw.

Das dich hundert entian auff dein Kopff fahren, darssest du noch sagen du hettest zu viel Schläge auff deinen Kopff bekommen? Nein nicht das dritte theil wie du wol verdienet, und ist gut daß du mir noch gedenken helssest, denn hiefür hastn noch nichts bekommen, daß du gestern den Hollunken deinen Nachbar Hans ben dir in dem Hause hattest, und zechtest frisch, deinen Nachbar hieß ich willkommen, also daß er sür mir über den Zaun springen mußte, und nun will ich dir auch geben.

## schlägt ihn.

Wer hat dir befohlen, daß du den Nachbar follest essen geben, darzu wenn ich nicht zu Haufe bin.

## Hans.

DD Fraw, ich bitte höret auff, ich wills all mein Tage nicht mehr thun. Seset den Korb nieder.

## Fram

# Schlägt ihn.

Sieh du Schelm wiltu nieder feten, gebe fort in aller Element Namen.

# Hans.

D meine liebe Fram, ich will gerne geben, höret nur auff.

# Fraw.

Rein ich fan nicht aufhören, denn noch eins felt mir ein.

# Schlägt.

Warumb gingstu gestern hinauß, ba du zwo Stunden hinweg warest, und mir nicht ein Wort gesagt noch Urlaub gebeten hast.

# Hans.

O, O, O meine liebe Fraw, ich will nicht mehr hinauß gehen, gestern wolt ichs ench gesagt haben, aber ihr waret auch nicht zu Hause.

# Fram.

So, so, warumb suchest du mich nicht, kom mir nicht mehr also, oder ich wil dir deine Rieben grewlich zerschmieren.

# Hans.

Rein ich wil all mein Tage ohn emren Willen nicht mehr hinausgehen.

## Fraw.

Das stebet dir auch zu rathen, oder du wirst grewtich anlauffen. Nun gehe fort mit deinem Korbe; hie setze ihn hin.

## Er feget ihn.

Hörstu gebe alfibalt bin zu meiner Schwester, und hole mir bar zwei Waschbölzer, gebe eitends fort, und fom zur Stunden wieder, oder bu wirst gewaltige Pumps bekommen.

## Sans.

Ja Fram, ich will algbalt hingehen, und euch gehorfamen.

# Sie gehet hinein.

Ia, ja das ist eine Fram, ja feine Fram ist es, sondern der Teufsel, ich armer betrübter Kerl was sol ich ansahen, ich muß mich vor Berzweiselung aufsbenden, daß ich von der Qual abkomme. Denn das Weib ist mein Teufsel, mein Hauß Teufsel, und tributiret mich gar zu viel. Dweh ich armer Kerl was sol ich ansahen, ich nung doch verzweisseln.

## Jest fompt ber Nachbamr heraug.

Hoho Rachbar Hans warumb fo betrübt? warumb fo betrübt Rachbar Hans?

## Hans.

Mein lieber Nachbawr foldjes font ihr leicht erachten.

# Machbar.

Ja ewr Frau hat mich wieder geschlagen? Fürwar ich habe viel böse Weiber gesehen, aber all mein Tagen nicht so eine wie ewre. Summer pots Belten wie jagte sie mich gestern über den Zaun, und schnift mich mit einen großen Stein oben auss mein Capittel, das mich der Schwindel auch ankam, aber sagt mir was bekamet ihr.

# Hans.

D ihr könnet nicht glewben, wie grewlich mich tas Weib geschlagen, und noch jetzund bafür widerumb.

# Radbar.

Pfui schemet euch, laffet ihr euch nun von dem Weibe schlagen, nein fürwar wann sie auch der Teuffel selbst were, so wolt ich sie gahnen.

# Hans.

D man mennt es wol, meine Fraw ist nicht wie andere bose Weiber, Die ta umb eine Sache einmal zürnen, sondern ist der Teuffel selbst. Aber sagt mir

wie ist es mit ewrem Weibe worden ihr habt ja zuvor auch über sie geklagt? wie ein gewaltig böses Weib es were?

## Madbar.

Das ist war, gestern war sie noch ein böses Weib, aber nun ift sie so fromb wie ein Engel, denn ich ihr den Teufel aufgebannet mit einen großen Prügel. Ich wil mit dir wetten, das in kurtzen die bösen Weiber werden fromb werden, denn ich weiß warumb.

## Hans.

Ho, ho, follte das geschehen? fürwar derhalben wette ich mit dir.

## Geben fich die Sande.

Denn ich weiß meine Frawe wird ihre Tage nicht fromb.

# Radbar.

Run wir haben gewettet, nun will ich dir die Urfache fagen. Unfer König Aperus hat durch die gante Welt schreiben laffen; das alle Weiber ihren Männern unterthänig sehn sollen, wo nicht sollen sie höchlich gestraffet werden, wie foldes and hie öffentlich angeschlagen, wie ich solches gelesen, da ward ich be= trogen, ging in den Krug und foff mir einen halben Raufch, damit ich ein Bert befam, darnach hieb ich mir einen außbündigen Brangen, gieng damit zu Haufe, mein Beib fam mir mit ungeftum entgegen, fchalt, bu Schelm wo biftu fo lange gewesen, da sieng ich sie an zu schlagen, schlegstu nicht so haftu nicht, ja braun und blaw habe ich fie auch geschlagen, daß fie zun Balbiren geben muß. Darnach verklagte sie mich, aber da die Obrigkeit die Urfache hörete, daß ich sie umb Ungehorsamteit willen geschlagen, haben sie gesagt, sie soll also verlieb nehmen, und befohlen, wofern sie noch mehr so muthwillig und Herr im Haufe fenn wollte, folt ich noch beffer drauff schlagen. D nun kannftu nimmer gläuben, Nachbar Hans, wie bemütig, wie freundlich meine Fram ift, und ba ich zuvor einen Teuffel hatte, habe ich nun einen Engel im Hause, ba fie zuvor fagte: Du Schelm wo biftu fo lang gewesen, fagt fie nun En Lieb wo fent ihr gewesen, In Summa, sie ist gar new und bemütig.

## Hans.

Ho, ho, ho, das muß ein guter König sein. Nun fol mein Weib auch pot Schlapperment auff den Kopf bekommen, sie hat mich nach ihrer Schwester geschickt, aber da werde ich nicht hingehen, jetzund will ich einen halben Nausch sausch sausch jauffen, und darnach zu Hause gehen, und eine fromme Fram machen.

# Radbar.

Macht ihrs also mein Nachbar, ihr werret eine fromme Fram haben, geben binein.

# ACTUS SECUNDUS.

Jest fompt Esther in einem geringen Aleide und Mardocheus.

## Mardocheus.

Liebe Esther, dein lieber Bater der da mein Bater war, ist uns mit Tode abgangen, ich bewein seinen Todt eben so wol als du. Nun du aber Bater und Mutter loß bist, und seiner ist der sich deiner annimpt, so will ich mich jest deiner annehmen, als ein Bater, ja sein Bater kan os trewlicher mennen, wie ichs mit dir menne, darumb so sen mir gehorsamb, trag ein Kindlich Bertrawen zu mir, und solge mir allein.

#### Esther.

Hertslieber Bater ein elenter Mensch bin ich, weil mir Bater und Mutter beste abgestorben, tennoch so hat ter Gott Abraham Isaac und Iacob also beschlossen, und auch wieder an dero stat gesetzet, darumb auch ich euch billig wil annehmen lieber Bater, und wil mich mit Gehorsam gegen euch also vershalten, wie eine fromme Tochter gebühret.

#### Mardocheus.

Du haft wol gesaget, aber sieh was fommen tar vor Herrn, lag uns benseit gehen.

# Haman, Bigthan und Theres.

### Haman.

Wir suchen in allen Landen die schönesten und zarresten Jungfrawen, ja außerlesene schöne haben wir vor unsern König gebracht, aber seine wil ihme gefallen, die er wieder zur Königin wehle an Vasthi statt. Bigthan ist unter ewern Jungsrawen noch keine so dem Könige gesellet?

# Bigthan.

Nein groß Haman. Gar viel schöner Jungfrawen hab ich ins Francenzimmer geführt, aber es ist keine barunter so glückelig gewesen, die bem Könige gefallen thue. Ich muß wol bekennen, baß die gewesene Königin Vasthi schön, und baß ich ihres gleichen wegen nicht anzutressen weiß.

## Haman.

D nein Vasthi ift nicht die Schöneste, sieh hie, hie ist ein Bunder von Schönheit, ich gleub Göttin Benus hat uns umb unsers Königes willen hieher gefüget. Sieh Bigthan kannstu vergleichen die Schönheit Vasthi gegen dieser schönen Creatur so von ferne stehet.

# Bigthan.

So ich meiner Sinne nicht beraubet, so mich meine Angen nicht betrügen, kan ich schweren, daß ich nimmermehr ein schwere Creatur gesehen, fürwar die Göttin Benus kan nicht schwer sehn, an lieblichen und schwen Geberden.

## Haman.

So sen die Stunde glückselig in der wir hier ankommen, frew dich du edelste Creatur, denn bis an den Taw des Himmels wirstu erhoben werden, so laß uns nun zu ihnen gehen, daß wir sie anreden, und sie für unsern Könige bringen.

# Gehen hin.

Lieber Alte ist die Jungfraw beine Tochter.

## Mardocheus.

Nein mein Herr, ich bin nicht ihr natürlicher und leiblicher Vater, dennoch habe ich sie gleich meiner Tochter, weil ihre Eltern meine Bluts Verwandten gestorben.

## Haman.

Wie gefelt dir biefes Alter, die Jungfram werden wir von dir nemen, und foldes verursachet ihre Schönheit.

#### Mardocheus.

Ich hoffe nicht ihr Herren, daß ihr sie von mir nehmen werdet oder könnet.

#### Haman.

Haftn wohl gelesen wie der König Ahasverus der Königin Vasthi ihre reputation und Königliche Kron von ihr genommen, auch wie sie nimmer in seine Augen kommen soll, und für kein Königin gehalten werden soll, ihr versboten?

## Mardocheus.

Ja foldjes habe ich alles wol gelesen?

#### Haman.

So wisse das uns Sein Majestät befohlen die schönesten Jungfrawen zu suchen und vor ihm zu bringen, darunter er eine wieder zur Königin erwehlen

wird an Vasthi statt, derohalben diese schöne Jungfraw mit uns muß, daß wir sie vor des Königes Angesicht bringen, wer weiß das Glück könte sie treffen, daß ihr Majestät sie erwehlete, denn unter allen andern, derer eine große Unzahl ist, die wir schon für seine Majestät bracht, ist keine an Schönheit ihr zu vergleichen.

## Mardocheus.

Dem Gebot unsers Königes mussen wir unterthänig gehorsamen. Nun ist die Zeit unsers Scheidens verhanden, liebe Tochter Esther, du mußt mit diesen zum Könige gehen. D der Allmächtige Gott woll dir Glück und Heil verleihen.

## Esther.

Muß ich denn nun von euch scheiden, so neme ich meinen Abschied von euch mit Thränen un seufsten bertslieber Bater. Ich bitte nun hertslich, laßt mich in ewerm täglichem Gebete zu Gott besohlen sehn, daß mir es müge wolgehen, eben so wil ich wieder thun, und dasern mir Gott das Glück geben würde, wil ich an euch gedencken.

#### Mardocheus.

D Gott gebe bies, in meinem Gebet wil ich Gott vor bich bitten. D baß du jest von mir mußt scheiden bringer mir großen Schmertzen, ich kan bich gleich nicht verlassen, sondern im Thor des Königes wil ich stets sehn und beten, damit ich auch sehen möge wie es dir ergehet.

#### Haman.

Run machet ewren Abschied, denn wir können nicht länger warten.

### Mardocheus.

D ihr Herren alsobalt sol sie mit euch gehen. So höre noch liebe Esther nim tieses in acht, sage nicht an teine Freundschafft, und daß du auß Inden Geschlecht gebohren.

#### Esther.

Ewerm Gebot lieber Bater wil ich nachkommen, und nicht mein Geschlecht offenbaren.

## Mardocheus.

So gehe nun hin mit diesen Herrn im Namen Gottes, der das gering erheben kan, ja dem alles müglich.

#### Esther.

Run Bater Gott wolle euch mit seinen Engeln bewahren.

Geben hinein.

## Mardocheus.

In dieser Pforten des Königes will ich stets sein, damit ich sehen und erfahren möge, wie es meiner Tochter Esther ergehe, D du Allmächtiger GOtt erbarme dich ihrer, laß nicht zu daß sie nur in Schande beim König sein möge, dir ist ja alles müglich, was uns armen Menschen unmüglich deucht. Ich wil dich himlischer Vater täglich anruffen, daß es meiner Tochter möge wol gehen. Herr, Herr erhöre mich.

# Kömpt der König, Haman, Bigthan, Theres heraußer.

# Rönig.

Allhie in unserm Schloß Zusan sepnd viel schöne Jungkrawen versamblet, unter die Hand Hege ihres Pflegers, der sie mit diesem Geschund außzieret 6. Monden mit Balsam und Myrchen, und 8. Monat mit guten Specereyen, aber seine darunter, und so noch vor uns gewesen, wil unser Hert und Augen erfrewen. Ist dieses ein wunderliches Ding, das jeho die Schöne an den Weibesbildern so schlose, und seine kan angetrossen werden, die man in Schönsheit unser gewesenen Königin Vasthi vergleichen könte, du warest zwar Vasthi auß der massen schon, aber durch den Ungehorsam machtestu dich grewlich. Sagt an ihr Herren ist noch seine unter euch, der eine schöne Jungkraw angetrossen.

## Haman.

Ja allergnädigster Herr und König, ein wunderschöne Jungfraw haben wir jetzt ewer Majestät funden, in Schönheit thut sie fürwar weit vorzugehen der gewesenen Königin Vasthi; fürnemblich aber was ihre Tugendt anlanget ist sie würdig eine Königliche Krone zu tragen.

# Rönig.

Solche beine Wort machen unser Hertz voller Frewden, denn ich gar feine Hoffmung mehr hatte, das schöne Jungfrawen, und fürnemblich die mit Tugendt gezieret in der Welt anzutreffen, und zu finden weren. Sag an wo sie jetzuns der seh?

#### Haman.

Allergnädigster Herr und König ins Frawenzimmer unter der Hand Haggaei.

# Rönig.

Bas fagten benn biefelben fo fie gefehen von berfelben Jungframen.

#### Haman.

Großmächtigster König, ein jedermann der nur so glückselig und sie ansichawet, muß sie loben vor allen andern Weibesbitdern, ja auch die Jungfrawen so im Frawenzimmer seyn fürchten und sagen, sie werde doch Königin werden, und bekennen das ein unterscheid sey zwischen ihnen gleich der Sonn und Monzen. Ihr Majestät kan wol gedenken, das es den Jungfrawen wehe thut, weil sie sehen das eine unter ihnen, welche sie alle in Schönbeit übertreffe, denn ein jeder wer gern Königin.

# Rönig.

Soldes hören wir gerne, daß ein jedermann ihr das Lob vor andern giebt. Aber sag an hat sie auch ihr Geschmud und Königlichen Zier vollkömlich empfangen.

## Haman.

Großmächtiger König 10. Monat ist sie nun gewesen im Frawenzimmer, nemblich 6. Monat mit Bassam und Myrchen, und 4. Monat mit guten Specereien.

# König.

Ist es also, so gehe alsbalt von hinnen, und bring sie vor unser Augen, denn wir ein Begierden haben sie anzuschawen.

Haman.

Es fol geschehen, Großmächtigster König.

Solet fie.

Allhier offerir ich die schöne Jungfrawen ewer Königlichen Man: in aller Unterthänigkeit.

Siehet fie ein wenig an.

König.

Sen mir willkommen bu ichonest Creatur auff Erten.

Esther.

3d als Ewer Majestär geringe Mago bande bem Rönige höchlich.

Gehet zu ihr.

Rönig.

D sen mir noch eins willkommen du edle schönste Creatur.

Nimpt fie bei der Sand, fie neiget fich.

Sag uns wie ift bein Rame?

Esther.

Allergnädigster König mein Name ist Esther.

Rönig.

Esther! Gnade und Barmbertigfeit findestu für unsern Augen.

Sie neiget fich.

Ze mehr ich sie ansehe, jemehr ich mit Liebes Banden gegen sie werde umbsfangen. Haman gehe hin und hose der gewesenen Vasthi Krone, denn ich bin resolviret Esther damit zu zieren.

Haman.

Bur Stunden will ich fie ihr Majestät bringen.

Rönig.

Und nun hertsliebe Esther, die Schönheit und Tugendt wird dich über alle Weiber erheben. Dich habe ich erwehlet für unfre Königin und Gemahlin, denn Vasthi nimmer in unser Praesentz kommen muß, weil sie unsern Gebot nicht gehorsamet.

Esther.

D ich schlechte und geringe Magd bin nicht würdig Ihr May: geringste Magd zu sehn, viel weniger Königin.

König.

Ja Esther du bist es wirdig, und wir machen dich wirdig.

Bringet die Krone\*), fuffet fie, und gibt fie dem Könige, setzet fie ihr auf. Siehe ba hertzliebe Esther lang magftu mit und leben.

Sie ruffen all mit lauter Stimme :

Langes Leben, Glück und Heil, wünfchen wir dem Großmächtigsten Könige Ahasvero mit der Schönesten auff Erden Esther.

# Esther neiget fich.

Rönig.

Habt Dank ihr meine lieben Getrewen. Und nun ihr Herren lasset alle Länder ruhen, bereit zu ein großes Mahl umb meiner schönen Esther willen, alle sollet ihr mein lieben Getrewe Geschenke von unsern Händen acceptiren umb Esther willen. Lasset durch all unser Königreich Friede, triumph und Frewde umb Esther willen proclamiren. Haman kom du zu uns, dich lieben

<sup>\*)</sup> Soll doch wohl heißen: Saman bringt bie Krone.

360 Anhang.

wir vor allen. Esther tom bu zu meiner rechten Seiten, ba soltte leben, und Haman tom du zu meiner linken, und lebe allba in Gnade und Friede, bich setze ich über alle Kürsten und Gerren, und sollest mein Rebester sehn.

# Er credentet fich.

Lasset uns nun bineingehen, unt die Zeit umb Esthers willen in Fremten vertreiben.

## Geben hinein.

## Mardocheus.

Dir sen Lob und Dand en böbester GIn, ber en vein Bold beimsuchest mit Gnate unt Barmbbertsigkeit D Herr, ber en jest meine Tochter Esther bast zur Nönigin gemacht, beware sie vor alle Unglisch, bebüte sie vor bösen Zungen, Herr, Herr erbarm tich teines Boldes, nun wil ich noch harren allbie im Thor tes Nöniges, unt seben wie es meiner Tochter noch weiter ersgehen werte.

## Gehet figen.

# Bigthan und Theres.

Guter Bruter Theres, wie stebt es, warumb bistu je voll Melancholen?

## Theres.

Ich babe Uriche zu melancholiren, weil mir fold unrecht geschicht.

# Bigthan.

Warumb? Was ift es vor unrecht bas bir gefdiehet?

### Theres.

Weistus nicht? eben bis Unrecht bas mir geschieht widerfähret bir auch. Sennt wir nicht bende zugleich in Dienst kommen, was aber ist unser Rust bavon? andere gleich Haman werden immer bas erhöhet, und wir bende haben ihme länger gedienet, und bleiben steben, der König achtet unser gering, ist die ses nicht groß Unrecht und die höchste Unbilligieit, welche der König an uns beweiset.

# Bigthan.

Du rerest fürwar die Warbeit, Er, und die wir länger gedienet, bleiben zurück, werden nicht erhöbet, und solche Huchssichwänger erbebet der König neben sich. Fürwar im Hergen thut mirs webe wenn ich nur an die Unbilligfeit des Königes gedenche, möcht ich nur einen getrewen Menschen baben, mein Sache sollte bald mit seiner gut werden.

#### Theres.

Ich habe gnug Brüder wiltu vertrawlich Verbündniß mit mir halten, fo follen unser Sachen behde gut werden.

# Bigthan.

Ja getrewe Berbündnüß verschwere ich mich mit dir, laß uns zusammen gleich einer Mawren stehen, laß uns unser bendes Leben wagen, das unrecht so uns benden widersahren zu rechnen. Gefelt dir dieser Anschlag daß wir auff den Abend wenn wir den König zu Bette führen umbs Leben bringen, denn alsbenn senn wir gerochen und wollen uns alsbald zum Könige wehlen.

## Theres.

Recht recht hastu gesagt getrewer Bruder bleib standthafftig in teiner Mennung. So laß uns gehen und praepariren daß wir den König benfeits bringen.

# Gehen hinein.

# Mardocheus steht auf.

## Mardocheus.

D ihr verächtlichen Bösewicht wie dürfset ihr euch solche mörderliche That unterstehen die Hand an König Ahasverum zu legen. Nein solches ewr böses vernehmen sol zurücke gehen, denn ich euch solches verhindern wil, ich wil mich verfügen zu der Esther und ihr solches ansagen, aber sieh da könnt sie eben gangen. Hertsliebe Tochter Esther dancke deinen GOtt vor alle Wolthaten so er dir bescheret, ich warte noch auff ein Thor des Königes damit ich sehen möge wie es dir ergehe.

#### Esther.

D Bater fagt mir an ob ihr was von mir begehrt ihr folt foldjes alles von mir gewehret fehn.

## Mardocheus.

Nein Tochter nun thue ich noch nichtes begehren, höre mich aber mit Fleiß zu. Des Königes Cämmerer Bigthan und Theres haben sich verschworen deinen König zu Abend wenn er sich wil zu Bette legen umbs Leben zu bringen, solches alles ich mit meinen Ohren habe angehört, derhalben mache dich zum Könige und erzehle ihm daß er sich hüte.

#### Esther.

Gott behüte den König. Nun nuß ich mich eilends zum Könige verfügen und ihm solche mörderlichen Anschlag offenbahren, damit ich ihm vom Tode errette. Aber da kömpt mein Herr König.

# Rönig.

Schöne Königin Esther warumb biftu so betrübet, benn bein Angesicht hat sich verändert, Sag uns was ist dir wiederfahren?

### Esther.

Gnärigster König ich bin einer Sachen halber erschrocken die mir angesagt worden, wie nemtlich ihr Majestät Leben in Gesahr stehet, denn die behden Cämmerer Bigthan und Theres baben sich zusammen verschworen dem Könige auff den Abend das Leben zu nehmen.

# Rönig.

So bewahrestn jetzt mein Leben. Schöne Königin Esther: Sieh ba fommen die mörderlichen Schelm gegangen.

## Gie credengen fich.

Bigthan und Theres fagt an was ist ewer Begehren?

# Bigthan.

Allergnätigster König weil ter Abent vorhanden so fommen wir ihr Majestät zur Ruhe zu bringen.

# Rönig.

Ihr mördlischen Schelmen weil ber Abend vorhanden so kömpt ihr uns umbs Leben zu bringen. Ift's nicht also?

# Bigthan und Theres Fallen auff die Knie.

D großmächtigster König solche mörderliche That sen fern von uns.

# Rönig.

Es hilfft gar feine Entschuldigung ihr mordlichen Schelmen bekennet nur ewer vorhaben, wollet ihr mich riesen Abent nicht entleiben?

# Bigthan.

Wir sehnt unschüldig dran Großmächtigster König.

# Rönig.

Unschuldig? Ich weiß es gewistich. Darumb Haman übergib sie ben Scharffrichter, baß er ihnen die Hande von Glied zu Glied abhawe, barnach die Augen ausgrabe, die Nase und Ohren abschneide, die Füße in zerschmeltztem Blei abmalme, un letztlich sie in einer Pfannen Dele brate.

#### Haman.

Es sol also geschehen groß und mächtigster König. So gehet fort ihr Mörder des Königes.

# Bigthan.

O Großmächtigster König wir bekennen daß wir den König auff diesen Abend zu entleiben uns für genommen. O ihr Majestät seh barmhertzig und laß uns so eines schmelichen Todes nicht sterben, ob wir wol nicht wirdig lenger zu leben auch nur den Tod begehren, so bitten wir dennoch ihr Majestät wolle uns mit diesem Tode verschonen.

# Rönig.

The Schelme ob ihr eines folden Todes wol wirdig weret, jedoch follet ihr unser Barmhertzigkeit spüren und sehen, Haman besihte dennach den Scharsfrichter, daß er sie zur Stunde an den höchsten Baum henge.

## Haman.

Es sol geschehen Großmächtiger König.

# König.

Aber höre Haman, nach diesem kam alßbald zu uns, denn wir dich noch höher erheben wollen wie zuvor.

## Haman.

Großmächtigster König in aller Unterthänigkeit thue ich mich bedanden.

# Gehen hinein.

Jest tompt Sans Anaptafe hat ein Schwerdt in feiner Sand mit einem Schilde.

Nun nun sol mein Frau pot schlapperment auff den Kopf bekommen, denn nun hab ich mir erst ein Hertz gesasset, ho ho ich bin so toll als ein Bull, potz schlapperment wie werde ich das Weib schlagen. Nun wird sie bald kommen als ein Tenssel und mich wieder schlagen wollen, aber laß sie nur ankommen. Ho ho ich bin nun so nicht mehr als ich war. Sieh da, sieh da, kömpt der Tenssel.

Das Weib fömpt hat einen Rorb.

## Weib.

Daß dich loser Schelm pot schlapperment, wor biftu so lang gewesen.

Hans.

Ho ho du Hure fömpstu, gehe zurücke oder ersteche dich.

machet ein hauffen Fechterftreiche.

Weib.

Sieh hie du Schelm trage mir den Korb.

Hans.

Du faule Hure trag ihn selber.

Beib.

Du ehrloser Schelm trag ihn mit guten, oder du folt sehen wie ich es wil zusammen mit dir abrechnen, und beine Rieben also schmieren, wie du wol weift.

Sans.

Schmieren? Ho ho ich bin nun jo ein Rarr nicht mehr.

Fechtet.

Weib.

Seht welch ein Narr ter Nerl ist pot Element hette ich so viel in Händen wie du, wir wolten wol sehen wer das ander vertreiben solte. Ich sen ein ehrslose Hure wo ich dir dieses schenke, daß du mich nun einen solchen Spott vor allen Leuten machest. Ich wil dir bald begegnen.

Gehet hinein.

Sans.

Run wird bes Teuffels Mutter auch ein Gewehr holen, ich muß mir ein Hertz fassen.

Spenet aus, bruftet fich.

Ho ho ein löwen Hertz habe ich mir gefasset, laß nur tes Teuffels Mutter ans kommen, wenn es auch sieben Werte weren, ich würde nit lauffen.

Sie fompt mit einen Brügel.

Weib.

Sieh hie du ehrloser Schelm.

Hans.

Nun wird sich ein ritterlicher Nampsf erheben, nun bewahre nur beinen Kopf.

Lauffen zusammen er ergreifft ihren Stod und schlägt fie gewaltig, Sie schrenet. Tobt wil ich bich schlagen. Ja rein tobt, du hur wiltu mich auch noch mehr schlagen?

Beib.

O nein, mein hertztieber Mann höret auff schlaget mich nicht mehr, ich will auch alle mein Tage nicht mehr schlagen.

Hans.

Du Hur fol ich benn auch Herr in Haufe sehn?

Beib.

Dja, Dja.

Sans.

Run fo wil ich dich auff dieses mal nit todt schlagen. Stehen auf sie wil hinein gehen, er schlegt sie.

Weib.

D mein hertzlieber Mann was fol ich thun?

Hans.

Sieh hie thu mir stehen. Ad spectatores. Uch ach das mag mir wol ein Ritterlicher Kampff heißen, denn ich des Tenffels Mutter überwunden. Ist der allhie unter euch der ein böses Weib hat, der bring sie nur zu mir, ich bin der Mann, der ein Weib zähmen kann, zuvor war ich ein Junge jetzt bin ich ein Herr im Hause. Sieh hier Weib nimm den Korb.

Beib.

Gerne hertlieber Mann.

Nimbt den Rorb.

Sans.

Das bich pot Element bin ich nicht Herr im Saufe? Hinder mich gehe.

Schleget fie.

Weib.

D hertslieber Mann schlaget mich nicht mehr ich wil gern hinder gehen.

Hans.

Ach, ach das ist mir eine große Chre Herr im Hause zu sehn. Hörstu Frau gehe hin und richte mir eine Milchsuppen zu, denn unser Chrenvest wil essen, setzet den Korb nieder.

. Frau.

Ja mein hertlieber Mann, ich will euch alfbald bringen.

Gehet hin.

Hans.

Aber höre Fram du mußt auch Zuder drein thun.

Fraw.

D ja mein lieber Mann.

Hans.

Das, das ist eine Frau, hundert Thaler ist sie werth, nun wil sie mir Zucker in die Milch thun, da ich zuvor wol sawre Milch allein essen mußte, aber siehe da kömpt mein Nachbawr.

Machbar.

Hobo guten Tag, guten Tag Nachbawr Hans, wie steht es?

Sans.

Außbündig wol.

Madbar.

Aber Nachbawr Hans wie kompt ihr mit ewer Frawen zurechte?

Hans.

Sie ist eine gute Fram worten, ja für hundert Gülden besser denn gestern, sie ist jegunder so gut wie alle der Tenssel, denn ich sie hefstig geschlagen, worsnach sie denn so fromb worden.

Madsbar.

Nachbar Hans ich fans nicht gleuben. Post Clement, da kömpt sie gangen ich nuß nun laussen, sie schlägt mich sonsten zum Hauß hinauß.

Er helt ihn.

Sans.

Warumb? warumb? Nein lauffe nicht, siehe erst zu wie mein Weib nun worden.

Beib.

D mein lieber Nachbar fend uns willkommen.

Rachbar.

Ich rande euch meine liebe Nachbarin. Ad spectatores. Pot Clement ras Weib ist fromb, sonst sie mich mit einen großen Prügel willkommen hieß.

Weib.

Hier mein lieber Mann habe ich gute frische Milch es ist auch Zuder barin.

Hans.

Es ist wol, aber sie ist auch auffgewärmet.

Weib.

D nein mein lieber Mann sie tarff nicht, weil ich sie jetzt von der Ruh gemolden, davon sie noch warm.

Hans.

Du bist ein häußlich Fram, solches hastu wol bedacht, damit du nicht wollest Holz verbrennen. Mein lieber Nachbar effet mit mir, denn es eine schlägt mit der hand drein,

außbündige gute Milchsuppe ist, meine Fram hat mir auch Zuder ingethan.

Radbar.

Mein Nachbar Hans, hierauff sen ich ewer Gast nicht.

Hans.

So mögt ihrs laffen, ich effe allein,

Er iffet, fchlägt drein.

Ach, ach das ist eine herrliche Suppe, ein Fürst fol wol ein appetit darzu bestommen. Ihr Herren, Framen und Jungframen, ist einer unter euch der mein Gast sein wil, der komme heran. Aber Fram warumb ist die Milch so schwartz?

Weib.

Mein lieber Mann es beucht euch nur, bann bie Milch ift ja weiß.

Hans.

Schlägt fie.

Ich sage die Mild ist schwartz.

Madbar.

Wor zum Teuffel sol die Milch schwartz sehn. Nachbar Hans bistu toll, die Milch ist ja Schneeweiß.

Hans.

Pot Schlapperment, ich will es jetzo haben, daß die Milch sol schwarz sehn. Fraw ist die Milch nicht schwartz?

Radbar.

Nachbäwrin last euch derhalben nicht schlagen, saget lieber sie ist schwartz.

Hans.

Fram ist die Mild, schwartz oder weiß?

Fraw.

D mein lieber Mann sie ist Pedyschwarz.

Hans.

Ja das wolt ich auch haben, sie muß schwartz sehn, sieh da haftu die Milch, friß sie rein auff.

nimpt fie,

gehe hinter mich, denn dein Herr hat dir noch mehr zu gebieten. Alfbald gehe hin und hole unser Chreveste ein Gericht Epffel, dasselb wil ich mit unsern Nachbar verzehren.

Beib.

Ja mein lieber Mann, ich wil euch alfbald bringen.

Gehet hinein.

Die Scene erneuert sich wieder, indem Hans mit den Aepfeln unzusfrieden ist, und feine Fran deshalb prügelt. Die Herrschaft des Mannes dauert aber nicht lange; bei einer spätern Gesegenheit weiß sie ihn durch eine List ganz wehrlos zu machen und vergilt ihm die Prügel zehnsach.

In ben nächsten Utten tritt bas liebenswürzige Paar gegen bie ernste Handlung in ben Hintergrunt. Doch werden sie am Schlusse, nachdem Handlung in den Hintergrunt. Doch werden sie am Schlusse, nachdem Handlung einen Galgen geendet hat und alle Angelegenheiten erledigt sind, noch einmal vor den König Ahasverus geführt, ber ben Hans zu seiner "Murzweit" in seinen Dienst nimmt, während bie Frau ber Königin Esther zu beren Unterhaltung gegeben wird.

Aus bem 1620 erschienenen Buche "Englische Comedien und Tragedien" etc. (Im Auszuge.)

# Eine sehr flägliche Tragedia

bon

# Tito Andronico und der hoffertigen Ranferin,

barinnen benkwürdige actiones zu befinden.

Die Personnen sind:

Vespasianus.

Römischer Kanser.

Titus Andronicus.

Andronica.

Aetiopissa Königin aus Mohrenlandt. Kanserin.

Morian.

Helicates Königin aus Mohren erster Sohn.

Saphonus Königin aus Mohren ander Sohn.

Andronicae Gemahl.

Victeriados.

Bote.

Weise Wächter.

Auffallend in tem Personenverzeichniß ist zunächst, daß Vespasianus, der im Stücke der übrig bleibende Sohn des Titus Andronicus und sein Rächer ist, der hier ganz genan dieselbe Rolle spielt, wie im Shakespeare's schen Stücke des Titus Sohn Lucius, gleichwohl hier im Personal an der Spitze des Berzeichnisses noch vor dem — übrigens nicht mit Namen ges Genée, Sbakespeare.

370 Anhang.

nannten Raifer bei Chafeireare Saturninus ftebt. Victoriades im Perionenverzeichnift Victoriados ift im Dialog red Stückes ter Bruter red Titus Andr. genannt, und fpielt auch in tem Stude ausgenommen in ter erften Scene reffetben riefetbe Relle, wie bei Shakeiveare Mareus Andronicus. Dafi aus ter Gethenfenig in Tamora eine "Ronigin aus Mebrenlant" Actiopissa gemacht worren, wenn sie auch in ter ersten Unmerfung austrüctlich als "foon und meiß" bezeichnet wird, ist weiter nicht von Wichtigkeit, nur tag tarurch ter Mobr - bei Shakeipeare Aaron, bier Morian - in eine andere Stellung zu seinen Genoffen fommt. Gleich u Unfang tes 1. Actes beißt es: "Jest fempt beraus Vespasianus und bat rie Römijde Arone in der Hand. Titus Andronicus bat ein Verteer Rrang auf seinem Säupte, auch fömpt ber Revier, aber bamalen mar er noch nicht Römischer Revier. And rie Rönigin auf Mobrenlantt, welche iden unt weiß, sampt ihren zween Sohnen: und ber Morian, welcher ichwart und geringe Gewandt über feine prechtige Aleiter gezogen, und welcher ter Rönigin tienet und beimlich mit ihr bublet. Diese vier aber bat Titus Andronicus gefangen genemmen. Aud ift za Andronica."

Die Berbantlungen wegen ter römischen Kaiserfrone, womit auch im Dentichen Stücke gleich die erste Scene beginnt, weichen bier von Shakespeare tarin ab, tag nicht ter Bruter tes Titus, Marcus Andronicus, jur res Belren Berrienfte und Anipruche ras Wort ergreift, fontern res Titus Sobn, bier Vespasianus genannt, ter bier mit seiner Uniprache sogleich ras Stüd eröffnet. Die weitere Berbandtung entwickelt fich nun viel idnetter und unvermittetter, ale bei Shakeipeare, womit auch ber Umftand zusammenbängt, raß — wie man aus ter oben wörtlich eitirten ersten Unmerfung beim Beginn tes 1. Alttes erfiebt, auch Titus Andronicus mit feinen Befangenen gleich von vornberein zugegen ift. Titus fett bem "Raifer" ter bier niemals mit einem Ramen, sontern immer nur als "Revier" wie im Personenverzeichniß benannt ist Die Krone auf. Dieser erflärt bierauf tem Titus, tak er jeine Tochter Andronica Lavinia bei Sh. zu feiner Gemabtin unt Raiferin begehre. Titus antwortet barauf, er taffe fich "foldes fonterlich wohl gefallen" und übergibt seine Tochter rem Raifer.

## Renfer.

In großen Chren und Würden fol sie von mir gehalten werden, aber ich bitte, saget mir, was sem bas für welche, die ba hinter ench steben.

## Titus Andron.

Großmächtigster Repser, tieses Weibesbilt ist tie Königin aus Morenlantt, die zweene senn ihre Söhne, der Schwartze aber ist ihr Diener, welche ich alle gefänglich mit mir aus Actiopia anhero gebracht.

# Renfer.

Sie thun mir sonderlich wohlgefallen, fürnemblich das Weibliche Creatur, und wollte wünschen, daß sie meine möchten sehn."

Titus übergibt hierauf (wie bei Shakespeare tem Kaiser seine Königliche Gefangene zum Geschenk, worauf ter Kaiser diese also anveret:

"Schöne Königin aus Morenlandt, ich bin ench günstig und in großen Gnaden sampt den ewrigen gewogen: Derhalben seht nicht melancholisch und betrübet, sondern kasset ein fröhlich Gemüthe, denn zu großen Dingen wil ich ewch erheben, und solt bei ewrem vorigen Stande gleich einer Hochgebornen Königinnen gehalten werden."

Die Königin berankt sich für riese große Gnare, worauf Alle abgehn und nur der Mohr zurückbleibt.

Ausger ben vielsachen Kürzungen ift in bieser Introduktion beim beutschen Stücke eine Handlung weggelassen, welche bei Shakespeare ein sehr wichstiges Motiv bilret, indem durch dieselbe den Andronikern eine tragische Schuld gegeben ward. Es ist die Scene, in welcher der gefangenen Gothenskinig Tamora ältester Sohn Alarbus von den Söhnen des Titus Andronicus den Göttern geopfert wird, als Sühne sür die erschlagenen Römer. Troy des Flehens der Mutter, ihren Sohn zu schonen, führen sie ihn mit Zustimmung des Titus hinweg, um ihm die Glieder zu zerhauen und auf dem Holzstoß zu verbrennen. Sie kommen bald darauf zurück, und melden, daß das Opfer vollbracht sei. Bon dieser ganzen Scene ist in dem dentschen Stück nicht die geringste Andronica) durch Bassianus, des Kaisers Bruder, weg, mit welchem bei Shakespeare Lavinia bereits heimlich verslobt war. Ebenso sehlt dann selbstverständlich der daraus sich entspinnende

372

Streit res Titus gegen seine Söbne, welche Lavinia's Tucht rechtsertigen und beiebüten, weil sie res Bassianus Braut. In rem rent sich en Stücke gebt es nach ter oben mitgetbeilten Seene gleich zu dem Monolog res allein zurückbleibenten Mohren Morian über, mit welchem bei Shakespeare ter 2. Alt beginnt. Morian legt bier in seinem Monologe (wie bei Shakespeare Aaron seine nietere Staventracht ab, berichtet aber, außer von seinem verbrecherischen Umgang mit ter Königin, auch noch, was er alles sir Schanthaten, sür Morte unt Berbrechen verübt habe. Hierauf kommt ter Kaiser mit ter gesangenen Königin, und erklärt ihr, taß er zu ihr "zehumal größer lust und Begierren babe, als zu tes Titi Andronici Tochter, welche ich ihm wieder gesantt, und sagen lassen, daß sie mir nicht gesett". Der Kaiser setzt der Königin die Krone aus, um sie zu seiner Kaiserin zu erbeben, welche in unterthänigen Tankesworten ihm antwortet, worauf Beite abgehn.

Nun folgt rie bei Sbatespeare vorbantene Scene zwischen beiten Söhnen ter Gothenkönigin, tie sich tarum streiten, welchem von ihnen tie schöne Tochter tes Titus, Lavinia bier Andronica, angehören solle. Daß Andronica vermählt ist, ersabren wir nur gelegentlich aus tiesem Gespräche. Der Mohr tritt zwischen tie beiten Streitenten, um sie zu trennen unt nach mehreren vergeblichen Bersuchen gelingt es ihm, sie zu überreten, taß es besser sei, statt sich zu streiten um einen Besitz, auf welchen Keiner Andronica umzubringen, "unt nehmet sie rann alle bepte, unt brauchet sie genugsam".

Der tritte Aft beginnt mit ber Jagt und es felgen hierauf jene gräßlichen Seenen, die bei Shakeipeare noch ben 2. Alt ausjüllen: Die Ermordung bes Gatten ber Andronica, und ber Lettern Schändung burch bie beiden Söhne ber Kaiferin. Rachbem Diese Andronica in ben Walt geschleppt haben, kommt Morian zur Kaiferin, und ber Alt schließt hier mit folgendem naiven Gespräch:

<sup>\*,</sup> Es ideint dabei bier gang vergeifen worden zu fein, den Anjang des 2. Aftes zu bezeichnen, denn ipäterbin folgt auf den 1. Aft gleich "Aktus tertius".

# "Ranferin.

Aber mein hertslieber Buhle, wir sehn jetzt gar alleine in diesem schönen, lustigen Walte, und ich ein groß appetit gefriegen, zum Spiel der Göttin Venere, derhalben laß mir von dir ergetzet werden, und mache mir Frende.

### Morian.

Nein schöne Kanserin, ob end jest wohl tie Göttin Venus gewaltig thut reitzen zu ihren Spiele, so regieret, und hat mich boch wiederumb eingenommen Gott Mars. Kan derhalben jest nicht seun, und werdet auf dißmal meinen Leib nicht theilhaftig werden so saßt uns jest geben zum Kanser, der da lange nach euch gewartet hat."

\*\*)

Die Geschichte mit der Grube, durch welche im Shakespeare'schen Stücke der Mohr die Söhne des Titus Andronicus in den Berracht bringt, der Andronica Gemahl (bei Shakespeare des Kaisers Bruder) gemordet zu haben, sehlt in dem deutschen Stücke gänzlich. Beim Beginn des

# \*) Wie anders lautet bie analoge Stelle bei Shakespeare!

Tamora.

Mein füßer Maron, was befümmert bich, Wenn Alles rings in Fröhlichkeit erklingt? Die Bogel fingen hell aus jedem Bufch, Die Schlange fonnt fich, aufgerollt im Grun, Das Laub ergittert in ber fühlen Luft, Und malet Schattengitter auf bem Grund : In feinem füßen Dunkel lag uns ruhn! Bord! Wieberhalls Geplander nedt die Sunde, Dem vollen Sorn antwortend hellen Ruf. Als tont' ein Doppel-Jagen uns zugleich. Sets' bich, und borch bem frohlichen Bebell! Und nach verliebtem Kampf, (beg, wie man wähnt, Der flücht'ge Belb und Dibo einft fich freuten, 218 fie ein gliidlicher Orcan gescheucht, Und die verschwiegne Höhl' als Borhang schirmte) -Laft uns, verschränft Gins in bes Undern Urm, Rach unfrer Luft bes golbnen Schlafs uns freu'n, Weil Sund und Born, und füßer Waldgefang Uns einsullt wie ber Amme Wiegenlied, Wenn fie ihr bolbes Rind in Schlummer fingt.

Maron.

Fürstin, wie Benus beinen Sinn beherrscht, So ist Saturn bes meinigen Monarch. — 374 Unhang.

4. Altes jammert Titus um seine beiden Sobne, tie ter Kaiser ins Gestängniß geworsen. Diese beiden andern Sobne des Titus — bei Shates speare tragen sie die Namen Marcius und Quintus — fommen übrigens in biesem Stücke gar nicht vor.

Der Mobr fommt jum Titus, um ibm zu meiten, bag ber Kaifer feinen beiden gum Tote verurtbeitten Göbnen tas geben ichenken wolle, wenn Titus fich feine rechte Hanz abbauen und fie tem Raifer überfenten wolle. Es entipinnt fich nun berfeibe Streit gwischen Titus mit feinem Sobne Vespasian und feinem Bruter Victoriades, wie bei Shafefpeare zwischen Titus, seinem Bruter Marcus und Lucius. Nachrem Titus feine Sant abgehauen und fie tem Morian. übergeben, gebn Alle ab. Pinn fommt Andronica, ter beice Bante abgebauen und tie Bunge ausgeriffen morren. Die Brüter Helicates und Saphones, schleppen fie berbei, verböhnen sie, und lassen sie bann allein im Batte, wo sie von Victoriades aufgefunden wirt. Hieran reibt fich bann fogleich bie Scene, ba Titus Andronicus ftatt feiner gefangen gehaltenen Göbne beren Röpfe erhält, die ihm die Raiserin nebst des Titus abgeschlagener Hand durch Morian zurücksentet; Vespasianus, ter bingutommt, gelebt furchtbare Rache. Hierauf bringt Victoriades die unglückliche Andronica berbei, woranj es heißt: "Titus verschrecket sich gramsamlich, zittert und bebet, treibet groß Clente." Bei Shafespeare ichlieft riefe Scene ramit, rag res Titus übriggebliebener Sobn Lucius Rom verlägt, um bei ten Gothen ein Heer zu werben und Rache an Rom zu nehmen. In unserer Bearbeitung ichließt Victoriades:

"D über rieses große Elente mögen sich rie Steine erbarmen, aber was hilfsts uns, daß wir hier steben und wehetlagen, last uns nun sämptlich binein geben, und bedenden, wie wir rieselben, welche sie also zugerichtet, erfahren." Titus Andr. erwidert bierauf: "Ja berytieber Bruder, es ist der beste Rath, wir wellen hinein geben, auch seine Rube baben, bis wir sie erfahren."

Hiermit schließt ber 4. Alt. Das Stück ist in acht Alte getheilt; Die letzte Seene im 3. Alte bei Shakeipeare fällt hier ganz aus, und ber 5. Alt beginnt mit ber Seene, ba Andronica mit ihren verstümmelten Armen einen ihr gereichten Stecken führt und bamit in ein Gefäß voll Sand

vie beiten Ramen Derer eingräbt, tie so gräßlich sich an ibr vergangen baben.

"Nun (sagt Titus zu seinem Bruder und seinem Sohne, observiret meine Wörter wol, wir müssen und praspariren zu einem gefährlichen blutigen Kriege, und eine große mänge Soltaten werben, damit wir Kom rund undsfehren, und wollen also mit ihn hausiren und umbgehen, wie niemals erböret."
..."Höre hertlieber Sohn, nim alles große Out auß meiner Schatzfammer, mach dich damit bald von hinnen und werb eine große mänge Bolckes, so viele du junner bekommen kanust."

Nachrem Vespasian sich entsernt, rust Titus einen Boten herbei, um durch ihn dem Kaiser seine Feineschaft anzukünrigen. Bei Shakespeare ist dieser Bote als elown bezeichnet und geberdet sich auch nach Art der Shakespeare'schen clown's. In der deutschen Bearbeitung ist dieser Umstand sonderbarer Beise nicht benutzt worden, obwohl doch sonst auch in den Tragödien der Hanswurst seine Rolle hat.

And in riesen letzten Aften ist vie Hanrlung ter Tragörie im Vergleich zu tem Shakespeare'schen Stücke außerertentlich vereinsacht. Es sehtt die ganze Scene, als Titus die Pseile mit den Zetteln, auf welche die Namen verschiedener Götter geschrieben sind, vertheilt (übrigens eine Scene, in der Shakespeare's Genins ganz unverfennbar ist, auch ist verher das Suchen der Lavinia (Andronica) in Ovids Metamorphosen weggelassen, ebense später die Sendung des Anaben Lucius an die Söhne der Gothenkönigin, mit dem Horazischen Vers "Integer vitae" etc. Der Kaiser empfängt den Boten, der ihm im Austrage des Titus das Schwert überreicht, und einen Brief, in dem ein Scheermesser liegt. Der Kaiser, wüthend hierüber, sowie über die Nachricht des Boten, daß des Titus Sohn mit einem Heere heranziehe und Alles vernichten wolle, läßt den Boten aushängen.

Der 6. Alt enthält nur die Scene bei Shakespeare IV. Alt, 2. Scene, in welcher über das schwarze Kind, mit welchem die Kaiserin so eben nieders gekommen ist, verhandelt wird. Die Wärterin oder Amme ist hier als "Weise Muhme", während des Dialogs auch als "Weise Mutter" bezeichnet. Sie bringt das schwarze Kind herbei, um es dem Morian zu zeigen, trifft aber erst die Söhne der Kaiserin an, denen sie denn auch verzathen muß, in welchem Verhältniß der Wohr mit deren Mutter gelebt, und

raß er ter Bater tiefes Kintes sei. Als tie Kaiserin bei ter Nieterfunft gesehen, taß tas Kint schwarz sei, sei sie sebr erschrocken gewesen und habe ter Wärterin besoblen, es sogleich tem Morian zu bringen, tamit ter es beimtlich auserziehen lasse. Die Söhne ter Kaiserin, welche besorgt tarüber sint, daß turch tieses Kint, wenn ter Kaiser tavon ersühre, ihnen Allen große Berlegenbeit bereitet werten würte, sint entschossen, tasselbe zu törten, unt da Saphonus schon tas Schwert gegen tas Kint gezogen, tritt ter Mohr bazwischen und entreißt ihnen bas Kint:

"Morian. Nicht, nicht, laß bleiben, unt bringe es nicht umbs Leben, tenn ich merde es ist mein Rint, oter ich schlage tich zwischen tie Ohren, taß tu nimmer von hinnen kömpst."

Der Mobr erklärt nun bei beiten Söhnen ganz ohne Rückhalt sein Berbältniß zu beren Mutter; er sei übrigens ihr Diener gewesen und habe schon besbalb auch in biesem Punkte ihren Wünschen nachkennnen mussen.

Uts tie "weise Mutter" tem Morian auf sein Bestagen antwertet, tak bei ter Geburt tieses Kintes Niemant zugegen gewesen sei, als sie allein, ersticht er tas Beib; tie Söbne, meint er, würten wehl um ihrer selbst willen taven schweigen, unt fährt tann sert, zu tem Kinte sich wentent:

"In aber mein berglieber unt newgebehrner Sobn, wollten rich teine Brüter umbbringen. Nein, bas müßten sie nicht anfahen, oder sie würten mit sterben müßen. In hast eine Gestalt an dir gleich wie ich, ausgenommen eine spitze Nase und Kin gleich wie die Mutter bat, aber man psleget zu sagen, da sitzet der Teusel ein. In bist gleich nun Kleisch von meinem Bleische und Bein von meinem Bein, ich muß nun aber dazu bedach sein, wie ich die ausserziehe, daß zu dermal eins gleich deinem Bater sannst nachtbun. Hundemilch Käse und Wasser sollten Nahrung senn, bis se lange du geben kannst, so wil ich dich in allen Sachen üben, damit du selst bart ternen, und denns ritterlich streitten und kempsien, auch Harnisch sür deinen Händen entzwen reissen, gleich wie ich. In aller Schelmeren und Mörderen wil ich dich abrichten, das mit du keinen Teusel achtest, und bei großen und hohen Weibsbildern ein solch gratia und Gnade erlangest, gleich wie ich, daß sie sich auch entlich sür dir fürchten müssen."\*)

<sup>\*</sup> Auch bier vergleiche man bie analoge Stelle bei Chafeipeare, ber fich weit fürs ger faßt:

<sup>&</sup>quot;Aaron: . . . Komm, bu breitmäul'ger Schelm, ich trag bich fort, Denn bu haft uns in all' bie Hoth gebracht.

Bei Shafespeare faßt ber Mohr ben Plan, bem Kaiser statt bieses Kindes ein anderes, weißes, unterzuschieben, bas er sich von einem ihm bestannten Weibe verschaffen wolle. In unserer beutschen Bearbeitung ist jedoch nur davon die Nebe, daß ber Mohr bas Kind zu seinem, bes Morian, Vater "nach bem Verge Thaurin" bringen wolle, um es von diesem heimslich auserziehen zu lassen, — "bie Kanserin mag nun auff ein frisches benken auffs solgende Jahr".

Der 7. Aft beginnt wie bei Shatespeare ter 5. Aft, mit ter Anfunst tes Gothenheeres unter Führung tes Vespasianus (bei Shatespeare Lucius). Vespasianus berichtet tem Publifum von ten schanterhaften Berwüstungen, die er bereits in Italien angerichtet. Er habe jetzt "sechtzig tausent Räuter in vollem Küraß, und hunderttausent man zu Juß. Damit habe ich jetzt durch ganz Italiam gezogen, und alle Städte worein wir gefommen gar zerschleisset, daß fein Stein mehr ausst den andern lieget" 20.

Nun bringt ein Solvat ven Mohren nebst seinem Kind gesangen. Diese Scene ist von der Aussiührung bei Shakespeare varin abweichent, daß der Wohr bei Shakespeare nicht um sein eignes leben bittet, wohl aber um das seines Kindes, und erst, als ihm diese Bitte gewährt ist, den ganzen Hergang aller Greuel, die meist durch seine Beranlassung verübt worden sind, mit entsetzlichem Gleichmuth, ja mit Genugthung verübt worden sind, mit entsetzlichem Gleichmuth, ja mit Genugthung berichtet. In unserer Bearbeitung verspricht er, Alles zu erzählen, wenn man ihm sein eignes Leben schenken wolle. Als darauf der Mohr in ganz ausssührlicher Weise den Zusammenhang aller jener Scheußlichkeiten berichtet, und seine Theilnahme daran eingestanden hat, besiehlt dennech Vespasianus, ihn dem Henker zu überantworten, und sein Kind mit ihm.

## Morian.

Wo nun, harre ein wenig, sol ich Hangebeeren fressen, kom ich heute noch zeitig genug, kan es bann nicht anders sein, daß ich sterben muß, so bin ich willig, weil ichs gar wohl und vorlängst verdienet. Über ich bitte euch, erbarmet euch meines Kindes, und laßt es nicht mit mir sterben, denn es hat noch nichts

Mit Burzeln füttr' ich bich und wilden Beeren, Mit Rahm und Molfen; Ziegen sollst du saugen, In Söhlen wohnen; so zieh ich dich auf Zum tapfern Kriegesmann und General." (ab.)

378 Unhang.

böses gethan. Lasset es aber zur Kriegesrüstung aufferziehen, so weiß ich fürs war, es sol ein tapffer und streitbarer Held werden.

# Vespasianus.

Deines Kindes wil ich mich erbarmen, und es zu streiten und kempffen aufferziehen lassen, aber du mache tich bald von hinnen. Gehet fort.

## Morian.

Hette ich boch all mein Tage nicht geracht, daß ich noch sollte ausse lette erhenket werden, nun so gehe sort und erhenke mich geschwinde weg, ehe ich noch mehr dran gedenke. (Gehet weg.)

Zwischen riese und die nächste Scene ist nun ein Monolog des Kaisers eingeschoben, welcher zu erkennen gibt, in welcher großen Noth und Besorgniß er sich besindet, da von seinen Ariegsleuten ibn immer mehr verlassen, während das ihn bedrohende Heer des Andronicus immer gewaltiger werde.

Dieran ichlieft fich bann bie Scene, in welcher (bei Chakefpeare) Tamora und ihre beiden Sohne verfleitet vor tas Saus tes Titus Andronieus fommen, um - nach tem Plan ter Kapferin - erst seine "Arieges» Practifen" zu erspähen, und bann wo möglich "ihn sampt seinen streitbaren Sobn Vespasianum" heimlich zu ermorten. Gerate tiefe Scene ift von Shafespeare in einer Großartigkeit behandelt, von welcher die beutsche Bearbeitung auch nicht tas geringste ahnen läßt. Darauf rechnent, tag ter alte Titus in ber Zerrüttung seines Geistes sich leicht täuschen lassen werbe, füntigt im Shafespeare'schen Stück Tamora in ihrer schwarzen Berhüllung fich felbst als rie Rache an, rie fich rem Titus zur Berjügung stelle, und ihre beiten (ebenfalls verkleiteten) Begleiter als "Raub" unt "Mort". Dieje Allegorie fällt in ter Bearbeitung gang weg. Die Kaiferin kommt bier mit ihren beiren Söhnen, alle trei "vermumschanget", vor tas Haus tes Titus und füntigt ihm an: Die Bötter hatten fie gesendet, tag tiefe ihre beiden Begleiter ihm mit Rath beisteben, um die Keinde schnell zu überwinden. Titus spricht oben vom Tenster herab, dieselben sollten ihm "gar angenehm sein", worauf bie Kaiserin sich entfernt und ihre beiten Söhne zur Ausführung tes neuen Berbrechens talagt. Dun fommt Titus herunter, ruft gleich einige Soldaten herbei, welche bie beiden von ihm wohl erfannten Söhne ber Kaiserin festhalten und binden müssen, dann spricht Titus zu ben Beiden:

"Nun ihr ehrvergessnen und mörterlichen Schelme, meynt ihr taß ich so gar von sinnen sommen bin, daß ich euch nicht kennen sollte. Ziehet ihn die Kappe vom Angesichte. Sehr ihr nicht der Kanserinnen Söhne, und meynet mich verrätherlich umb mein Leben zu bringen."\*)

Titus läßt sich sogleich "ein Scheermesser und ein Schlachttuch" herausbringen; er hängt sich bas Tuch wie ein Schlächter um, und läßt rann erst ben einen ber Söhne sesthalten und bas Blut in einer ihm gebrachten Schüssel auffangen. Hier heißt es bann wörtlich:

"Der elteste Bruder wird erstlich herüber gehalten, er wil reden, aber sie halten ihm das Maul zu. Titus schneidet ihm die Gurgel halb abe. Das Blut rennet in das Gefäß, legen ihn, da das Blut ausgerennet, todt an die Erden. Titus: Nun som du ander auch beran. — Helt ihn eben so die Gurgel hersüber. Er weigert sich hesstig zum Tode, wil reden, aber sie halten ihm das Maul zu. Titus schneidet ihm in die Gurgel, das Blut wird aussgesangen, darnach todt an die Erden gelegt.

"Nun habe ich ihnen die Gurgel beyde halb abgeschnitten, was ich aber nun geschlachtet, darüber wil ich selber Koch seyn, die Häupter wil ich gar klein zuhacken, und sie in Pasteten backen, worauss denn den Kenser sampt ihrer Mutter zu Gaste bitten wil, und alsbald ein Friedes Boten nach dem Kenser schicken."

Rennst du die zwei?

Publius.

Die Söhne, denk' ich, sinds Der Kais'rin, Chiron und Demetrius.

Titus.

Pfni Publius, wie gröblich bu bich irrst!
Der Ein' ift Mord, bes Anbern Nam' ist Raub.
Drum binde sie mir sest, mein Publius;
Cajus und Valentin, legt Hand an sie.
Oft hab ich diese Stunde mir gewünscht,
Nun sand ich sie, drum bindet sie recht sest,
Stopft ihnen auch den Mund, sobald sie schrei'n.

<sup>\*</sup> Bei Shafespeare rust hier Titus ben Sohn bes Marcus Andron., Publius, sowie seine Solbaten herbei, und fragt bann ben Publius:

380 Anhang.

Bei Shafespeare muß Lavinia mit ihren händelosen Armen bie Schüssel unterhalten und barin bas Blut ihrer beiden entsetlichen Schänder auffangen. Die handlung bes Abschlachtens selbst ist übrigens bei Shafesipeare bei weitem nicht so genau erzählt, wie in ber oben citirten Stelle ber beutschen Bearbeitung. In ber Shafespeare ichen Tragörie heißt es babei nur in Parenthese ganz furz: "Er burchschneitet ihre Kehlen."

Die schauertiche Schußierne geschieht nun nach dem Plane des Titus und ist ebenfalls ziemtlich übereinstimment mit dem Shakespeare'schen Text. Als der Raiser, die Raiserin und Alle zu dem Mahle bei Titus Andronicus vereinigt sind, heißt es weiter:

Titus gebet bin zu ten Pasteten, schneitet tem Kenser, auch ter Kenserin tavon für, Vospasianus aber isset nichts, ter alte Titus geht fürm Tische bestrübet spatieren.

## Renferin.

Wartich die Tage meines lebens hab ich nicht bessers von Pasteten gegessen, als jest, fan aber nicht wissen, wovon es möge zugerichtet senn, oder was dasselbige ist, so drein gebacket.

## Titus Andron.

D schöne Kenserin, ich bitte, esset besser tavon, weil er euch so wol thut schmeeten, worvon er aber gemacher, wil ich ter Kenserin tarnach erzehlen.

Schneibet noch ein Studlein bavon, legte ber Renferinnen fur.

# Renferin.

Aber mein tieber Titus Andronicus, sager, warumb sewt ihr so melans cholisch, und esset nit.

# Titus Andronicus.

Didone Kenserin, esset ihr nun wohl taven, ich aber bin voll großer Betrübniß, ja ter Betrübieste in ter gangen Welt, daß ich auch nicht weiß, was ich vor Angst sol thun oder ansahen.

# Renferin.

Aber ich bitte euch, saget mir, warumb sent ihr so betrübet, und was hat euch betrübt gemacht?

Titus geht für bie Andronifa.

# Titus Andron.

Renserin, durch dieses elende Mensche, meine hertsliebe Tochter, bin ich

so unmenschlich sehr betrübet. Nun aber ist mir länger unmöglich, vich also elendiglich sit meinen Augen zu sehen, und für Ungedult wil mir mein Hert im Leibe zerplatzen, siehe da nimb das zu dir.

Stofet ihr bas M. ffer burche Berg, fie felt tobtlich nieber gur Erben.

## Renfer.

Ach ach Titus Andronicus, send ihr auch noch ben Sinnen, wie kömpts, daß ihr ewer eigen Fleisch und Blut ermordet, ach wehe dieses erbärmliche Wesen.

## Titus Andron.

Ja Reysex, die größeste Bein und Hellen Angest meines Herten, hab ich durch ihr empfangen, aber höre mich recht zu, deine versluchte und hofsertige Kenserin ist eine Ursache, denn sie meine armselige Tochter durch ihre Söhne die Hände hat abhawen lassen, auch die Zunge ausgerissen. Wisse aber nun du versluchte Kenserin, daß du jetzt mit großer Annuth von deines Söhnes Häupten gegessen hast, welche ich drinnen gebacket.

Repferin zittert und bebet, verschrecket fich grawfamlich.

Nun aber foltu feinen Menschen mehr betrüben, wie du mich gethan, nim also vieses dafür.

Springet mit bem Deffer zu ihr, erflicht fie an bes Renfere Seiten beim Tifche.

O mordio wehe.

elt tobt zur Erben.

# Renfer.

D wehe folte ich folde Mordt bulben, bas ift mir unmüglich.

Bieht das Schwerdt auß, ersticht Titum Andron: fürm Tische, felt tödtlich zur Erben, Vespasian: frringt über Tisch zum Renfer.

# Vespasianus.

Nun Kenfer du ninft wiederumb fterben, foltu auch taufende Leiber haben. Ersticht den Renfer, felt todt zur Erben.

<sup>\*)</sup> Bei Shakespeare erscheint die Tochter des Titus, Lavinia, bei der Gastmahlsseene verschleiert. Nachdem die Gäste Platz genommen und das Mahl begonnen bat, fragt Titus den Kaiser, ob es von Birginius recht gethan war, sein Kind mit eigner Hand zu tödten. Der Kaiser antwortet ihm "das wars, Andronieus".

Titus. Eu'r Grund, erhabner Kaiser? Saturninus. Weil bas Mäbchen Nicht überseben burfte sosche Schnach, Und seinen Gram erneun durch ihre Nähe.

382 Anhang.

Es folgen nun noch Wechselreten zwiichen Vespasianus und Victoriades, Alagen über tie schrecklichen Tinge ze. Der Anfruf tes Marcus an tie Nömer, zu richten über tie geschehenen Thaten, fällt hier weg; auch ter Mohr, ter bei Shatespeare noch am Schlusse herbeigeschleppt wirt, um tie Strase zu vernehmen, welche Lucius für ihn ersonnen, erscheint hier nicht mehr, und Vespasianus schließt tas Stück mit ten Worten:

"So taft uns nun binein geben, baß ich bie Krone für jedermänniglich empfahe, aber nimmermehr werd ich können fröhlich fenn."

Enbe.

Titus. Ein Grund, nachbriidlich, fireng und voll Gehalt, Ein Borgang, Mahnung, und gewicht'ge Bürgschaft Für mich Unsel'gen, gleiche That zu thun: Stirb, stirb mein Kind, und beines Schmach mit bir, Und mit ber Schmach auch beines Baters Gram! Er ersticht Lavinien.

Bu bemerfen in ferner nech, baß bei Shafeipeare bas Effen ber von ben Röpfen ber Gobne Tamora's bereiteten Pasteten nur gang furz mit zwei Zeilen erwähnt und nicht mit fe widerwärtigem Behagen geichildert ift, wie bier in ber beutichen Bearbeitung.

Der unschuldig=beschuldigten

# Innocentien

# Unschuld;

Eine Nachbenkliche Gennesische Geschicht in einem Misch-Spiel (Tragico Comoedia.)

Auf die Schau-Bühne geführet

von

Michael Kongehl,

R. G. B. und Chur Fürstl. Br. Secretario.\*)

Nahmen der Spielenden.

Eris, die Göttin der Uneinigkeit.

Calumnie, die Berläumdung

Philoplut, der Beig

der Eris Bediente.

Trügewicht, der Betrug

Ambrofius, Kauffmann von Benua, der Innocentien Liebster.

Hugo. } Parifische Kauffleute.

Korimba, die Zauberin.

Innocentia, Ambrosien Liebste, nadmals Friederich Baffa.

Clara, eine Jungfrau, Innocentien Muhm.

Theodor, des Ambrosii Diener.

Solimannus, Türkifcher Raufer.

Ibrahim,

Admet, Türkische Bassen.

Bajazet,

Stumme Berfonen.

Des Türkischen Ransers Bediente.

Der Henker.

<sup>\*)</sup> Das Stüd erschien im Drude zu Königsberg i. J. 1683.

Der erften Handlung 1. Eingang. Gris allein.

Hab acht du Erden Volk! Sind Götter und Göttinnen durch Eris Kunst-Beginnen in Schmach und Spott gebracht;
Muß Pallaß unterliegen, die doch durch Wiz und Kunst pslegt allen obzusiegen? zerdrümmert Junous Macht, die Jupiter von tausend andern ehret als Schwester und Gemahl?
Muß Mars, Neptun und Pluto selbst gestehen daß Eris obgesiegt;
So wirst du meinem Grimm und scharfgewezten Stahl, der Fried und Ruh zerstöret, und den nur Blut vergnügt, wohl nimmermehr entgeben;

Die prächtigen Häuser der Kanger zerprallen, wenn Eris die finallende Ballen läßt fallen; Ich heze die Herzen der Fürsten zusammen, Ich schaffe die Flammen, die alles verheeren Berkehren, verzehren, durch glimmende Glut,

Blut, Blut vergnüget meinen Mut. Drey Diener dienen mir, die alles überwinden; Berläumdung, Geiz, Betrug; Wenn dieses edle Dreh umschwärmt ren Erren-Areiß, so ist kein Ting zusinden, das ihnen wiedersteht; Bliz, Hagel, Pulver, Bley, muß vor der drenen Macht wie leuchtes Hen verschwinden; So hört denn mein Geschrey ihr drey und kommt herbey.

Der ersten Handlung 2. Eingang. Calumnie, Philoplut und Trügewicht springen aus bem Abgrund mit großem Ungestüm.

C. Was Göttin, ruffft du jo? Was haft du zu befehlen? hier ist ein treues Dren; Geruhe zu erzehlen, was dein Begehren ift. Eris. Mich fürdytet alle Welt;

Dem Himmel biet ich Truz; Das duftre Plutons-Zett hört meinem Zepter zu; Der stolzen Städte Prunken muß, wenn mein Grimm entbrandt, durch lichterlohe Funken zerstäubern in die Lufft; Nur Innocentie das höchsteverhaßte Weib macht meiner Secten Weh und meinem Herzen Schmerz.

C. Ich lende gleiches Lenden,

und gleichen Eifers Brand.

p. Was kann ein Weib euch beyden vor Lend und Schaden thun?

Eris. Du kennest meinen Sinn, du weißt daß ich ein Feind der Lieb' und Eintracht bin. 3. Ich auch.

p. Weil nun diß Weib mit ihrem Ehgenossen dem freundsichen Umbroß' ein Eintracht-Band geschlossen, so zürnet ihr darob?

Eris. Ja freilich; und mit Recht; Wir haffen wie du weißt das gräßliche Geschlecht, das uns zuwidern lebt, und nur zu dienen fleget, der stolzen Einigkeit.

C. Dein Epfer seh geleget o Göttin! Triigewicht vein Knecht, wirr Macht und Witz und alles wenden an, diß Paar gleich einem Blitz von ihrer alten Lieb' und Einigkeit zu trennen; Und wann es dir gefällt, so soll ihr Liebes-Brennen in Ehß verwandelt sehn.

Eris. D Trügewicht, mein Licht, thu, was du leisten kanft, verlaß die Göttin nicht, die dir so manches mahl mit ihrer Hülff gedienet, gebrauche deiner Kunft.

T. Ich habe mich erfühnet oft manches Erden-Kind, das viel verschmizter war, als Innocentie, zu bringen auf die Bahr, durch meine Nenk und List; Und sollt ich' nun erliegen? Dein; ich wil den Stolz der stolzen Feindin biegen und siegen über sie.

Eris. So geh dann immer hin, und, thust du, was du sagst, so bleibt dir zum Gewinn mein Kind Calumnie; Sie soll sich dir ergeben zum treuen Ehgemahl.

T. Ich opfre dir mein Leben, o Göttin, Eris auff, vor die versprochne Gunst, und stille deinen Wunsch nach meiner tieffen Kunst; Drauff lebe wohl! (gehet ab.)

Eris. Du auch; der wird sich schon bemühen tab, was er zugesagt, in Epl zu vollenziehen; Ihr zwen geht gleichfalls bin, unt wenn tem Trügewicht, tab toch nicht glaublich ist Vist over Macht gebricht, so steht ihr ihm zur seit' und helsset was erfinden, tamut dis Unglücks-Paar tonnu zu ten düstren Gründen. da Stor und Lethe rauscht.

p. Ich wil schon seine bedacht wie einer oder bend', im fall des Goldes Macht noch eine Macht vermag, erhäng' an göldnen Striffen, Gelt kan ja sonst die Welt und manchen Held berüffen; Ich schoelt !

Eris. Fahr wol und schaue zu, daß mein Besehl gescheh.

T. Ich wil nicht haben Kuh, big Innocentie die Unruh wird verspüren; Leb' Eris wol!

Eris Du auch. Der Donner mag sie rühren und stürzen Höllen-ein, wird das verruchte Paar Ambroß' und Innocent' entwischen der Gefahr der dren-gestellten Nez'; Ich wil mich jetzt gesellen ins Proserpinen Tahl, und ihnen Plaz bestellen. (gehet ab.)

# Der Ersten Handlung 3. Eingang.

Loys, Hugo, Ambrofius.

1. Es ist mahrhaftig zu belachen, tag wir uns auf ber Reiß nicht waffer lustig machen mit schönem Frauen Volk; Wer weiß was unser Hauß läßt jest vor Buhlen ein und aus; Es ist uns Männern schon gemein; Die Kinder kommen her, von wem sie wollen, Wir müssen doch die Väter sein.

- 5. Ich denk' aniezt an jene Schrollen, da Herr Cornelius zwen ganzer Jahr von seinem Hauß' entsernet war, und als er nach der Zeit der Frauen zugesprochen, da lag sie in den Wochen.
- 21. Der Stockfisch hat gewiß ein startes Haar getragen, die Hörner zu verschlagen.
- H. Bon seinem Haar weiß ich zwar nichts zu sagen, das aber weiß ich mehr als wol daß er viel tausend Brüder hinterlassen, und wenn ich recht die Wahrheit sagen soll, so sind wir dreh vielleicht in diese Roll zu fassen.
- 1. Bor meine schwer ich wahrlich nicht; Ich kann mir leicht die Rechnung stellen, Das was ich thu ben meinen Mitgesellen, Das thu mir auch ein ander Bösewicht.
- 5. Bor Augen stellt mein Weib sich Engel-rein, wer aber weiß, was sie im Schilde führet: Der mag ihr trauen, der auf der Weiber Treu wil eine Brüffe bauen.
- 21. Ihr schimpft das Frauen-Volk auch mehr als sichs gebühret, es ist noch nicht so böß', als ihr es ausgebracht;
  Bon euren sag' ich nichts; Ihr habt zu sagen Macht, von meiner sag ich nur, daß ich sie stets getren, von solchen schnöden Lastern fren, und nichts an Ihr als Unschuld hab verspüret.
- 1. Herr seht euch vor, das ist die Art der Kazen, die lekken vorn, indem sie hinten krazen; Der Apssel scheint oft schön nach unserm Sinn, und stekt dennoch ein Wurm darinn.
- 4). So gings mir auch, zu anfangs bacht' ich gar es hätte sich mit mir die Tugend selbst vermählet, und da man kaum sechs Wochen ausgezehlet da lernt' ich schon an meiner bösen Sieben,

es seh bas alte Sprichwort mahr: Wer Weibern traut, hat in ben Wind geschrieben.

- A. Er schreyt vielleicht zu grausam in ben Waldt, brum hört er daß es grausam widerschallt; doch lösch' ich nicht was mir nicht brennet; Ein jeder seine Frau am besten kennet! Nur rühm' ich meines Weibchen Zucht und Treu, ich sag' und bleibe stets daben, daß Innocentia die Unschuld selbsten sey.
- 1. Ihm zu gefallen wil ichs auch wohl endlich sagen; boch ift nicht alles Gold, was gleich dem Golde blinkt.
- 9. Es find nicht alle Röch, die lange Messer tragen; Die sieht oft greulich aus, die sich am meisten schminkt.
- L. Wie feine Burg noch Festung ist zu finden, die man durchs Geld nicht übermannen fan; So sez' ich tausend Gülden dran, ich wil auch eure Schanz leicht überwinden.
- 3. Und wenn ihr euch verkehrt in güldnen Regen, fo fetz' ich taufend Thaler fort dagegen, ihr werdet doch mit nichten dergleichen Thun, als ihr euch rühmt verrichten.
- g. Nur Hand darauf.

# 1. Die geb' ich.

A. Ich imgleichen.

- D. Co recht; ein Wort, ein Wort, ein Mann, ein Mann.
- 1. Begehret nur selbst, was wolt ihr vor ein Zeichen?
- A. Sagt, was ihr wollt, ihr fommt ben ihr nicht an.
- 13. Die Wett' ist flar; Bollführt nur bas Beginnen; Nur einer fann gewinnen.
- 3. Es bleibt daben; Ein Schelm der zieht zurück.
- 2. Es bleibt daben; Ich fenn ter Weiber Tüf'; Ihr felt, mas ihr nicht wolt, noch glandt, im turgen schauen.
- A. Thut was ihr könnt; Ich traue meiner Frauen.
- 1. Traut immerhinn, ihr folt es bald berenen; Mich foll das Geld und eure Fran erfreuen.
- 3. Beripizt euch nur; Lagt euch die Hoffnung fpeifen.
- 1. Das thu ich auch, und schiffe mich zum reisen.

Es erscheinen hier wieder Trügewicht und Philoplut. Beide rühmen sich, was sie Alles bei den Menschen vermögen. Dann stacheln sie sich an, in ihren Bemühungen zu Innocentia's Verrerben sortzusahren, womit der Att schließt. Die Attschlüsse werden jedesmal durch die Parensthese: "Wird zugezogen" angegeben.)

## Der andern Handlung 1. Eingang.

Lons allein.

Daß dich der Hagel muß schlagen zu Stütken! will es mir benn gar nicht glüffen? Ich hätt' es nun und nimmermehr gedacht, daß ein so treues Weib solt' auf der weiten Erden als Innocentia aefunden werden; Was hab ich nicht vor schöne Briefe gemacht, was hab' ich ihr nicht vor Geschenke geschikket. und habe doch fein Zeichen ihrer Gunft. ja nicht die minste Gegenhuld erbliffet; Mein höflich sehn schät fie wie Rauch und Dunft. und was ich ihr geschift, das schift sie mir zurück'; Ich trau man folte wol mehr schwarze Schwanen schauen und weisse Raben, als dergleichen treue Frauen: Ein folches Tugend Bild und mehr als feltne Glüf ift biefem Stockfisch nicht allein zugönnen; Ambrosius wird sich mit Disteln laben können : dem Esel sind die Rosen viel zu viel;

Doch was bemüh ich mich um eines andern Weib? wär' ihre Gunst nur meiner Sorgen Ziel, so wolt ich viel lieber ein Gläßchen austeeren von Bacharachs Beeren, wolt' essen vom Schinken und frisch daben trinken; allein es quählt mir soust was meinen Leib; Ich soll, der Henker hol mich! tausend Gulden geben, die wachsen nicht auf einem Baum; Wie mancher Sturm umsaust mir Naas' und Ohren, eh ich so viel und noch wol kaum, mit Sorg und' Müh und Neberdruß kan heben;

Nun geht Intreff und Kapital auf einen Schlag, auf einen Tag verlohren; das steht wahrhafftig fahl. fo großes Geld mit trunfnem Maul verzehren, das beint wol recht den Bauren scheeren! Wenn nun Aefopus mehr zu finden, fo hab' ich nun noch einen Fund im Ginn: Geht dieser an, so ist mir wol gerathen, migraht er bann, fo fomm' ich um ben Braten; 3d will zur weisen Frauen bin : Das Heren-Bat pflegt sonst noch was zu wissen, und schau, bei meiner Treu! da kommt ein altes Mormel-Thier, ich schwere schier, daß eben dif die Donner-Raz Korimba fen, Ich muß Sie gruffen.

# Der zweiten Handlung 2. Eingang.

### Korimba, Loys.

- A. Beelzebub, Sing, Lethe, Phlegeton! Bell, Rhadamand, Avern und Adgeron!
- 2. Was ist das vor eine tolle Sprach? Mutter, könnt ihr mir nicht weisen nach Wo die weise Fran Korimba seh?
- A. Ja, mein Sohn, komm nur was näher ben, Ich bin felbsten die, nach der ihr fragt, fagt nur an was euch von mir behagt?
- 1. Send ihr die, so wißt ihr wol vorhinn, Was mir fehlt, und quählet meinen Sinn.
- A. Was ihr wolt, das weiß ich, doch nicht gar, drum entdekt und macht es offenbahr.
- 1. Sagt mir erft, ob ihr auch schweigen wolt?
- A. Wer nicht schweigt dem bin ich selbst nicht holdt.
- E. Könt ihr thun, was ich von euch begehr?
- A. Kan iche nicht, was kommt ihr dann hieher?
- 2. Hört, hier wohnt Ambrog' ein Handelsmann; fennt ihr ihn und sie, so fagt es an.

- A. Herr Ambroß ift auf die Mess verreifit.
- C. Wißt ihr auch wie feine Liebste beift?
- A. Sie ist meine nechste Nachbahrinn, da ich schier als wie zu Hause bin.
- 1. Sie ift schön, und ihrem Mann getren.
- A. Ja, sie hält auf solche Quakkeley.
- £. Sie schift alles was man schift zurüf.
- A. Weil sie nicht erkennt ihr eignes Blück.
- £. Reinen Menschen läßt sie zu ihr ein.
- A. Ja, sie will bei feinen Buhlern fenn.
- 1. Ihr zu Lieb bin ich hierher gereißt, da sie mir doch keine Lieb erweißt.
- A. Eure Reif' um ihre Lieb und Gunft ift wohl gang vergebens und umfunft.
- 1. So verlihr' ich, ach! ein groffes Gelbt, das ich jüngst auf eine Wett gestellt, wo ich nicht ein Zeichen bring herbei, daß sie mir recht hold gewesen sen.
- A. Das ist ein verzweisselt=böses Stück, doch vertraut euch mir und gutem Glück; weiß die "Höll" hierinn noch einen Raht, so sollt ihrs ersahren in der That; Tretet ab, ich will sie drum beschweren! daß sie mir und euch soll Hülff gewehren.
- 1. Ich ergeb mich eurer Bachfamfeit, und erwarte bald barauff Bescheidt. (gehet ab.)

Es folgt nun eine Zauberfaxe zwischen Korimba und Trügewicht, ben die Erstere aus der Hölle herausbeschwört und ihn bestragt, was Lops thun soll, um die Wette zu gewinnen. Trügewicht gibt hierauf den Rath mit dem Kasten, in welchem Lops sich verbergen soll, um in Innocentia's Schlasgemach zu kommen. Hieran schließt sich eine Scene zwischen Innocentia und deren Märchen Clara. Erstere klagt, daß sie so lange getrennt von ihrem Ehgemahl sein müsse. Clara räth ihr, Gesellschaft zu suchen. Innocentia erwidert:

Du fingst, mein Kind, als albre Mädchen pflegen, schweig still und laß das plandern unterwegen.

- C. Ich möchte boch den Cavalier wol wissen der sie, Frau Muhm, so offt hat lassen grußen?
- 3. Ich fenn ihn fo, wie du ten Bapft magst fennen; Mir baucht, ich hört', er läßt sich Long nennen.
- C. Sun! ein Frangoß? das find verschmizte Röpffe, die lieben nur die schönften Gotts-Geschöpffe.

Jetzt könnnt Korimba, Innocentien bittent, ten Kasten bei sich im Gemache zu verwahren, aber ohne daß sie irgent welche Bestimmung rieses Kastens angibt. Der Kasten, in welchem Lops sich besintet, wirt gebracht und Korimba geht. Clara ist neugierig, zu wissen, was tarin sei; aber Innocentia antwortet:

- 3. Wer alle Quaffelen, und was ihm nicht geht an, wil wissen, der wird vom Fürwiz hören müssen.
- C. Wer weiß ob nicht die Wettermacherinn Was boses hat im Sinn? Man hat wol eh die Schlang' im Schoof gehäget, die uns hernach zu stechen pfleget.
- 3. Kehr' ach! vor beiner Thur; Befümmre bich um bich.
- C Umb ricies alte Thier, Fran Mubm, beschingfft fie mich;
- I. Hör auff, und schau im Hauß', ob alles wol mag stehn; Wir wollen bald zur Ruhe gehn.

(gehen ab, wird zugezogen.)

## Der zweiten Handlung 5. Gingang.

Bons eröffnet von inwendig ben Kaften, fteiget berans, und fpricht etwas leife :)

2. Schaut hier von Menschen-Fett ein Licht; Ben dessen Schein, soll, wie Korimba spricht, fein Mensch vom Schlaf erwachen; ich muß darin die Probe machen. (Er zündet das Licht an, hält es in der hand und spricht weiter:) dem Narren muß man so die Kolbe lausen! ein Quentlein alter Weiber List,

.

ist offtmals mehr zu preisen und besser als die Weistbeit aller Weisen; Saat nun ob nicht bas Sprichwort Wahrheit ist: Woselbst auch selbst der Teufel nicht kan hausen. da fcbicft er bin ein alt-verlebtes Weib; Wie dörfft ich mich doch ewig unterstehen, und koftet' es gleich meinen besten Leib, ohn' ihren Raht, ein foldes zu begehen; Doch leere Wort die füllen nicht den Tisch; Ich muß so lang das Eusen heiß ist, schmieden; Beut', eh die Racht vom Tage wird gefchieden, verhoff' ich noch zu fangen einen Fisch, der tausend Thaler wehrt soll senn; Man solte sich wohl bilden ein; ich werde gar den güldnen Dreufuß finden, den dort die Samier von ohngefähr erwischt, als sie gefischt; o nein! ich darff mid feiner Schwieriafeit Bei diesem Fischzug unterwinden, Hier ist kein Nez, kein Fluß, kein Fischer-Rlendt Und nun, nun gehts drauff loß! Erft will ich die fünstlichen Bilder beschauen, Damit Ambrosius mir bestomehr muß trauen; dort hängt der kleine Liebreiz bloß, mit offner Bruft und Liebsentflammtem Bergen; Dort sieht man wie die Huldgöttinnen scherzen; Zwen schöne Stuf, die nach der Kunft gemacht, die Xeuris oder aar Apell hervorgebracht; Die andern Bilder laß ich fahren, die Zeit zu besparen; Id hoffe noch was bessers zu erlangen, und schau, zum guten Glüf! da feh' ich ihre Schlüssel hangen.

(Er schleust ihren Raften auff, nimmt darauß nebst einem Bruftbild einen Trauring, und andere, fagenb:)

D wunderschönes Meister Stück! diß Brustbild macht mir eine frohe Brust, und dieser Ning, der vor ein Trau-Ning war,

foll künfftig, mir zur Frend und Luft. biß gar zu treu verliebte Baar in Trauren fturgen und Gefahr: Noch eine Schanze muß ich wagen: Ihr eigner Leib foll mir ein Merkmahl weisen: Weht Dieses an, fo weiß ich recht von Glut zu fagen. Er gebet gu ihrem Bett, bebt bie Dberbeffe ein wenig auff, und nach= bem er ibre Schonbeit in etwas betrachtet, tritt er guruf, fagenb :) D unvergleichlich ichones Bilo! bas Schönheit, Bucht und Tugend angefüllt, du bift weit mehr als Benus felbst zu preifen : bein, mir zum Glüt, verschlognes Augen Baar, Segt lautre Liebes=Bfeilden, bein Gold-geflammtes Lotten-Baar, und dein Rubinen Zuffer-Mäulchen, würd' auch ben Timon liebend machen. bein Unnuth-reiches Wangen-Prangen, und beiner garten Sändchen Bier ach! halten mid in did gefangen; D börfft' ich! aber nein! Ich hemme die Begier

D börfft' ich! aber nein! Ich hemme die Begier bei so gestalten Sachen, es möchte mir sonst auch wie dort der Circe gehen;

Das beste das mir helssen soll, damit ich auch verhosse zu bestehen, und mich aniezt macht tausend Freuden-voll, das ist ein schwarzes Mahl an ihrer linken Hand, und eben diß soll meinen Gegenstand, gleich einem Donner-Knall zu boden schlagen; Nun hab ich gnug gesischt; Nun lösch ich aus mein Licht, Still! Still! verrathet mich ben Leib und Leben nicht;

Ich frich' ind Loch, wer mit mir wil, ber mag es wagen. (er macht ben Kasten von inwendig zu, wird zugezogen.)

# Der britten Handlung 1. Eingang.

Lops kommt zu Umbrofins und Hugo zurück; er zeigt ihnen die von Innocentia genommenen Sachen, beschreibt ihr Schlasgemach und bas Mal an ihrer linken Hand, woraus Umbrofins von ihrer Untreue überzeugt ift.

In der 2. Scene erscheinen Eris, Calumnie, Philoplut und Trügewicht. Eris bestragt Trügewicht, was er ausgerichtet. Dieser erzählt, baß Lops seine Wette gewonnen habe; Ambrosius sei gegen ihn ergrimmt

und trachtet Tag und Nacht

wie Innocentie werd aus dem Licht gebracht zur schwarzen Todten-Grufft; Er hat dem Knecht geheißen, der wird das schnöde Weib mit seinem Stahl durchschmeißen in diesem Lust-Gehölz.

# Hierauf kommen Innocentia und des Ambrosio Diener Theodor:

- 3. So nah' und ist nicht gar nach Hauß gekommen?
- T. So viel ich weiß' hat fie bereits vernommen.
- 3. Gnug, wenn id, nur bald meinen Schaz kan feben.
- T. Das wird wol nun und nimmermehr gefchehen.
- 3. Was! Theodor, ift bann mein Liebster todt?
- T. Ihm geht es wohl, beklagt nur eure Noth.
- 3. Ich meine Noth? wie soll ich das verstehen? Du wirst ja nicht an mir ein Mörder sehn?
- T. Auf schwere Schuld folgt schwere Straf' und Pein, drum schift euch nur iezt in den Tod zugehen.
- 3. Ich in den Tod'! Und was hab' ich begangen?
- T. Das wißt ihr felbst, befragt nur euch, nicht mich.
- 3. Ich hab' mich ja nichts übels unterfangen;
- T. Was ihr gethan, ist fund und zeiget sich.
- 3. Was ist es denn, ich muß es gleichwol wissen?
- T. Pfuh! daß ihr euch noch weiß zu brennen fucht! Wer böses thut, und nicht bereut, der ist verflucht.
- 3. Die Unschuld barf auch nicht vor frembte Schulden buffen.
- T. Was Unschuld? schift euch! fort! befehlt euch Gott! ich hau!

  (er ziehet bas Schwerdt auß, und wil sie hauen, sie aber fällt nieber,

  und spricht:)
- 3. Ad! Theodor, gedenk' an beine Frau.
- T. Die Untreu muß man mit dem Schwerdt belohnen.
- 3. Hergegen nuß man auch der Unschuld schonen; So rein der heitre Sonnen-Schein, so wahr der wahre Gott beherrscht den Krenß der Erden, so wahr ich eins wil ewig selig werden, so wahr bin ich von aller Untren rein.

- T. Ihr macht mich stuzig, Frau, ich weiß nicht wie mir ist.
- 3. Wo du ein Chrift, wo du ein Mensch nur bist, und wo du wilst ein gut Gewissen hegen, ja, wo du nicht wilst ewig sehn verlohren, verklucht, verdammt, den Teufseln außerkohren, so laß dich doch mein Unschuld-Sinn bewegen; Ich weiß, und sterb darob, ich weiß von keiner Schuld.
- T. Ihr habt doch eure Lieb' und Huld wem anders, als ihr folt, erwiesen;
- 3. D Lügen! o Betrug! Die aus ber Soll' entsteht.
- T. Ihr liebt ja ben Lonsen;
- 3. Den fenn' ich nicht; Ach benft body wie mirs geht!
- T. Ihr send ja jüngst ben ihm im Bett gewesen;
- 3. Die Lügen hat der Lügen-Geist gemacht; So wahr ich hier und ewig wil genesen, ich werd' ohn alle Schuld verdacht.
- T. So steht denn auf, ihr habt mich übermannt; Geht hinn, wohinn ihr wolt, ich aber bin verbannt, und darff hinfort nicht mehr vor meinen Herren kommen.
- J. Warnin?
  - T. Dieweil mir nun die Zeichen sind benommen, die ich von eurem Tod zu bringen theur verheissen.
- 3. Was sollen das vor Zeichen sehn?
- C. 3ch soll aus eurem Ropff, Zung, Haar und Augen reissen.
- I. Still! haltet euren Unnuth ein;
  The schenkt mir iezt aufs neu mein Leben,
  und ich wil euch einen Anschlag geben,
  wie euch und mir forthin zu helssen sehn,
  damit ihr könnt im Dienst, und ich beim Leben, bleiben.
- T. Das kommt mir vor als lauter Phantasen; Bleib ich im Dienst, so muß ich euch entleiben, und euren Tod kan ich durchaus nicht sehn.
- 3. Berichneitet mir mein Haar, und nehmt die Zung und Augen von einem jungen Lamm, das fan ja leicht geschehen.
- T. D fluger Rath, der wol vor euch und mich kann taugen! Gott sen gelobt, der euch diß in den Sinn gebracht, Nebnut hin mein Dbecontent, umb besser fortzukommen.
- 3. Nehmt ihr dagegen hin mein abgeschnittneß Haar;

Sagt, daß ihr mir das Leben habt genommen, und macht daben mein' Unschuld offenbahr.

T. Bor Unnuth fag' ich nichts, als taufend gute Racht. (gebet ab.)

# Der britten Handlung 4. Eingang.

Innocentia allein.

Ach Gott! So bin ich nun von aller Welt verlaffen! Wil denn kein Mensch sich einer Armen und bülff-beraubten Weib8-Verson erbarmen: Wo foll ich Troft, wo foll ich Raht und Rettung faffen! Wer wil mein Berg, mein Unruh-volles Berg nur durch ein Lindrungs-Wort zufrieden sprechen: mein Berg, bas schier vor Angst und überhäufftem Schmerz fich möcht' in taufend Stuffe gerbrechen, Ad trauter Schaz, ach! allerliebstes Leben, wie hab' ich euren Grimm fo sehr auf mich geladen? Mein Leben zwar umb und vor euch zu geben, und, wenn es euch gefällt, zu fterben, foll meine Lust und Herzens Freude sehn; Nur das ift schwer und würd' auch meinen Chren schapen wenn ich von allen Schulden rein, bennoch folt' im Berbacht ber ärgsten Schuld verberben.

Es folgt hier ein sechs Strophen langes Gedicht, in welchem bie Schlußsylben vom Echo, als Antwort auf Innocentiens an ten Wald und an das Thal gerichtete Fragen, wiederholt werden.

Dann kommt Palömon:

## Der dritten Handlung 5. Eingang.

Palömon und Innocentia.

- p. Wie schöner Jüngling, so betrübt?
  - 3. Ich habe meinen Freund verlohren,
  - 1). Das ist ein Fall der sich sonst offt begiebt; wie nah ist euch der liebe Freund verwandt?
  - 3. Er ist von der, von der ich selbst, gebohren, und wird Ambrosius genanndt.
  - 1). Wie lang ift er benn weg von hier?
  - 3. Es sind bereits zwen Jahr verflossen.
  - p. So lang? o so vergest ihn schier.

3. Ach nein! 3ch hab' ihn in mein Berg gefchloffen,

Unbang.

- D. Habt ihr nach ihm denn nirgends nachgefragt?
- 3. Mehr als zu viel, und fan doch nichts erfahren.
- p. Send gutes Muts und unverzagt, Gott wird schon euren Freund bewahren: Wie nennt man euch, und wo gedenkt ihr hin?
- 3. Mein Nahm' ift Fridrich, und mein Weg und Sinn ift blos gestellt nach Gottes Willen.
- 1). Mein Fridrich, ihr thut recht und wohl,
  daß ihr nicht, wie die leichte Jugend geht,
  die Uebermuht und Frevels-voll
  auf eignen Kopff besteht;
  Bertraut ihr Gott, der wird schon euren Unmuth stillen;
  Wie dann, wann euer Freund in Morgenland solt leben,
  wolt ihr euch wol dahin begeben?
- I. Ja, wenn ich Mittel hätt', ich wolte freilich reifen.
- p. En, wenn euch wer umbfonst dahin gestellt?
- 3. Der würde mir bie größte Bunft erweisen.
- p. Hört, wolt ihr mit? Ich will von euch fein Geldt.
- 3. Ich wil es Herr mit höchstem Dank erkennen, wenn er mich seinen Knecht wil nennen.
- p. Befümmert end umb nichts, wir wollen beut noch fort.
- 3. Was ich gehabt, ift alles drauf gegangen, und folche Reif' ohn Geldt ist übel anzufangen.
- p. Was ihr nicht habt, hab' ich, ich halt' euch hier und bort an Spenß und Klendern, fren.
  - I. Das wird der Himmel zahlen, und ich erkenn' es Herr, mit Dank zu tausend mahlen.
- p. Dem Sultan von Alfair nehm' ich vier Falfen mit, Die könnt ihr, wenn ihr wolt, mit Azung unterhalten.
- 3. Das thu ich herzlich gern, nur thu Er was ich bitt', und er geneigt verspricht.
  - p. Lagt mich in allem ichaften, und folgt mir, nun ift Zeit; Die Seegel find gespannt.
- 3. Ich folge; Gute Racht, mein trautes Baterlandt! (gehen bende ab.)

# Der vierten Handlung 1. Eingang.

Ambrofins, Theodor.

### A. Das Naß! bas Rabenthier!

boch tröftet mich, daß sie den Bokbeit-Lohn empfangen : Richts mehr verdreußt, nichts mehr gereuet mir, als daß sie mich so listig hintergangen; Die tausend Thaler acht ich nicht. ich hab wol eh so viel und mehr verlohren, nur deffen schäm' ich mich ins Angesicht. daß mich ein Weib, mein eignes Weib, fo liederlich gefchoren; Wer weiß wie offt sie mich schon umb die Ficht geführt? Ein Ruchs ber sich von jedermann läßt greiffen, der ift gewiß schon zahm gemacht, fonst tauzt er nicht so bald nach allen Bfeiffen; So läft der Hund nicht leicht das Leder-lekken. imfall er einmahl nur darzu gebracht; Dig leyder! hab' ich auch an meinem Weib verspürt, Die wuste meisterlich ihr Schlangen-Bifft zudeffen. Die sind vor andern wol barann, die immer unverehlicht leben, fie dörffen nicht in Furcht und Sorgen schweben, daß jemand sie mit Hörnern fröhnen fann; Wenn fie nur ihren Leib verforgen, fo ist versorgt ihr ganges Haus; Imfall sie heut nur kommen aus, was fragen sie nach einem andern Morgen; Was sie verdienen ist vor sie, fie dörffen nicht durch taufend Müh' Ein falsches Thier an ihrer Seit' ernehren bas als Späna thut ihr Blut sucht auszuzehren; Sie schikken ihre Geng' offt auff ein frembdes Feldt, und friegen noch davor ein gutes Scharwerks-Gelot; Wie diß mein Weib gar künstlich hat erwiesen an meinem Ehren-Dieb Loufen; Schau aber, still! da kommt mein Theodor, der wird mir, was ich wil, entdekken; Er kommt mir gang verwirrt und traurig vor; 3d muß mich boch vor ibn verstetten. (er gehet an bie Seite.)

- Th. Wolt' ich boch baß mich die höllischen Hunde nehmen und rissen in Stüffen entzweh, wolt' ich doch daß sie in hiesiger Stunde, fämen und machten des Lebens mich step; Wo ist mein Herr? wo soll ich ihn erblitsen? daß ihn der Hagel mag schlagen zu Stüffen!
- Amb. (etwas leise) Was! wie foll ich das verstehen? Mein Theodor pflegt so nicht anzugehen.
  - Th. If tas nicht ein Tenifets Weien? Sint tas nicht verfluchte Ding', einen tötten, der nicht schuldig? und tas schätzt man noch gering; Ja, zum Mort, zum schwöten Mort seinen treuen Diener zwingen, das ist eins, nun mert ichs erst, von ten allerärgsten Dingen; Kein Traum, fein Türt und Tater wirt so schreiftich grausam sepn, als mein Herr und ich gewesen; Bing? daß ichs gegangen ein.
    - A. Holla! bas find tolle Wort, länger tann ich auch nicht ichweigen; Theodox!

### Th. Herr!

- A. Bist du toll? Must du dich denn so bezeigen?
- Th. Was bezeigen? was bezeigen? Wir find bent' ins Teufels Macht, 3hr, weil 3hr ten Mort befohlen, 3ch, weil ich ihn vollenbracht.
  - A. Und was ist benn nun daran verseben? Ift ihr bod nur nach Verdienst geschehen.
- Th. Was Verdienst? durch eurer Frauen Tod, lendet felbst die Zucht und Unschuld Noht.
  - A. Kan sie sich ber schnöben Taht entbinden?
- Th. Freylich, und mit mehr benn Hundert Gründen, Aber nehmt indessen an die Zeichen, die ich euch von ihr versprach zu reichen.
  - A. Was! o zeter! lebt sie benn nicht mehr?
- Th. Ja; bei Gott, in weit vermehrter Chr; Dieses Schwert hat ihr den Kopff zerstüffet, und zu Gott den frommen Geist geschiffet.
  - 3. Saft du did denn nicht erweichen laffen ?
- Th. Rein; ich mufte sonst mein Leben haffen.
  - A. War dein Berg benn harter Felsen Urt?
- Ch. Weil es mir jo hart befohlen warrt.
  - A. Uch! bu hast gethan nach beiner Treu, aber ich, ach lenter! muß gestehen,

Daß nur ich allein der Mörder seh, über den die Rach auch wird ergehen; Hat sie denn nicht noch an mich gedacht?

- Th. Als ich ihr schon einen Hieb gegeben, wünschte sie euch noch ein langes leben, und zuletzt, viel tausend gute Nacht.
  - A. Hätt' ich doch ihr letztes Wort vernommen!
- Th. Ja, fie wär' auch dann dem Tod entkommen.
  - A. O verfluchter Grimm und Enfer=Brandt?

    du bringst mich in diesen Trübniß=Stand;

    Nun ich schwer' und wil es immer halten;

    Meine Lieb zu ihr soll nie erkalten,
    ich wil sie auch todt im Herzen haben;

    Komm' und laß uns ihren Leib begraben. (gehen ab.)

Die Veränderung der Scene jührt uns nun an den Hof des Türfischen Kaiser Soliman. Derselbe ist mit Persien im Arieg; der Feind hat um Frieden gebeten, aber Soliman will nichts davon hören. Von den "Türfisschen Bassen" spricht sich Ibrahim ebenfalls für Fortsetzung des Arieges aus, während Uchmet räth: er möge mit den Persern, die seines Glaubens sind, Frieden schließen, und dafür lieber, mit ihnen verbunden, die Christen bekriegen.

Dann kommt ein anderer der Bassen, Bajazet, Palömon und Innocentia (Letztere setzt unter dem Namen Friedrich) vor den Kahser führend,
der entrüstet darüber ist, daß Palömon ihn mit den Falken betrogen habe.
Auf Palömons Rechtsertigung spricht der Kaiser die Vermuthung aus, daß
sie sich nach ihrem Pfleger, Friedrich, bangen. Innocentia wird deshalb
vom Kaiser am Hose angestellt und gelobt, ihm zu dienen.

In einer hierauf folgenden Scene zwischen Lops und Hugo werden die Mühen und Beschwerlichkeiten besprochen, die der Kaufmann durchzukämpsen habe, um irgend einen Vortheil zu erlangen. Das Gespräch hat sonst keinen Zweck, als Lops und Hugo auf ihrer Handelsreise vorzuführen.

Unterdessen haben die Türken einen neuen Sieg gegen die Perser ers sochten und der Kaiser läßt sich von Ibrahim nochmals erzählen, "wie unser Friedrich" sich in der Schlacht benommen habe. Ibrahim berichtet:

- 3. Ja, Kanser, es ist wahr, was ich gesagt, ver Jüngling hat sich überaus gewagt; Gleich einem Bliz ließ er ven Säbel blitsen, und hieb bald einen hier, ven andern vort zu stüffen. Ich stuzte seibst, und hielte ben mir an, ob solch ein junger Mensch sich so verhalten fan; Ich wolte noch wol mehr, o Kanser sagen, mit tausend seiner Urt, wil ich fünstausend schlagen.
- 2. Auch ich hab einen Streich von seinem Arm empfangen, wiewol nur ohngesehr, und muß es doch gestehn, daß mir noch nie so hart ergangen.
- 5. So eyle benn und laß ben Jüngling zu uns gehn, wir wollen ihn nach seiner Tugend ehren.

(Bajaget gehet ab.)

3. Stell' ihn ben Spahn vor zum Unteren-Bizier, weil biefer wenig nütt.

5. Behalt den Raht ben dir, wir wissen und selbst was ihm wird zugehören; Er soll hinfort um und, an unserm Hose sehn; und schan, da sindet sich der tapsfre Friedrich ein.

Friedrich gehet ein, iallt nieder, und fpricht: Durchlauchtigster Kanser, Großmächtigster Heldt, hier liegt dein Anecht zu deinen Gnaden-Füssen, laß deinen Zorn um mich sehn abgestellt, und laß mich nicht, was ich versehen, büssen.

- 5. Steh' auff du hast nichts wider uns verübt.
- 2. Ich hab ben Bajazet von ohngesehr getroffen, besthalben ist mein Sinn betrübt.
- 5. Das zeugt vielmehr von deinem tapffern Blut, und Geist-erhitztem Tugend-Mut, haft auch von uns deshalben Gnad zu hoffen:
- 2. Die hab ich schon, wie ich bekennen muß, ohn mein Berdienst verspürt zum Ueberschuß;
- 5. Die wirst du noch weit mehr von uns verspüren; Bir wollen, daß du solst den Fürsten Nahmen führen, und sehn forthinn im Ottomanner Reich, dem Uchmet, Ibrahim und andern Bassen gleich.
- £. D Ranser, solche Gnad ist gar zu groß vor mich.

S Es bleibt ben unserm Spruch, nach selbtem achte dich;
Dein tapffrer Geist, dein fühner Tugend-Sinn,
dein Helden-Herz erlangt jezt zum Gewinn
was dir vorlängst gevilhrt; Jett fanst in fürstlich prangen;
Wer so nach Tugend strebt, muß solchen Yohnempfangen!
(wird zugezogen.)

## Die fünfte Banblung

wird wieder durch Eris eröffnet, welche in einem Selbstgespräche darüber flagt, daß Innocentia noch lebe und nicht zu bezwingen sei; und nochmals werden in bombastischer Weise die Thaten der Verleumdung, des Bestrugs 2c. geschildert.

Dann spielt bie Scene weiter am türkischen Dofe. Friedrich und Bajaget kommen:

- S. Die Weiß' ift weißlich aufgebracht.
- 5. Dann soldher Art kan kein Betrug geschehen; Es seh auch was er wil, der Kanser muß es sehen, wann der zuvor gekansst, denn haben wir auch Macht.
- S. So werden wir alsdann auch destomehr betrogen.
- B. Warumb?
  - F. Weil zwenffelsohn der Kanser dessen fren, der Pövel hält sich eingezogen, wolwissend daß die Wahr vor ihn zu theuer sen; Und zum Betrug ist dieses Volk besliessen, so kommt es bloß auf uns, daß wir das Bad ausgiessen.
- 3. O nein! das thun die reichsten Sultaninnen, die mit dem Geldt nichts wissen zu beginnen; Doch haben wir uns gleichfalls vorzusehen, es ist wol eh dem Rayser selbst geschehen.
- 5. Ift denn die Meg allhier fo groß, wie ich vernommen, daß Handels-Leut hieher von allen Orten kommen?
- 3. Fast aus der ganzen Welt, doch sollen unter allen dem Ranser, famt dem Hof die von Paris gefallen, mit ihrer netten Wahr.
  - F. Sie find auch theur genug, und pflegen dies vor das dem Käuffer anzuschmieren, im fall er alles traut, und ist nicht übrig flug.

- 5. Herr Bruder, St! es läßt ber Rerl fich wieder spüren, ich wett' er läßt die Rett' umbs erftgebothne Geld.
- 4. Das glaub ich felbst, wir wollen seiner warten, er bringt vielleicht was mehr von seltnen Urten.

(Lous tommt mit feiner Bahr.)

- 1. Ich komme wieder her, in Hoffnung mehr zu kriegen.
- 5. Die Hoffnung fehlt und fällt; Ich gebe nichts mehr.

Der Henfer hohl mich weg! hab' ich daran gewinn.

- £. Das ift der Kauffleut' Art, die können nicht betriegen, o Nein; Was habt ihr sonst vor seltne Sachen mehr?
- Da steht mein gange: Krahm; Mein Herr fan selbst beschauen? was ihm gefällt.

S. Go lagt ihr mir bie Ehr,

und wolt mir gleichwol trauen?

Friedrich nimmt einen Ring und Bruftbild beraus und fpricht:

- £. Diß hättet ihr fort anfangs follen weisen, so würd' es schon verhandelt sehn.
- 1. Es scheint, mein Herr, er kennt die edle Stein, Die maden baf id muß bif schone Bruft-Stuf preisen.
- E. Das könnt ihr mehr als wol; Da wift ihr trauff zu laufen.
- L. Der Henter hohl mich weg! ich schwer' es hoch und theuer, viellieber wolt' ich all mein Gut verkauffen, als vieses Stüt.
  - E. Ihr spielt auff eurer alten Leper, und wißt wol was ihr sagt; Der thut ja besser dran, der viel zugleich als der nur eins verkauffen kan.
- £. So mein ichs nicht; man muß nicht meine Wort verdreben.
- A. Begirt uns nicht. Ihr habt Euch vorzusehen!
- L. Der Henker hohl mich weg! wenn ich erzehlen folt' auf was vor Urt ich komm' an diese Sachen, ich weiß, sie würden sich halb puklicht lachen.
- 6. So thut es denn, erzehlt es wenn ihr wolt, wir sind geneigt euch zuzuhören.
- 2. Hier schieft sichs nicht; Es möcht uns wer verstören; Um besten ists, wir gehen nur hinein; Da triegt Lops sein Gelt, ta sint wir gang allein. (gehen ab.)

# Der fünften Handlung 3. Eingang.

Ambrofins und Theodor, (aus ber euferften Scen.)

- A. Die Bulver-Her' hat auch nun ihren Lohn befommen! Bas hat man denn zulezt vor Wort von ihr vernommen?
- Th. Sie rief wol hundertmahl nach einem, Trügewicht! der folte sie aus dieser Flamm' erlösen; Als aber niemand ihr wolt kommen zu Gesicht, befahl sie Leib und Seel' und alles allen bösen, und rief mit graffem Ach und Weh!

  Ach Innocenz! ach Innocentie!
  - A. Sie hat vielleicht ihr Unschuld wollen nennen?
- Th. Ich hab' es anfangs felbst fannt andern so gedacht; doch ward ich bald zum andern Sinn gebracht; denn als ihr nur der Kopff fing an zu brennen, da rieff sie mit erbärmlich harter Stimm:

  Alch Innocentia du kamst durch mich ums Leben, drum fühl' ich auch um dich des Himmels Nach und Grimm;

  Berflucht-verdammtes Geld, das mir Lohs gegeben!

  durch meine Zauberen kam er in dein Gemach;

  durch mich hat er das Geldt gewonnen,

  und mich, ach sender! Mich, versolgt vor ihn die Nach;

  Sie war noch mehr zu reden zwar gesonnen,

  siel aber, mit erschrecklichem Gebrüll,

  ins sichte Feur da ward es alles still.
- A. O hätt' ich diß gewust vor wenig Wochen als noch die Hex' im Leben war, ich hätte dem Loys wol anders zugesprochen; Nun ists zu späth, nun sez' ich mich nur in Gefahr.
- Th. Recht bleibt wol recht; Ihr habt noch nichts verlohren; schert den Lous, er hat euch erst geschoren.
  - A. Womit beweiß' ich ihm, daß er die That begangen? Mein Zeng' ift todt, von der die ganze Sach soll hangen.
- Th. Steft gulone Lichter auf, fo hilft man Guch zum Rechten.
  - A. D schlechtes Recht! das man durch Geld sucht zu versechten; Ich wil die Rach der Sachen Gott vertrauen.
- Th. Die hoff ich noch, wils Gott, nebst euch zu schauen; Wie steht es mit ber Reif'?

- A. Ich habe mich beracht, sobalt die nechste Nacht verbracht, wil ich mich alsosort nach Morgenland erheben.
- Th. Wer wolt' auch dem Besehl des Kansers widerstreben: Reißt hin auf gutes Glüt, wer weiß was in der Fern', Euch strahlet vor ein neuer Stern, zum minsten friegt ihr doch den Soliman zusehen, das unter tausend kaum pslegt einem zu geschehen.
  - A. Hör, Theodor, ich traue beiner Treu.
- Th. Die hab' ich, Herr nach Müglichkeit erwiesen,
- A. Die hab' ich auch seither an dir gepriesen; schau fünstig zu, daß alles richtig sen ben meiner Wiederstunft; Dir, mein getreuer Hüter, vertrau ich Hauß und Hoss, und alle meine Güter.
- Th. Der Himmel fen mit endy, reif't glüdlich aus und ein!
  - A. Leb wol! In furzen hoff' ich wieder hier zu sehn.
- Th. Ich weiß nicht wie es Gott so wunderbahr geschiffet; Erst war ich nur der Jungens Jung genandt, nun hat das Blat sich glütlich umgewandt;
  Ich glaube schier Gott hat mich gnädig angebliffet, darum, dieweil ich nicht, wie ich Besehl bekommen, der Innocentien das Leben hab genommen;
  Doch hier ist nicht lang Zeit dergleichen zu erzehlen;
  Bielleicht hat mir mein Herr noch etwas zu besehlen.

(gehet ab.)

Die letzte Scene res Stückes führt uns wierer an ren Türkischen Hof. Soliman, von seinen Bassen — rarunter Innecentia Frierrich — umsgeben, hat bereits ten Bericht von ter Schurierei vernommen, reren Vonssich gegen Bajazet und Frierrich seibst gerühmt. Vons wirr vorgeführt und mit ihm Ambrosius, letzterer in türkischer Tracht. Lops bestätigt nochmals mit Frechbeit Alles, was er über seinen Betrug erzählt bat. Frierrich fragt u. A.

Wie ging es rann ber Frauen,

der Innocentien?

£. Wer Henkerf ragt nach ihr; 3hr ift, wie ich gehört, ber Schätel abgehauen.

Friedrich entgegnet ibm, Innocentia sei nicht tort, und er werte sie balt vor ihn bringen. Da Friedrich binweg ist, enthüllt sich nun auch Ambrosius als ter unglückliche Betrogene und ruft ten Kaiser um Rache an. Soliman rust:

"Schafft fort den Henker her; Was aber zeigt sich hier? ein fremdes Franenbild von ungemeiner Zier?"

"Gine biß zum Gürtel nur mit bloffer Leinwant betleirete Frauen-Berson geht ein, fällt obn alles Wortmachen bem Kanjer zu Fußen —"

Der Kaiser ist äußerst erstaunt, ta er in ber schönen Innocentia seinen holvenmüthigen Friedrich wiedererkennt. Ambrosius steht Innocentia um Berzeihung an, tie sie ihm auch gern gewährt. Dann spricht Soliman:

Was Wundersvolle Ding' erfüllen Ohr und Augen! was siht, was spürt man hier? Ist Fridrich eine Frau, wie kan sie dann zum Krieg' und tapssern Thaten taugen! Und ist er dann ein Mann, das ich sast selbst nicht trau', imfall man die Gestalt, und was man sieht, erweget, wie nimmt Ambrosius sie dann zum Chweib auff? Ein recht verwirrtes Stüf, das etwas seltnes heget; doch, beh gelegner Zeit, da soll uns der Berlauff der so verwirrten Sach' entwistelt werden; Du Henser, führe du den Erz-Betrieger ab, der Galgen ist ihm recht, der seh sorthin sein Grab, er ist nicht wehrt, daß er noch länger seh' auf Erden.

(Indem ber Benter bem Loufen Retten anleget, fpricht)

1. Was ich so lang gewünscht, das nuß mir wiedersahren, der Henser hobtt mich weg; Wilst du dich, Mensch bewahren vor gleichem Unglücks-Fall, so spiegle dich an mir; Betrug betriegt sich selbst; Necht bricht zuletzt hersür.

(gehet nebst bem Benfer ab.)

Baj. So muß Betrug zuletzt den Lohn doch friegen.

Adm. Die Unschuld darff nicht immer unterliegen.

3br. Wer Tugend liebt, fan ob den Laftern siegen.

501. Beglüdte Zwey, erhebt Euch von der Erden, ihr folt von Uns nach taufend Angst-Beschwerten, in Lust und Freud und Wonn ergezet werden.

Ambr. Komm o allerliebstes Leben, Komm mein Innocentie, laß uns unserm Schmerzens-Weh Gute Nacht von Herzen geben, und in Lust und Scherzen schweben.

Inn. Liebster, das bange, das lange Verlangen zu stillen, wollen wir behde das Leyden in Freuden verhüllen; Der Höchste verleihe Gedehen uns zwehen von oben, so wollen wir immer und immer ihn loben; Nun jauchzet, und schlaget in die Hände, Das Spiel ist in Freuden zum

Enbe.

# Unszug

ans einem in ber A. A. Hofbibliothef zu Wien befindlichen Manufcript \*), geschrieben gegen Ende bes 17. Jahrhunderts und betitelt:

# Comoedia

Genanndt

# Daß Wohl Gesprochene Phrtheil

Ennes Weiblichen Studenten

ober

# Der Jud Von Benedig.

Das Stück hat im Ganzen ben Zuschnitt ber alten Bearbeitungen von "Hamlet" und "Romeo und Julie", die Sprache ist ebenso roh, die Zoten bes Bickelhäring sind von gleicher Niedrigkeit. Aber die Anklänge an Shakespeare sind hier ganz unwergleichlich geringer, als in jenen Stücken und es ist daher wohl anzunehmen, daß diese Comödie erst nach und nach aus verschiedenen Umwandelungen des von den "englischen Comödianten" in Deutschland bekannt gewordenen englischen Stückes entstanden ist. Der erste Att enthält einige Anklänge aus Marlowe's "Inden von Malta" (vgl. S. 164), die Geschichte Ancilleta's und ihrer Freier hat nicht die geringste Aehnlichkeit mehr mit der Geschichte Porzia's behalten und auch die Bürgsschaft des Freundes sehlt ganz. Aber auch zu den Cuellen Shakesspeare's, zu der Geschichte im Pecorone des Fiorentino, den Gesta romanorum oder der Vallade vom "Inden Gernutus", ist gar keine Beziehung zu entbecken. Ein umfänglicher Auszug dieses Manuscriptes wäre deshalb

Daffelbe wurde mir in Bien von der R. K. Bibliothef zur Ginsicht und Benutzung mitgetheilt.

taum motivirt; rennoch möge bier eine gerrängte Inhaltangabe resselben folgen, ichon wegen ber wenigen Stellen in ben letzten Aften, in benen sich einige vereinzelte Dialog-Pointen ber Shafespeare'schen Comobie befinden.

Mis "Agirence Personen" fint in tem Manuscripte verzeichnet:

- 1. König Von Chpern.
- 2. Print Von Chpern. Der Uncilleta Liebhaber.
- 3. Hertjog Von Venedig.
- 4. Jud Barrabas Hernach Joseph
- 5. Florette Gin Rathe Berr Ben Benerig.
- 6. Ancilleta Seine Todyter, Des Printzen Liebste.
- 7. Grimaldi | Der Ancilleta Liebhaber.
- S. Cantinelli
- 9. 3 men räthe des Königes.
- 11. Pidelhäring, Des Pringen Diener.
- 12. Franciscina, ter Uncilleta Magt Und Pidelbärings Liebste.
- 13. Factor des Printzen.

Etliche Trabanten Bur Stadts Perfonen Ben tem König.

Der Schauplag ift Erstlich ber Königl. Pallast Zu Copern, hernach die Statt Benedig.

In ter ersten Seene erscheint ter Prinz vor tem König und bessen Mäthen, und schiltert tie zunehmente Herrschaft ter Jucen, welche tieselben turch list und alle möglichen Ränfe an sich gebracht haben. Der Print sagt hierbei u. A. — "so wir sie länger in unserm Laute wohnen lassen, baben wir über ihre Kinanzen und Wucher noch etwas Aergers zu besürchten. Man weiß was sie neutich zu Matta vorgenommen baben. Sie türssten wohl termahl eins tieses gantes Königreich ten Türcken Verratben." Nach längerer Veratbung entscheitet ter König: ten Juren solle ras von ihnen erworbene Vermögen genommen, sie selbst sollten aus tem Lance gesagt werten. Diesenigen von ten Christen, welche bisber von ten Juren betrogen wurten, sollten tas Ihrige wiedererbalten, das llebrige solle tem Fiscus anheim fallen:

"Hierrurch wird tiese Königl. Insel von soldem Ungezieser befreit, und tie Unserthauen werden sich nicht so sehr mehr auf tas Leihen But vorgen alf auff ihr Hant Arbeith But fleiß Berlassen." Zwischen biesen Berathungen ist auch Pickethäring hereingekommen und trägt verschiedene lächerliche Supplicationen vor, die ihm später mit Salos monischer Weisheit beantwortet werden.

Der reiche Inde Barrabas wirt bierauf vorgesordert unt wirt ihm ras Urtheil gegen ihn und seine Glaubensgenoffen verkündet, wobei Pickelhäring allerlei Possen treibt.

Nachrem riese Angelegenheit erlerigt ist, trägt ber Pring bem Könige bie Bitte vor, ihm bie Erlandniß zu einer Reise zu ertbeiten, ba er sich schon lange vorgenommen, "vie in alter Welt berühmte Statt und Republic Benedig zu besehen". Dem Prinzen wird bie Reise gestattet, und Pickelshäring erhält auf seine Bitte die Erlandniß, ihn als Diener zu begleiten.

Dann erscheint ver Inte verkleitet als Solvat, "auf tem einen Ang ein Pflaster"; er bittet, ihn auf tem Schiffe nach Benetig mitzunehmen. Nachtem tem Inten seinen Bitte gewährt ist, bleibt verselbe zurück und thut in einem kurzen Monolog seine Absicht kunt, sich an tem Prinzen zu rächen. Er hofft wieder zu seinen Gütern zu gelangen, der Prinz aber solle den Tot burch ihn empfangen.

Im zweiten Alte bespricht sich Florette (Rathsherr in Benerig) mit Grimalri und Santinelli, die um Ancilleta sich bewerben, aber zurücksgewiesen werden. Auf alle an Ancilleta reshath gerichtete Fragen gibt sie ausweichente und vezirende Antworten. Endlich entscheidet sie sich: Werihr "dieses Jahr am fleißigsten dienen und auswarten wird", der solle über den Andern triumphiren. Borläusig beschließen nun die Freier, "bei dem jetzigen Fastnachts Carnaval" sich zu beluftigen.

Der Prinz ist mit Pickelhäring und rem verkleiteten Juren in Venerig angekommen; von Pickelhäring kommen hier einige schweinische Streiche zur Sprache, die berselbe auf der Reise begangen hat. Die nächsten Scenen betreisen bann des Prinzen erste Begegnung mit Ancilleta und seine zu ihr entbrennende Leidenschaft. Der Prinz wird auch hierbei von Pickelhäring accompagnirt, welcher gleichzeitig in der Ancilleta Dienerin sich verliebt.\*

<sup>\*)</sup> Als ber Pring und Pidelhäring ben Frauen nachbliden, heißt es: Pring. D himmel welch eine Dame. Pidelh. D helle welch ein schönes Mensch.

Der Prinz will nun in ter Maske eines Doktors sich in Ancilleta's Hans einführen, und ichickt Pickelbäring aus, um ihm ein passentes Kleib bafür auszuborgen.

Im 3. Ufte treffen wir ten Juten wieder in seiner Bebausung an. Er erzählt, baß er nun burch seinen Bleiß sich wieder reich gemacht habe und sich an bem Prinzen rächen werde.

Zu vor hieß ich Barrabas, jest aber habe ich ten nahmen Joseph an mich genohmen, siehe bich nur fleißig vor mein Prints, tenn ter Joseph su chet teinen Untergang; ich bin zwar nicht ber Joseph von Urimathia, aber friege ich bich nur in meine Mauen, so will ich boch ber Joseph sein, welcher dir zu beinem grabe verhelffen wirdt.

Hierauf erscheint Pickethäring beim Juten, unt wird von Diesem sogleich als bes Prinzen Diener erkannt. Pickethäring hingegen erkennt in ihm nicht ten Inden aus Chpern wieder. Nach einer längern Unterredung erhält er auf sein Ersuchen das verlangte Doktor-Aleid sür seinen Herrn. Dies ist aber nur das Borspiel zu dem eigentlichen Handel. Der Prinz hat das Doktor-Aleid angelegt und seine Absicht damit erreicht, indem er darin bei Uneilleta Eingang gesunden und von Dieser mit Gegenliebe beglückt wird. Aber dem erlen Prinzen sind auch seine Geldmittel knapp geworden, und als er Pickelhäring mit dem Aleide zum Inden zurückschieft, will er gleichzeitig bei diesem eine Unleihe machen.

Als Pickelhäring bem Juden den Rock wiederbringt, bittet er ihn im Namen seines Herrn, diesem 2000 Dukaten zu leihen; innerhalb acht Tasgen würde ein Wechsel anlangen und dann der Jude bas Gelt nebst Zinsen zurückerhalten. Nach einigem Ueberlegen willigt ber Jude ein, will jedoch baß ber Prinz selber bas Geld hole. Als ber Prinz in einer solgenden Scene

Bidelh. Beld ein mobiproportionirter 21 -.

Im weitern Gefprach fagt Bidelharing :

Prints. Was war bas vor ein Gesicht. Bidelh. Was war bas vor ein Gusche. Brints. Welch ein wohl sormirter Leib.

<sup>&</sup>quot;Yaft uns erst effen, benn mein Magen ift is leer, a. 3 bas Derz verliebt ift. Selte aber bie Liebe aus bem hertzen in ben Magen ichtagen, was würde wohl für ein gerumpel in ben Därmen werben und was vor verliebte stuelgängel würden wir haben,"

wieder zum Juden kommt und sein Anliegen wiederholt, legt ihm dieser eine "Handschrift" vor, worin es heißt:

"Ich Endes Unterschriebener bekenne, daß mir der fromme Inde 30sepho am guten gangbahren Gelde vorgestreckt hat Zweytausend Ducaten.
Solche Summe versprech ich ihm aufs lengste in einem Monat mit gleichfalls wichtiger goldtmünge Unsehlbar zu bezahlen, wo nicht, so soll der fromme Inde Josepho macht haben, ein just Pfund fleisch aus meinem Leib zu schneisden, wo es ihm am besten geselt.

Print. Warum haftu nicht etwas anders anstatt des Fleisches gesetzt, wann nur kein Betrug dahinter ift.

Jud. Es ist mir eben so eingefallen, wahrlich mein Herr, ihr seid sehr argwöhnisch, Ihr wollet mir nicht glauben, Und ich muß Euch auf Euren bloßen nahmen 2000 Ducaten Vertrauen.

Print. Aber ein Pfundt Fleisch auß dem leibe Zuschneiden, daß giebt ein großes nachdenken.

Pickelhäring. Mir aber nicht. Höre frommer Jude Sauffauß\*), ich will dir wohl ein gut Pfundt aus meinem Leibe geben, so Baldt ich nur erst eine gute Mahlzeit gessen habe.

Der Prinz willigt ein; aber bald kommt er in Berlegenheit. Die Zeit verstreicht, ras geborgte Gelt ist fast zu Ente und der gehoffte Wechsel bleibt aus. Der Inde flagt gegen ihn auf Erfüllung des Contractes und die Sache kommt vor den Herzog. Als die Verhandlung im Gange ist, läst sich Ancilleta als junger "Studiosus von Badua" anmelren. Sie erscheint verkleidet nebst ihrer Dienerin und berichtet dem Herzog:

Doctor Camilla schieft mich hieher und lesset sich entschuldigen, daß er wegen Unpäßlichkeit nicht erscheinen kann, weit er aber Verstanden, daß ein seltzammer Nechts-Händel Vorhanden sen, hat er mir Instruction gegeben, waß ich zu der sache reden soll.

Ancilleta sich läßt nochmals ren Sadverhalt berichten, sich die "Hant-schrift" zeigen und entscheitet dann: der Jude sei im Rechte, er möge das Pfund Fleisch schneiben.

Der Inde ruft hocherfreut: "Sacra Justitia, Sancta Justitia, ein anderer Daniel, ein anderer Daniel." — Als aber der Sude schneis den will, ruft Uncilleta, er möge noch innehalten:

<sup>\*,</sup> So hatte Bictethäring idon vorber ben Ramen Josephus umgewandelt.

414 Unbang.

"But es in auftrücklich in der Hantschrift ein Pfunt Fleisch berungen werten, wirstn nur Emb einen Gran mehr oder weniger schneiden, But nuhr ein acpsen Bluth Bergießen, so Bistu eines tortschlags schuldig, But hast dein Leben verlohren."

Pietethäring ber bier tie Stelle von Shafeipeare's Graziano einnimmt ruft, ben Inden parotirent: Sacra Justitia, Sancta Justitia, ein anderer Daniel!

Der Jute erklärt sich entlich bereit, tas Gelt zu nehmen, unt sich tamit zufrieden zu geben; nach dem Urtheilsspruche soll er jetzt aber gar nichts erhalten, wenn er nicht tas ihm zufommende Pfunt Tleisch nehmen woule. Bon dem ihm aufgenöthigten Glaubenswechsel und dem Berlust seines Bermögens ist bier nichts erwähnt, toch wird er zuletzt von den Andern hinausgeprügelt.)

# Tragoedia.

# Der bestrafte Brudermord

ober

# Pring Hamlet aus Dännemark.\*)

Personen.

1. Im Prologe.

Racht in einer geftirnten Maschine.

Mecto.

Tifiphone.

Mägera.

2. In ber Tragodie

Weist bes alten Königs von Dännemart.

Erico, Bruder des Königs.

Hamlet, Prinz des ermordeten Königs.

Sigrie, die Königin, Hamlets Mutter.

Horatio, ein hoher Freund des Pringen.

Corambus, Königlicher Hofmarfchall. bei Chaffp. Polonins.)

Leonhardus, deffen Sohn.

Dphelia, beffen Tochter.

Phantasmo, Hofnarr.

Francisco, Officier der Wache.

Jens, ein Bauer.

Carl, der Principal von den Comödianten.

Corporal von der Wache.

Zwei redende Banditen.

Zwei Schildwachen.

Trabanten.

Hofdiener,

Stumme

Zwei Comödianten,

<sup>\*)</sup> leber biefe Haupt- und Staatsaction, von ber bier nur bas Charakteriftischste mitgetheilt wird, vergleiche man S. 196.

In tem das Stück eröffnenden Prolog erscheint zuerst die Nacht; sie kündigt an, was sie Alles mit ihrem Mantel bedecke und rust dann die ibr dienstbaren "Turien" herbei. Diese erscheinen und die Nacht berichtet ihnen von dem Verbrechen, welche in dem Königshause geschehn sind. In dieser Stunde wolle der König, der seinen Bruder ermerbet, mit bessen Gattin sich verbinden:

"Ich will meinen Mantel über sie beden, daß sie bezoe ihre Sünden nicht sehn follen, derowegen send bereit, den Saamen der Uneinigkeit außzustreuen, mischet Gift unter ihre Sh' und Sifersucht in ihre Herzen. Legt ein Nachseuer an, saßt die Funten in dem ganzen Neich herumfliegen, verzwirret die Blutssveunde in dem Lasternetz, und macht der Hölle eine Freude, damit diesenigen, welche in der Morde See schwimmen, bald ersausen; gehet, eilet und verrichtet meinen Besehl."

### Thisiphone.

Ich höre schon genung, und werde bald verrichten Mehr als die dunkte Nacht von ihr selbst kann erdichten.

## Mägera.

Der Pluto selbst soll mir so viel im Sinn nicht geben, Als man in kurzer Zeit von mir bald wird erleben.

### Mecto.

Ich blas' die Funken an, und mach' das Feuer brennen, Ich will, eh's zwehmal tagt, die ganze Luft zertrennen.

### Madit.

So eilt, ich fahre auf, verrichtet euren Lauf. (Fährt auf. Mufit.)

Der er ste Att beginnt ganz mit den ersten Scenen Shakespeare's; tie Schildwachen rusen sich an '"Wer da?" "Out Freund!" 20., und lösen sich ab. Die erste Schildwache erzählt der andern von dem Gespenst, das sie gesehn, und das ihr gedroht habe, sie "von der Basten herunterzuwersen".

Der "Geist tes Könige" erscheint tenn auch, als tie 2. Schilrmache allein zurückgeblieben ift.

- 2. Schildw. Hätte ich voch nur einen Trunf Wein von res Königs Tafel, bamit ich mein erschrockenes, angebranntes Berg begießen fonnte. (Geift giebt von hinten ber Schildwache eine Ohrfeige, bag er bie Musquete fallen
  - 2. Schildw. Da spielt der Teufel leibhaftig mit. Ich ich bin so erschrocken, daß ich nicht aus der Stelle kommen kann.

### Scene 3.

#### Beratio und Selbaten.

2. Shildw. Wer ba?

Horat. Runde.

läfit. ab.)

2. Schildw. Was für Runde?

Horat. Hauptrunde.

2. Schildw. Steh Runde! Corporal heraus, Buriche ins Gewehr!

Die Schildwache macht nun Horatio Mittheilung von dem eben Erstebten, und mährend des Dialog kommt ber Geist wieder, ben auch Horatio für den Geist des verstorbenen Königs erkennt.

Hier folgt nun eine Abweichung von der Shakespeare'schen Scenenreihe, indem Hamlet selbst gleich in dieser Scene hinzu kömmt und das
große Geheimniß erfährt. Horatio hatte schon vorher die Wachen darauf
aufmerksam gemacht, der Prinz selbst möchte vielleicht "patrolliren", sie sollsten ja auf ihren Posten sein und nicht schlafen. Hamlet wird, als er naht,
von den Wachen mehrmals angerusen, die er sich zu erkennen gibt. Horatio
berichtet ihm, was für "ein wunderlicher casus" hier sich zugetragen. Die
Wachen bestätigen Horatio's Bericht von dem Erscheinen des Geistes. Es
wird unterdessen hinter der Scene "Gesundheit geblasen". Hamlet gesteht
bem Horatio:

— ich weiß nicht, warum nach meines Herrn Baters Tod ich allezeit folche Herzensangst gehabt; dahergegen meine Königliche Frau Mutter ihn gar bald vergessen, dieser König aber ihn noch eher: denn weil ich in Teutsche land gewesen, hat er sich geschwinde zum König in Dännemark krönen lassen, unter dem Schein des Rechtens aber hat er nir die Krone von Norwegen überslassen, und beruft sich ausdie Wahl der Stände.

### Scene 5.

Geift.

2. Schildw. D webe, ber Beift fommt wieder!

Horat. Run feben Ihro Durchlaucht?

Francisco. Ihro Durchlaucht erschrecken nicht!

(Der Beift geht über bas Theater und winfet Samlet.)

Ham let. Der Geist wintt mir; Ihr Herren, Sie treien ein wenig an die Seite, Horatio mache dich nicht zu weit, ich will dem Geist solgen und sein Begehren vernehmen. (ab.)

Horatio. Ihr Gerren, wir wollen ihm folgen, tamit ihm fein leit wiederfahren. (geben ab.)

Beift minfet bie aufe balbe Theater, und thut etlichemal bae Maul auf.

Hamlet. Rede wer du bift, und fage was du begehreft.

Geift. Samlet!

Samlet. Berr!

Beift. Hamlet!

Samlet. Das begehrft bu?

Es folgt nun der Bericht des Geistes von seiner Vergistung. Man wird bei dem mitgetheilten Bruchstück bemerken, daß, nachdem der Geist seinen Gang über die Bühne gemacht, man sich eine Verwandlung der Dertlichkeit zu denken hat. Es ist ferner sehr auffallend, daß bei der ersten Begegnung Hamlets mit dem Geiste die so erschütternde Ansprache an densselben ganz wegfällt.

Nach ter ziemlich furzen Erzählung tes Geistes unt auf seine an Hamlet gerichtete Mahnung: "Ich werre nicht eher ruhen, bis mein unnatürlicher Tot gerochen ist" antwortet Hamlet nur: "Ich schwöre nicht zu ruhen, bis ich mich an tiesem Brutermörrer gerochen habe." Da ter Geist verschwunden ist, kommen sogleich Horatio und Francisco, Hamlet theilt ihnen mit: ter Geist habe ihm "eine greutiche Sache offenbart", welche Nache ersortere und sie möchten ihm tarin beistehn. Als er sie dann "bei Ehre und Tren einen Eyr schwören" läßt, wiederholt nicht, wie im Original, der Geist die Mahnung "schwören" läßt, wiederholt nicht, wie im Original, der Geist die Mahnung "schwören" läßt, wiederholt nicht, wie im Original, der Geist vie Mahnung "schwören" läßt, wiederholt läßt ebenfalls die Stelle wechseln und noch treimal tas "wir schwören" wiederholen, welches eben so ost der Geist ("inwendig") nachspricht. Endlich bemerkt Hannlet:

"Es scheint, daß der Weist meines Herrn Baters nicht damit zusrieden, daß ichs offenbaren soll. Ihr Herrn, ich bitte, verlaßt mich, ich will Euch morgen alles offenbaren." Da ihn die Beiden verlassen, rust er den Horatio wieder zurück, um diesem allein das Geheimniß von der Ermordung seines Baters durch den König mitzutheilen. "Aber", so fährt er sort, "von dieser Stunde an will ich anfangen eine simulirte Tollheit und in derselben Simulation will ich meine Rolle so artig spielen, bis ich Gelegenheit sinde, meines Herrn Baters Tod zu rächen."

Nun erst solgt die Seene im Schlosse, in welchem der König und die Königin mit ihrem Hofstaat, darunter Corambus (Polonius), erscheinen. Die Königin bittet Hamlet, jetzt nicht nach Wittenberg zu reisen und Hamlet sagt ihr die Ersüllung dieser Bitte zu. Der König wendet sich zu Corambus (Polonius) mit der Frage, ob dessen Sohn Leonhardo (Laertes) bereits nach Frankreich gereift sei?

Coramb. Ja, gnädiger Herr und Nönig, er ist schon weg. König. Ist es aber mit eurem Consens geschehen?

Coramb. Ja, mit Ober-Confens, mit Mittel-Confens und mit Unter-Confens. D, Ihro Majestät, er hat einen über die maaßen herrlichen, treflichen, prächtigen Confens von mir bekommen.

Die Abgeschmacktheit des Polonius wird also hier gleich in seinen ersten Worten ziemtich stark gezeichnet. Die Abschiedsscenen des Lacrtes von Polonius und Ophelia sind ganz weggeblieben. Mit einer Hindeutung des Königs auf seine nun stattsindende Vermählung schließt der erste Akt.

Ans dem II. Afte geben die hier im vollständigen Zusammenhang fols genden vier ersten Scenen einen Begriff von dieser Nachbildung des Shakesspeare'schen Dialogs.

Aft II.

Scene 1.

König. Königin.

König. Liebste Gemahlin, wie kommt es, daß Ihr so traurig sehd, Sie entdede doch die Ursache Ihrer Betrübnisse, Sie ist ja unsere Königin, wir lieben Sie, und alles, was das ganze Neich vermag, ist Ihr eigen, worzüber hat Sie sich denn zu betrüben?

Rönigin. Mein Rönig, ich habe große Betrübniffe über die Melan=

dotte meines Sobnes Hamtet, welcher mein einziger Pring ift, und riefes schmerzt mich.

König. Wie? Ist er melandsolisch? Wir wollen alle vornehme Doctores und Aerzte in unserm ganzen Königreich zusammen verschreiben, damit ihm geholfen werde.

### Ecene 2.

### Corambus zu biefen.

Corambus. Neue Zeutung, gnädiger Berr und König!

Rönig. Was ift benn Neues vorhanden?

Corambus. Pring Hamlet ift toll, ja fo toll, als der griechische Tolleran jemals gewesen.

Rönig. Und warum ift er toll?

Corambus. Darum, bag er feinen Berftand verloren.

Rönig. Wo hat er benn seinen Berftand verloren?

Corambus. Das weiß ich nicht, tas mag terjenige wissen, welcher ihn gefunden hat.

### Scene 3.

#### Ophelia.

Dphelia. Uch, Berr Bater, beschirmet mich!

Coramb. Was ift es benn, mein Rind?

Ophelia. Uch, Herr Bater, Pring Hamlet plagt mich, ich fann feinen Frieden für ihn haben!

Coramb. Stelle rich zusrieden, liebe Tochter: aber er nat rich ja sonsten nichts gethan. Onnn weiß ich schon, warum Prinz Hamler toll ist; er ist gewiß in meine Tochter verliebt?

Mönig. Hat benn bie Liebe eine folde Kraft, einen Menschen toll zu machen?

Coramb. Gnädiger Herr und König, freylich ist sie fräftig genug, einen Menschen toll zu machen. Denn ich gerenke noch, da ich noch jung war, wie mich die Liebe plagte, ja sie hat mich so toll gemacht, als einen Märzhaasen, anjetze aber achte ich sie nicht mehr: Ich siebe ben dem Ofen, und zähle meine vothe Pfennige, und trinke Ihre Majestät Gessundheit.

König. Kann man aber seine Raseren und Tollheit nicht selbst in Augenschein nehmen?

Coramb. Ja, Ihre Majestät, wir wollen nur ein wenig an tie Seite treten, und meine Tochter soll ihm bas Meinor, welches er ihr verelvt hat, zeigen, so können Ihre Majestät seine Tollbeit seben.

König. Liebste Gemahlin, Sie lasse sich belieben, in Ihro Gemach zu geben, wir wollen unterdessen seine Tollheit in Angenschein nehmen.

(verfteden fich.)

#### Scene 4.

#### Samlet und Ophelia.

Dphelia. Eure Durchlaucht nehmen boch bas Meinod wieder, welches Sie mir geschenket.

Samtet. Bas, Madden, willst du gern einen Mann haben? Webe weg von mir - doch, komm ber. Höre, Mädchen, Ihr Jungfern, ihr thut nichts anders, als die junge Befellen verführen, eure Schönheit fauft ihr ben den Apothefern und Krämern: höret, ich will ench eine Historie erzählen. Es war ein Kavalier in Union, Der verliebte sich in eine Dame, welche anzusehen war wie die Göttin Benus, wie sie nun follten zusammen zu Bette geben, ging die Braut vor, und fing an, sich auszuziehen, nahm erstlich das eine Ange aus, welches künftlicherweise war eingesetzt, hernach die Vorderzähne, welche von Elfenbein auch so fünstlich waren eingemacht, daß mans nicht sehen konnte, bernach wusch sie sich, da ging die Schminke, womit sie sid angestrichen hatte, auch fort. Der Bräutigam kam endlich, gedachte feine Braut zu umfangen, wie er sie aber ansichtig ward, erschraf er, und gedachte, es wäre ein Gespenst. Also betrügt ihr die Junggesellen, darum höret mich auch. Aber warte, Madchen - doch, gehe nur fort nach dem Rlofter, aber nicht nach einem Rloster, wo zwen Baar Bantoffeln vor dem Bette fteben." (ab.)

In einer der folgenden Scenen meldet Corambus dem Prinzen die Unstumft der Schauspieler an. Der deutsche Bearbeiter läßt sich hier sonders barer Weise die Gelegenheit entgehen, in der Scene zwischen Hamlet und Polonius die im Deutschen damals üblichen Narrenspossen hineinzubringen. Er begnügt sich damit, Hamlet dem Polonius gegenüber einige verworrene Reben sühren zu lassen, über welche Dieser den Kopf schüttelt.

Es folgt nun die Scene Hamlet's mit den Schauspielern, die hier mit dem Theaterprincipal Carl erscheinen. Es werden hierbei auch die Lehren, welche Hamlet den Schauspielern gibt, dem damaligen Geschmacke nach umgeändert.

Hamlet. Wie ihr zu Wittenberg waret\*), so agirtet ihr dazumal gute

<sup>\*)</sup> Auch später ift bavon die Rebe, bag biese Comobianten "Teutsche" sind.

Comotien. Allein, ihr hattet etlide Buride ben euch, Die batten gute Meister an, aber ichwarze hemten, etlide batten Stiefeln an, aber feine Sporen.

Carl. Ibre Bobeiten, man fann eft nicht alles haben, vielleicht haben sie gedacht, sie dürsen nicht reiten.

Hamlet. Doch ist es besser, wenn alles accurat ist: boch böret nech mehr, und bitte zu verzeihen, ihr böret oft nicht gleich, was die Zuschauer urtheilen, denn da waren and etliche, die batten seidene Strümpse und weiße Schube an, aber auf dem Haupte batten sie schwarze Hüte, die waren voll kedern, unten batt so voll als oben, die Plomaschen waren, ich glaube, sie musten anstatt der Schlassmützen damit in den Betten gelegen baben, das sieht sie schlimm und ist leicht zu ändern. Auch könnt ihr wohl etlichen davon sagen, wenn sie eine königliche oder sürstliche Person agiren, daß sie dech nicht so sieht spanische Pfauentritte und solche Kechtermienen, dame machen, auch nicht so viel spanische Pfauentritte und solche Kechtermienen, denn ein Botentat lacht darüber, sein naturell ist das beste: der einen Mönig agiret, nunß sich einbilden, daß er in dem Zpiel ein König sen, und ein Bauer auch wie ein Bauer. — — Höret nun, ihr agirtet dazumahlen eine Masterie in Wittenberg von dem König Vir Pir — es pirt sich se.

Carl. Ach, es wird vielleicht von dem großen König Pyrro seyn? u. s. w.

Dieje Gejchichte von tem "König Purre" wird nun als tiejenige bezeichnet, in welcher ein König turch jeinen Bruter vergiftet wirt! Hamlet erzählt hernach tem Heratio nech, was für eine wirklich vergejallene Gesschichte ihn zu tem Experiment mit tem Schauspiel angeregt habe:

"In Teutschlant bat sich zu Strasburg ein artiger Casus zugetragen, indem ein Weib ihren Mann mit einem Schubpfriemen durchs Herze ermordet, bernach bat sie nuit ihrem Hurenbuhler den Mann unter die Thürschwelle bestraben, solches ist neun ganzer Jahr verborgen geblieben, bis entlich Comösdianten altra zusamen und von dergleichen Tingen eine Tragödie agirten; das Weib, welches mit ihrem Mann auch in dem Spiel war, fängt überlaut weil ihr das Gewissen gerühret wurde, an zu rusen und schweht: o weh das trift mich, dem also babe ich auch meinen unschuldigen Ebemann ums Leben gebracht. Sie rauste ihre Haare, lief aus dem Schauspiel nach dem Richter, bestamte freiwillig ihren Mort, und als solches wahrhaft besunden, wurde sie in großer Reue ihrer Sünden von denen Geöftlichen getröstet, und in wahrer Busse übergab sie ihren Leib den Scharsrichter, den Himmel aber besahl sie ihre Seele." U. s. w.

Es geht von rieser Scene gleich zu dem Schauspiel selbst über, in welschem tie Vergistung res Königs dargestellt wird; doch scheint jene Scene ramals improvisirt worden zu sein, indem ein Dialog bei derselben nicht vorgeschrieben, sondern nur angemerkt ist, was darin geschieht. Die Comöstie endet damit, daß der König ausspringt und mit dem Ruse: "Fackeln, Windlichter her, die Comödie gesällt uns nicht," die Scene verläßt. Es solgt nun eine kurze Scene zwischen Hamlet und Horatio, sodann zwischen Hamlet und Corambus, und am Schlusse dieses Aktes wendet sich Hamlet nochmals gegen Horatio mit dem "Vers".

Id) soll, ich muß, ich will mich an dem Mörder rächen, Kann ich mit Lift nichts thun, will ich mit Macht durchbrechen!

Der dritte Aft beginnt mit einem Monolog des von seinem Gewissen gepeinigten Königs; Hamlet kommt mit bloßem Degen, den er zweimal gegen ihn zückt, um ihn zu durchstechen, aber sich beide Male ermahnt, ihn nicht im Gebet zu tödten.

Corambus kommt zur Königin und klagt ihr, daß Hamlet noch vollkommen toll sei. Horatio meldet der Königin, Prinz Hamlet begehre von ihr "in geheim Audienz", woranf Corambus auf Ersuchen der Königin sich hinter der Tapete verbirgt.

Hamlet läßt vie Königin (wie bei Shakespeare) vie Bilder ihrer beiten Gatten vergleichen und stellt sie über ihr Verhalten furz und grob zur Nete. Alls Corambus hinter ter Tapete hustet, ersticht ihn Hamlet, worauf sogleich der Geist erscheint; es heißt dabei nur

Beist geht über das Theater. (geblitzet.)

Us bie Königin, auf Hamlet's Rebe zu bem Geifte, fagt, sie sehe nichts, entgegnet Hamlet:

Ich glaube es wohl, daß Ihr nichts sehet, denn Ihr send nicht mehr würdig, seine Gestalt zu sehen. Pfui, schämt Euch, ich mag kein Wort mehr mit Euch reden. (ab.)

Es tritt nun die eigentliche possen hafte Figur des Stückes und zwar die Erfindung bes beutschen Bearbeiters, in die Handlung; es ist dies:

<sup>\*)</sup> Es steht ausbrücklich bie Bezeichnung "Bers" barüber.

424 Anhang.

"Phantasmo", ter Hofnarr, welcher von ter wahnsinnigen Ophelia, tie ihn als ihren Geliebten behandelt, verfolgt wirt. Ophelia erscheint in ibrem Wahnsinn breimal, unt zwar, was für tiese Bearbeitung sehr charafteristisch ist, tie beiten ersten Male in ter Verfolgung tes Narren. Die erste tieser Scenen schließt sie mit nachstehendem Satz:

Ophelia. Opot tausent, was hätte ich balt vergessen! Der König hat mich zu Gaste gebeten, ich muß geschwinte laufen. Siebe ta, mein Kütschen mein Kütschen (ab.)

Der König schieft nunmehr Hamlet, angeblich zu seiner Genesung, nach Englant und instruirt seine beiden Begleiter, ten Prinzen unterwegs zu ermorren, gibt benselben aber außerdem noch, für den Fall tes Mißglückens, einen Brief mit, in welchem für Hamlet's Tot Sorge getroffen ist.

Man hat schon früher bemerkt, wie bei aller Abweichung res Dialogs vom Shakespeare'schen Texte toch auch einzelne Dialog-Pointen ibrem In-halte nach beibehalten sint. So auch hier, als Hamlet vom König Abschied nimmt, sagt er:

Samlet. Run Abien, Fran Mutter!

Mönig. Wie mein Pring, warum heißt Ihr und Fran Mutter?

Samlet. Mann und Beib ift ja ein Leib, Bater oder Mutter, es ist mir alles gleich.

Samlet nimmt feine beiren Begleiter bei ten Santen :

— last uns fahren, last uns fahren nach Englant, nehmt tas Bötchen in tie Hant, tu bist ja ein braver Duant. Last uns fahren, last uns fahren nach England.

Hierauf folgt tie Seene, in welcher tie mahnsinnige Ophelia zum zweiten Male ten Narren verfolgt:

# Scene 9.

# Phantasmo. Dybelia.

Phantasme. Wo ich gehe und stehe, da läuft das elementische Märchen, die Sphelia, aus allen Winkeln mir nach; ich kann teinen Frieden vor ihr haben, sie sagt allezeit, daß ich ihr Liebster bin, und ist doch nicht wahr. Benn ich nuch nur verstecken könnte, damit sie mich nicht sinde. Nun wird der Henker wieder 108 werden: da kommt sie wieder.

Ophelia. Wo mag mein Liebchen senn? Der Schelm will nicht ben mir bleiben, eber vor mir weg — aber siehe, ta ist er. Höre, mein Liebchen,

ich bin ben dem Priester gewesen, der will uns noch heute zusammen copuliren; ich habe alles zu der Hochzeit fertig gemacht, ich habe Sühner, Haasen, Fleisch, Butter und Käse eingekauft; es mangelt nichts mehr, als daß die Musskanten uns zu Bette spielen.

Phantasmo. Ich nuß nur ja fagen. Komm benn, wir wollen mit einander zu Bette gehn.

Ophelia. Rein, nein, mein Püppchen, wir müssen erstlich mit einseinander zur Kirche gehen, hernach wollen wir essen und trinken, und dann wollen wir tanzen — Ach, wie wollen wir uns lustig machen!

Phantasmo. Ja es wird lustig hergehn; es werden wohl dren von einem Teller essen.

Dphelia. Was fagst du? Wilt du mich nicht haben, so will ich dich auch nicht haben (schlägt ibn). Siehe, dort, dort ist mein Liebchen, er winkt mir. Siehe da, welch ein schön Kleid das er anhat: siehe er will mich zu sich socken, er wirst mit einem Röstein und Litien auf mich zu; er will mich in seine Urme nehmen, er winkt mir, ich somme, ich somme (ab).

Phantasmo. Ben der Nähe ist sie nicht klug, aber weit davon ist sie gar toll. Ich wollte, daß sie aufgehenkt wäre, so könnte mir das Nabenaas so nicht nachlausen (ab).

Der vierte Aft beginnt mit einer lächerlichen Scene, in welcher Hamlet ver beiten ihm zur Begleitung mitgegebenen Banditen sich entsledigt. Als sie ihm angekündigt haben, daß er sterben müsse, sagt er, er wolle nur ein Gebet verrichten; sie möchten nur, jeder von einer andern Seite, mit ihren Pistolen nach ihm zielen, und sobalt er ihnen das Zeichen gibt, möchten sie auf ihn schießen. Hamlet steht zwischen Beiten, und indem er ihnen zuruft: "Schießt zu!" sällt er zur Erde nieder, so daß die beiden Banditen sich gegenseitig todt schießen. Als Hamlet so die Beiden Los gesworden ist, beschließt er, nach Dänemark zurück zu kehren.

Dort wird nun Leonhardus (Laertes) vom König mit Zorn gegen Hamlet erfüllt, und da des Letztern unvermuthete Rückehr gemeldet wird, verabredet der König mit Leonhardus das Nappier-Spiel, in welchem Hamlet durch die vergistete Degenspitze umkommen soll. Das nochmalige, nur kurze, Erscheinen Ophelias in ihrem Wahnsium steigert den Schmerz des Leonhardus, der König gibt aber Beschl, daß wegen des Wahnsiums der Ophelia seine "Leibmedici" zu Rathe gezogen werden.

Bu Anfang tes fünsten Altes flagt Hamlet, taß er noch immer nicht seine Rache habe vollführen können, "weit ter Brutermörrer allezeit mit Bolf umgeben" sei. Nachtem er tem Horatie von tem Moreplan tes Königs gegen ihn unt von seiner Nettung Mittheitung gemacht, kommt ter Hofnarr Phantasmo, um ihn zu tem Nampsipiel zu laten. Die Scene ist hier terzenigen mit Csric in ter Shakeipparesichen Tragörie ziemtich ähnslich Die ganzen Scenen auf tem Nirchhof, sowohl tie Gespräche mit ten Tostengräbern wie auch tas Begrähniß ter Sphelia, bleiben weg, unt es solgt bier gleich tie Schlußisene, in ter tas Jechtspiel vor sich geht. Die schwierige unt so vielsach erklärte Anmerkung Shakespeare's, taß Hamlet unt Vaertes "im Hantgemenge tie Nappiere verwechseln", wirt von tem tentschen Bearbeiter also aufgesaßt:

Vernhardus läst das Rappier fallen, und ergreift den vergifteten Tegen, welcher parat lieget, und stößt dem Prinzen die Quarte in den Urm. Hamlet pariret auf Vernhard, daß sie bende die Gewehre fallen lassen. Sie laufen ein jeder nach dem Rappier. Hamlet bekommt den vergifteten Degen, und sticht Leonhardo todt.

Leonb. D webe, ich habe einen törtlichen Stoß! Ich bekomme ben Lobn, mit welchem ich bachte, einen Undern zu bezahlen. Der Himmel sey mir gnädig.

Hamlet. Was zum Teufel ift rieses! Leonbarrus, hab ich Euch mit tem Rappier erstochen? Wie geht dieses zu?

Mönig. Gehet geschwinde, und gebt meinen Mundbecher mit Wein ber, danut die Fechter sich ein wenig erquicken. Gehe, Phantasmo und hole ibn. Trutt vom Thren. Für sich. Ich bosse, wenn sie begre von dem Wein trinken werden, daß sie alsbenn sterben, und diese Finte nicht offenbar werde.

Bamlet. Gagt mir, Leonhartus, wie ift tiefes jugegangen?

Leonh. Ach, Pring, ich bin von tem König zu tiesem Unglück verführt worten! Sehet, was Ihr in Eurer Hant habt! es ift ein vergifteter Degen.

hamlet. D himmel, mas ist tiefes! Bemabre mich toch taver!

Leonh. Ich sollte Euch tamit verlegen, tenn er ift so ftart vergiftet, taß, wer nur tie geringste Bunte tamit befommt, augenscheinlich sterben muß.

Ronig. Holla, 3br Herren, erholet Gud ein wenig und trinfet. Indem der König vom Stubl aufstebet, und diese Werte rebet, so nimmt bie Konigin dem Phantasmo ben Becher aus ber hand und trinfet, ber Konig ruft:)

Holla! Wo bleibt der Becher? Ach, wertheste Gemahlin, was thut sie? Dieses, was hier eingeschenket, ist mit dem stärksten Gift vermenget. Uch wehe, was habt ihr gethan!

Königin. D webe, ich sterbe!

(Der König ftehet vor ber Königin.)

Hamlet. Und bu, Tyranne, follst sie in dem Tote begleiten.

(Samlet erfticht ihm von hinten gu.)

Rönig. D wehe, ich empfange meinen bofen Lohn!

Leonh. Avien, Prinz Hamlet! Avien, Welt! ich sterbe auch. Ach, verzeihet mir, Prinz!

Ham tet. Der Himmel geleite deine Seele, weil du unschuldig. Diefen Tyrannen aber wünsche ich, raß er seine schwarze Sünden in der Höllen abwaschen möge. Ach, Horatio, nun ist meine Seele ruhig, nun ich mich an meinen Feinden gerochen habe. Ich habe zwar auch einen Stoß in den Arm, aber ich hosse, es werde nichts zu bedeuten haben. Es ist mir leid, daß ich Leonhardum erstochen habe, ich weiß aber nicht, wie ich den verzweifelten Degen in meine Hand bekommen; doch wie die Arbeit, so ist auch der Lohn, er hat seine Bezahlung bekommen. Nichts jammert mir mehr, als meine Fran Mutter. Doch sie hat diesen Tod wegen ihrer Sünden halben auch verdienet. Aber sagt mir, wer hat ihr den Becher gegeben, daß sie Gift bekommen?

Phantasmo. Ich Herr Prinz! ich habe auch den vergifteten Degen gebracht, aber den vergifteten Wein habt ihr allein follen austrinken.

Hamlet. Bist du auch ein Werfzeug dieses Unglücks gewesen? Siehe da hast du auch beine Belohnung! (sticht ihn tobt).

Phantasmo. Stecht, daß euch die Klinge verlahme!

Hache auch mein Leben kosten, ich fürchte, es wird nach meiner verübten Rache auch mein Leben kosten, denn ich bin am Arme sehr verwundet. Ich werde ganz matt, meine Glieder werden schwach, und meine Beine wollen nicht mehr stehn; meine Sprache vergeht mir, ich fühle den Gift in allen meinen Gliedern. Doch bitte ich euch, lieber Horatio, und bringet die Krone nach Norwegen an meinen Better, den Herzog Fortempras, damit das König-reich nicht in andre Hände salle. Uch, o weh, ich sterbe!

Horatio. Ach, Durchlandstigster Prinz, erwartet voch Hilfe. D. Himmel, er bleibt mir unter den Händen! Ach, was hat doch dieses Königzreich eine zeither vor schwere Kriege geführet! Kaum hatte es Friede, so ist es aufs neue mit innerlicher Unruhe, Regirz, Streitz und Mordsucht anzgefüllet worden. Dieser traurige Unglücksfall mag wohl in keinem Seculo

ver Welt jemals geschehen senn, wie man teiter jest an diesem Hofe erlebet bat. Ich will alle Unstalt mit Gülfe ber treuen Räthe machen, daß biese hohe Bersonen nach ihrem Stande beerdigt werden, alsvenn mich eite mit ber trone nach Norwegen versigen, und dieselbe übergeben, wie mir dieser unglückseige Prinz besohlen hat.

Bers.

So gebis, wenn ein Regent mit List zur Kron sich bringer. Und durch Berrätheren dieselbe an sich bringet, Derselb erlebet nichts, als lauter Spott und Hohn, Denn wie die Arbeit ist, so solget auch der Lohn.

Enbe.

Auszug aus ber ersten le ber setzung eines Shakespeare'iden Stüdes; aus bes preuß. Wefandten v. Bord:

Versuch einer gebundenen Uebersetzung des Trauers Spiels von dem Tode des Julius Gäsar. Aus dem Englischen Wercke des Shakespear.

Berlin, bei Umbrofins Sande. 1741.

Das überans originelle Vorwort des Uebersetzers lautet vollständig: "Hier tritt ein Werk an bas Licht, welches weber Gunft begehret, noch Schutes nöthig hat. Es ift aus einer mußigen Geber gefloffen. Der Berfasser hat es aus blokem Vorwite unternommen, und aus Unbedachtsamkeit in den Druck gegeben. Er ift mit der Krankheit behaftet, welche heutiges Tages mehr als jemahls eingeriffen, daß leute, welche kaum lesen und schreiben können, bennoch Bücher schmieren wollen. Beil er nun nicht selber etwas hervorzubringen wußte, so hat er sich mit einer Uebersetzung in ber gelehrten Welt bekannt zu machen suchen müffen. Selbige erscheinet nun nacket und bloß, ohne Beschirmung und ohne Berthendigung. Ein jeder mag bavon urtheilen, mas ibm beliebt; genng, bag ber Berfasser seinen 3weck erhalten. Niemand aber wird ihm einen größern Gefallen thun, als wer die gegenwärtige Arbeit vernünftig durchziehet, und die häufigen Fehler baraus entvecket. Daburch wird ber Verfasser recht aufgemuntert werden in feinem Müßiggange noch mehr tergleichen gestohlne Schrifften auszuhecken, und den Buchdruckern Arbeit zu verschaffen. Er verstehet nicht die Gesetze ber Schau-Bühne, und will teshalb zur Entschuldigung tiefes Traner-Spiels ben keinem Menschen nur ein eintiges gutes Wort verlieren. Er begehret weiter nichts als allgemeine Höflichfeit, die er jedermann wieder zu bezeigen ver seine Schuldigkeit achtet. Cölln, ren 30. Mai 1741."

Mis Probe aus ter euredweg in Alexandrinern verfaßten Uebersetzung biene hier zunächst ber Theil ber großen Boltsseine bes 3. Aftes, ba Mark Anton die Rostra bestiegen hat:

Der Böbel.

He! höret was er fagt, schweigt! Unton.

Römer, Landesleute. Und Freunde, neigt das Ohr zu mir und hört mich beute. 3d tomme, Cafar's Leich anjett, o! glaubet mir. Mur zu beerdigen, nicht ihn zu preisen hier. Das Uebel lebt nach uns, was wir begangen haben. Und was wir Gutes thun, wird oft mit uns begraben. Co mags mit Cafar fein. Der edle Brutus hat Ench alleweil ergablt : Er gab bem Ehrgeit Statt. Es ware, war es war, ein graufam groß Berbrechen: Und graufam habt Ihr es gesehn, an Cafarn rächen. Sier unter Brutus Bunft, und andrer, fang ich an. (Denn Brutus ift gewiß ein ehrlich braver Mann.) (Er, fammt den llebrigen, all' ehrlich brave Leute) Sier, jag ich, fang ich an, wie mir erlaubet heute, Bei Cafar's Todten=Bahr, Die Leichen=Rebe nun, So traurig ich auch bin, so schwer mir's fällt, zu thun. Er war mein Freund: Ich war von ihm zum Freund erlesen. Er ift mir jederzeit gerecht und tren gewesen. Meine Brutus fagt: Ihn trieb ber Chrgeit an. Und sicher, Brutus ift ein ehrlich braver Mann. Ihr wift, daß er nach Rom viel taufend Sclaven brachte. Uns beren Lösegeld Rom große Schätze machte. War das in Cafar wohl vor Chrgeitz anzusehn? Er ließ die Roth des Volks fich tief zu Berten gehn: Und wenn der Arme rief, ließ Cafar Thränen rinnen. Bewiß. Der Ehrgeit ift von hartern Stoff, und Sinnen. Alleine Brutus fagt, ihn trieb der Chrgeit an.

Und wahrlich Brutus ift ein ehrlich braver Mann. Letzthin, als wir das Fest der Lupercalen hielten,

Und auf der Renne-Bahn im großen Schau-Plat spielten; Da habt ihrs selbst gesehn: Ich bracht und bote gar Ihm eine Königs-Cron zu dregen mahlen dar. Er aber hat drehmahl die Erone ja versaget.

Soll das der Chrzeitz sein, warum man ihn verklaget?

Bedennoch Brutus sagt: Ihn trieb der Chrzeitz an,
Und Brutus ist sürwahr, ein ehrlich braver Mann.

Ich wiederspreche nicht des edlen Brutus Nede.

Ich sage, was ich weiß. Ich weiß, ihr all und jede Habt Eäsarn lieb gehabt. Ihr hattet Ursach auch.

Welch Ursach ist es nun, daß ihr nach Menschen Brauch,
Ihn nicht betrauern wollt? Vernunft du bist zu Thieren,
Und Bestien entssohn, weil Menschen dich verliehren!

Sie sühlen jetzt nicht mehr, und zwar durch eigne Schuld,
Was sie zu Menschen macht. D! — tragt mit mir Geduld —

Bei Cäsar liegt mein Hertz im Zarze gantz beklommen.

So, daß ich warten muß, bis es zurückzekommen.

### Giner vom Bobel.

Mir deucht, daß vieler Grund in seiner Rede sen. Wenn man es recht erwägt, ist Cafarn Zweisels fren Biel Unrecht zugefügt.

### Ein Undrer.

Ja, habt Ihr das vernommen? Ich fürcht, ein Aergrer wird an seine Stelle kommen.

# Ein Dritter.

Merkt Ihr die Worte wohl? er nahm die Crone nicht, Ja, Lügen finds, was man von seinem Chrycitz spricht.

# Gin Bierter.

Wo das befunden wird, foll mancher schwer und theuer Es büßen.

# Der Andre.

Sehet doch, sein Aug ist roth wie Feuer, Ach arme Seele, schaut! so lange weint er schon.

# Der Dritte.

Solch edler Mann ist nicht in Rom, wie Marc Anton.

# Der Bierte.

Er fähret wieder fort. Hört weiter. Schweiget stille.

#### Unton.

Mur gestern konnte noch bes Cafars Wort und Wille Der Welt entgegen ftehn. Run lieget er im Blut, Und wer ift so gering, der ihm Verehrung thut. D Römer! fucht ich jetzt allhier in euren Sinnen Und Herten, Grimm und Buth und Aufruhr anzuspinnen; Ließ ich dis Unrecht nicht an seinem Ort bernhn; So würd ich Caffins, und Brutus Unrecht thun. Denn Diefe, wie befannt, find ehrlich brave Leute. Ich fechte fie nicht an. Biel lieber will ich beute. Den armen Todten, euch, mir und uns allen nun. So viel als unfer ift, höchst weh und unrecht thun. Als diesen redlichen, und ehrlich braven Leuten. Doch aber hab ich euch noch etwas anzudeuten. Bier ift ein Bergament, mas Cafars Petschaft traat : Ich fants in feiner Stub auf feinen Tifch gelegt : Es ist sein letzter Will. Ach! hörte die Gemeinde Nur dieses Testament: (was ich, vergebt mir Freunde. Euch doch nicht lefen darf, mas würde nicht entstehn? Ihr würdet Wehmuths-voll zu Cafars Leiche gehn ; Und ihm aus Dankbarkeit die falten Wunden füffen : Zein beilig Blut würt' euch bas Schnupftuch farben muffen : Ihr betteltet ein Saar von ihm um theuren Rauf. Und hübet es gewiß zum emgen Denkmahl auf. Ihr würdet sterbend es in euren Willen faffen, Unt es auf Mintes-Mint jum Erb-Bermächnift laffen.

Giner vom Pobel.

Den Willen, Marc Anton; left diefes Pergament.

Ulle.

Den Willen lest uns vor: left Cafars Testament.

# Anton.

Ihr Freunde, habt Geduld. Ich kann und raufs nicht lesen. Es dient nicht, daß ihr wißt, wie lieb ihr ihm gewesen Ihr sehr nicht Holy noch Stein, noch ohn Empfindlichkeit, Und sehr ja Menschen noch. Und weil ihr Menschen sent, Und sollter Cäsars Schrifft und letzten Willen bören; Würd es euch alle Ruh in dem Gemüthe stören.

Es macht euch zu betrübt, es macht euch Unmuths-voll; Es macht euch Sinnen-loß; es macht euch rasend toll. Schr gut, daß ihr nicht wißt, daß ihr desselben Erben, Denn soltet ihr — D Weh! — was Jammer — was Verderben!

Einer vom Pöbel.

Den Willen leset uns, Anton, und madjet bald.

Mile.

Lest Cäsars Testament ohn allen Aufenthalt.

Anton.

Wollt ihr Geduld mit mir noch eine Weile tragen, Ich übereilte mich vom Testament zu sagen. Ich sübereilte mich vom Testament zu sagen. Ich sürchte, daß dadurch den Männern Leid geschicht. Den braven Leuten dort, die Cäsarn hingericht. Ich fürcht es.

Einer vom Böbel.

Brave Leut! en was? sie sind Verräther.

MIIe.

Lest uns ben Willen vor, denn Schelm und Uebelthäter, Und Mörder sinds.

Anton.

Wohlan, ihr zwinget mich mit Fleiß, Da ich es lesen muß. So machet einen Creiß Um Cäsars Sarg herum, und laßt mich den euch zeigen, Der diesen Willen schrieb. Soll ich hinunter steigen? Darf ich? erlaubt ihrs mir?

MIle.

Ja, steiget ab, Anton!

Einer vom Böbel.

Rommt, steigt herunter, fommt!

Ein Unbrer.

Rommt, wir erlaubens schon!

Ein Dritter.

Macht einen Creiß um ihn.

Ein Bierter.

Zurück von Sarg und Leichen!

Gin Fünfter.

Madet Raum vor Marc Unton. 3hr mußt zurücke weichen.

Anton.

En, drückt mich nicht so sehr; steht ferner ab von mir.

2111e.

Burüde, madjet Platz.

Anton.

D Römer, sehet hier.

Wo Thränen in euch sind, so lagt sie jetso rinnen! Ihr kennt den Mantel wohl. Ich weiß mich zu besinnen; Als ihn zum ersten mahl getragen unser Held. Es war zur Sommers=Zeit, des Abends, im Gezelt. Er hatte selben Tag die Nervier bezwungen. Schaut, hier hat Cassius den Dold hindurch gedrungen. Seht hier, durch welchen Rif ber neidsche Casca brach. Seht dieses Loch, was ihm sein lieber Brutus stach. Und als der Mörderstahl von ihm zurückgenommen, D merkt, wie Cafars Blut allhier ihm nachgeschwommen. Es fuhr zur Thur heraus, nach biefem Stich zu fehn : Db, oder ob er nicht von Brutus Sand geschehn? Denn Brutus war, ihr wists, sein Schutzgeist und sein Gatte. D Götter, strafft! ihr wift, wie lieb ihn Cafar hatte. Dis unter allen, war der ungetreufte Stich. Denn als von Brutus Hand ber edle Cafar fich Getroffen, und an ihm fo großen Undank spürte, Der ihn empfindlicher als Mord und Eisen rührte, Und tiefer als ber Stahl von den Berräthern ftach; Da war es aus mit ihm; sein mächtges Hertse brach. Er schlug ben Mantel um, verhüllte sein Besichte, Und bei Pompejens Bild, was von dem Mord-Gerichte Mit Blut besprützet ward, da war sein Todes Ziel; Da war der Ort, woselbst der große Casar fiel. D welcher Fall war bas? Ihr Brüter, weh uns allen! Da find wir insgesammt und auf einmahl gefallen;

Und blutger Hochverrath hat über uns gesiegt, D jetzo weinet ihr, weil ihr zu Boden liegt. Betzt, mert ich, fühlet ihr Erbarmen, Gram und Schmerten. D! mitrer Thränen-Guß! v gütig fromme Hertzen! Was, weinet ihr bereits? Kaum sehet ihr, und wißt, Daß unsres Cäsars Kleid so sehr zerstochen ist. Schaut her: hier liegt er selbst zermetzelt von Berräthern.

Giner vom Böbel.

Erbarmungswerther Blid!

Ein Andrer.

Weh diesen Miffethätern!

Gin Dritter.

Ach edler Cafar!

Ein Bierter.

D! verfluchtes Tages=Licht!

Der Erstere.

Verräther! Mörder! Schelm!

Der Andere.

D blutiges Gesicht!

Der Dritte.

Dis muß bestraset sehn. Man muß ihm Rache geben. Auf! sucht! brennt; tödtet; schlagt; laßt keinen Mörder teben.

Unton.

Steht Brüder, bleibet boch. Wohin? was laufft ihr fcon?

Der Erftere.

Se! Stille! bleibt und hört ben edten Marc Anton.

Der Zweite.

Wir folgen ihm, und gehn mit ihm bis ins Verderben.

Mile.

Ja wir gehorden ihm. Wir wollen mit ihm sterben.

Anton.

Bleibt, liebe Freunde, bleibt — — gerathet nicht in Gluth. Und wiegelt euch nicht auf, mit so geschwinder Wuth.

Die, die die That gethan, sind ehrlich brave Leute. Welch ein besondrer Groll; was vor Beschwerren beute Sie zu der That gebracht, ist, leider! unbekannt, Allein sie haben Chr und Weisheit und Verstand, Und werden Zweifels-ohn ihr Urfach euch erzehlen. Direund, ich komme nicht die Berten ench zu stehlen, Weil ich nicht so gelehrt, wie Brutus sprechen kann. Ihr kennet mich. Ich bin ein offenhertzger Mann, Der seinen Freund geliebt: Wovon auch Kenntniß haben. Die mir Erlaubniß bier, von ihm zu sprechen gaben. Ich habe weder Runft, noch Witz, noch Wörter-Macht, Roch die Geschicklichkeit, noch Art und Redner-Bracht. Um menschliches Geblüth in schnellen Born zu jagen. Mit Einfalt red ich nur, euch fren heraus zu sagen Was ihr schon selber wist. Ich habe nur anjett Des lieben Cafars Leib zergliedert und zerfett, Und seine Wunden euch vor Augen stellen wollen, Die stumme Mäuler sind, und für mich sprechen sollen. Dech war ich Brutus jetzt, und Brutus Marc Unton; Da würd ein Redner sehn; berfelbe würde schon Eur Blut und euren Geift zu Rach und Zorn bewegen, Und Cafarn eine Zung in jede Wunde legen: Die würden alle Stein in Rom Erbarmungs-voll, Empfindlich, grimmig, bof, aufrührisch, rafend toll, Ja burch bie gante Welt ein Würgen, ein Zerftöhren, Und Blut-Bad machen.

MILE.

Ronimt, wir wollen uns empöhren!

Einer vom Böbel.

Kommt, fanget Aufruhr an. Berbrennet Brutus Haus.

Ein Andrer.

Kommt, sucht die Mörder auf. Tilgt die Berräther aus.

Anton.

Hört, Brüder, hört mich an. Roch hab ich was zu melden.

Mile:

Still, höret Marc Unton, ben edelsten ber Belden.

#### Anton.

Ihr laufft, und wisset nicht, was ihr zu thun begehrt. Worin war Cäsar doch so großer Liebe werth? Ihr wist es, leider! nicht. Drum höret mich indessen, Ihr habt das Testament, was ich erwehnt, vergessen, Ihr denkt nicht mehr daran.

MIle.

Wahrhaftig, das ist wahr.

Einer vom Böbel.

Schaut! wir vergaffen schon den Willen gants und gar. Steht. Hört den Willen an; was uns daraus gebühret.

#### Anton.

Hier ist das Testament, was Cäsars Siegel führet. Un jeden Handwerks-Mann, und Bürger unsrer Stadt, An jeglichen in Rom, der Weib und Kinder hat, Sind fünf und siehzig Pfund vermacht, und baar gegeben.

Ein Andrer vom Pöbel.

Höchstedler Cafar, ach! Du solltest ewig leben!

Ein Dritter.

D föniglicher Held!

Anton.

Bort mit Gebuld. Gebt Acht

MIle.

Still, höret!

Anton.

Neber das hat er euch noch vermacht Die lustigsgrünen Gäng, und schöne Wandel-Fahrten, Die Schattensreiche Bäum und neusgepflantzten Garten, Jenseit des TiebersStroms. Zum ewigen Gebrauch Läßt er dis alles euch, und euren Erben auch. Sin allgemeiner Ort, der jedermann vergönnet; Worin ihr spielen gehn, und euch ergöhen könnet. Das war ein Cäsar, das. Wenn kömmt ein andrer her, Der ihm zu gleichen ist?

### Einer vom Bobel.

D nimmer! nimmermehr!

Wir wollen seinen Leib im Heiligthum verbrennen, Und Weuer in der Hand nach allen Häusern rennen, Wo die Berräther sind. Kommt, eilig! eilig! fort! Kommt! hebt den Leichnam auf.

Ein Undrer.

Hohlt Feuer!

Ein Dritter.

Schlaget bort

Die Thür und Fenster ein.

Ein Bierter.

Brecht nieder was ihr findet. (Der Pöbel trägt die Leiche weg.)

# Gilfter Auftritt.

Anton und ein Bebienter bes Octavius.

Unton.

Ann sind die Händel da. Der Friedens-Geist verschwinder. Run Unglück, bist du loß: du wirst das Deine thun Ninnn, welchen Lauf du willst. Wohl! Freund, was giebt es nun?")

Es möge hier noch der Schluß des Stückes folgen, und zwar von der Stelle, da Brutus vor seinem Tore sich an Strato wendet, bis zu dem schwen Nachruf, den ihm Marc Anton widmet:

# Brutus (zu Strato.)

Du bist ein wadrer Bursch, der nach der Tugend strebet, An welchem ein Geschmack der wahren Ehre klebet. Ergreiffe dieses Schwerd, und kehr' es gegen mich. Sieh unerschrocken aus. Du zitterst. Dauerts dich?

Diese Art ber Behandlung eines Reimpaars gebraucht ber llebersetze in noch auffälligerer Beise am Schliffe ber nun selgenden furzen Scene mit bem Diener bes Scravins, wo er bas Reimpaar sogar burch bie Seenenveränderung trennt.

\*Verhülle bein Gesicht und wende dich zurücke, Wenn ich den Degen mir durch Brust und Hertze drücke. Will Strato dieses thun?

Strato.

Gebt mir die Hand vorher, Fahrt wohl! Mein gnädger Herr. Wir sehen uns nicht mehr.

Brutus.

Mein Strato, fahre wohl! Dis, Cafar, foll bid, stillen. Denn ich erschlug bich nicht mit halb so gutem Willen. (Brutus ersticht sich.)

Erompeten. Anton, Octavins, Meffala, Lucilius, Strato, und Soldaten.

Octavius.

Was ist das vor ein Mann?

Meffala.

Ein Diener meines herrn,

Wo, Strato, ist bein Herr?

Strato.

D! Messala, nicht fern.

Doch von den Banden fren, die mich und euch bewachen, Die Sieger können nur ein Feuer aus ihm machen. Weil Brutus über sich nur selber triumphirt, Und keinen sonst der Ruhm von seinem Tode ziert.

Lucilius.

So follte Brutus sehn. So wird er auch befunden. Ich bin in Ewigkeit, o! Brutus, dir verbunden, Daß du, was ich von dir versichert, wahr gemacht.

Octavius.

Die, welche Brutus Tod aus ihrem Dienst gebracht, Bersorg ich. Willst du, Freund, in meine Dienste treten?

Strato.

Wenn ihr von Messala mid, erstlich loß gebeten, Und er mid, überläßt; so sag ich willig ja.

Detavins.

Hört, überlaßt ihn mir; thut8, guter Dleffala.

Meffala.

Wie, Strato, ftarb mein Berr?

Strato.

Dis Schwert hab ich gehalten,

Auf welchem er sich selbst bas Herts entzwen gespalten.

Meffala.

Wohl. Nehmt und haltet ihn, wie Brutus ihm verhieß: Dieweil er meinem Herrn ben letzten Dienst erwieß.

#### Unton.

Dis war der Evelste, gemiß! von ihnen allen.
Der, als ein Römer soll, gestanden und gefallen.
All andre ihaten nur aus Neid, was sie gethan.
Weil sie mit Missunst stets den großen Cäsar sahn,
Er einzig und allein aus redlichem Bedenken,
Aus Furcht, man möchte Kom in seiner Frenheit fränden,
Und vors gemeine Wohl, hat, als ein braver Held,
Zu der Berräther Schaar, mit Unschuld sich gesellt.
Sein Leben war so mild und liebreich; seine Gaben,
Die seine Feinde selbst an ihm gepriesen haben,
So groß, daß die Natur, die selbst ihn lieb gewann,
Zur gangen Welt sich fehrt, und spricht: Dis war ein Mann.

# VII.

# Auftritte

aus einem englischen Schauspiele

# Der Sturm

betitelt.

Unter solcher Ueberschrift erschienen bie hier mitgetheilten Scenen in einer teutschen Uebersetung ber Werke bes Destouches vom Jahre 1756. ') Man nahm bisher an, daß es sich hier nur um Shakes peare's Sturm handle (vgl. S. 78, Anmerkung); body ift dies keineswegs der Fall. Der deutsche Uebersetzer hatte hier in der That nur den frangösischen Dichter übertragen und Destouches wiederum hatte seine »Scenes anglaises«, wie er das Bruchstück betitelt, nicht aus Shakespeare's "Tempest« genommen, sondern, wie eine Bergleichung ergibt, nur einige Scenen ber Counchy "The Tempest, or the Enchanted Island" von B. Dave = nant und John Dryden auf seine Weise nachgebildet; und gerade diese von Destouches mitgetheilten Scenen bes englischen Stückes enthalten von Shatespeare nicht einen einzigen Zug. Die englische Comedy, eine der verwegensten unter den freien Umbildungen Shakespeare'scher Stücke, wurde bereits 1667aufgeführt und ist in der Folio-Ausgabe von Dryden's dramatischen Werken (London 1701) abgedruckt. In der Borrede zu dem Stücke erklärt Dryden: Nachdem früher schon Fletcher in seiner Sea-Voyage die Shatespeare'sche Comodie benutzt habe, seien einzelne Motive und Charaktere

<sup>\*)</sup> Des herrn Nericantt Destouches sämmtliche theatralische Werke. Aus bem Französischen übersetzt. Leipzig und Göttingen 1756. 4. Theil.

442 Unhang.

tarans von John Suckling nachgebildet worden. Davenant aber habe tann den genialen Einfall gehabt, der Shakespeare'schen Miranda, "welche nie einen Mann gesehn", ein Gegenstück zu geben in einem jungen Manne, "der nie ein Weib gesehn". Davenant verband sich zu tieser Umwandelung des Shakespeare'schen Stückes mit Oryden, diesem die Ausarbeitung überschafient, und Oryden spricht seine hohe Bestiedigung darüber aus, daß hiersbei seine Unwollkommenheiten mit den Verdiensten und damen Shakesspeare und Oavenant verbunden seien!

Im Personen-Verzeichniß des Stückes sinden wir außer den Shakesspeare'schen Namen Alonso, Prospero, Antonio, Gonzalo und Ariel noch den hinzugedichteten Jüngling Hippolit ("einer der niemals ein Weib gessehn, rechtmäßiger Erbe des Herzogthums Mantua"), serner eine zweite Tochter Prospero's, Namens Dorinda, und eine Schwester (nicht Mutter des Caliban —: Shcorax. Stephano ist zum Schissscapitän gemacht, Trinculo zum Hochbootsmann.

Der Bericht über bie bem Stücke vorausgegangenen Schickfale Projecro's, sowie über bessen Beziehungen zu tem jungen Sippolit, möge ber Erzählung Destouche's überlaffen bleiben. Der erfte Alt enthält nur tie Scene tes Seefturmes unt ein paar Gespräche Prospero's mit Miranta, mit Uriel und Caliban, jetoch jo fehr im Dialog verändert, bag von Chatespeare nicht viel übrig bleibt. Weil Prospero zwei Töchter hat, so mußten auch tie schäntlichen Absichten Caliban's gegen Beite gerichtet sein. Gine Unterredung zwischen Miranda und Dorinda schließt ben ersten Aft. Im zweiten Afte wird bie gestrandete Schiffsgesellschaft vorgeführt, bann folgen jene von Destouches mitgetheilten Scenen. Caliban's Schwester Sycorax hat eine Liebesscene mit tem Bootsmann Trinculo. Fernanto, Alonjo's Sohn, wird erst im 3. Utte mit Miranda zusammengeführt; ba aber Sippolit sein Recht auf die Weiber rieser Insel in Auspruch nehmen will, tommt es zwischen ihm unt Fernanto zum Kampse, in welchem Hippolit fällt. Nachrem hierauf Alonfo und bie Seinen, sowie Prospero mit seinen Töchtern hinzugekommen find, wird ber Getörtete hinweggetragen und vernando zum Tode verurtheilt. Im fünften Afte aber wird Hippolit durch Uriel's Zauberfünfte wieder ins leben gurudgebracht, Alles föhnt fich aus und das Stück schließt mit der Vereinigung zweier Liebespaare, Miranda's mit Fernando und Dorinda's mit Hippolit.

Der von Destonches mitgetheilten Probe aus dieser Comödie ("Scenes anglaises, tirées de la Comédie intitulée: La Tempeste") ift eine Art von Dedication vorausgeschickt, in einem an die Marquise de P... gerichteten Schreiben, wie deren mehrere den Stücken und Fragmensten beigegeben sind, vernnuthlich an fingirte Adressen gerichtet. Destouches bemerkt in diesem Schreiben, daß das Stück in England jederzeit viel Beisfall gesunden habe, "obwohl es durchaus nicht regelmäßig ist; jedoch in England ist die Unregelmäßigkeit eine Bollkommenheit". Der französsische Dichter macht einige Glossen über die bequeme Manier der Engländer, Bandereien in ihre Comödien zu bringen, weil diese ihrer Ersindung sehr zu Hilfe kommen; während man in Frankreich von dem dramatischen Dichster durchaus Natur, Wahrheit verlange. Hiernach leitet Destouches seine "Scenen" zum bessenden Vandlung des Stückes solgendermaßen ein: ")

"Ein sehr gelehrter Brinz, ein großer Aftrologe, und ein großer Zauberer, hatte sich des Herzogthums Mailand, davon er der Erbe war, begeben, und es feinem jungften Bruder abgetreten; fein Chrgeiz erftredte fid nicht weiter, als auf eine stille Ruhe, um bei seinen Büchern und bei einer sehr liebens= würdigen Frau, die er aus Neigung geheirathet hatte, zu leben. Er hatte zwei Töchter mit ihr erzeugt, von denen die älteste noch nicht drei Jahre alt war, als fich ber Herzog von Mailand in seine Schwägerin verliebte, und ein Mittel fant, fie zu verführen. Profper, so hieß unser philosophischer Pring, konnte einen so empfindlichen Schimpf und eine so schwarze Undankbarkeit nicht geduldig ertragen, und faste den Borfat, sich zu rächen, es möchte kosten, was es wolle. Er stiftete insgeheim eine Berfdwörung wider seinen Bruder an, und verwidelte seinen vertrautesten Freund, ben Bater Des Supolit, mit in dieselbe. Hypolit war damals nicht älter, als Prospers älteste Tochter. Die Berichwörung wurde entdedt, Profpers Freund wurde in Berhaft genommen, und Prosper, welcher vorhersah, daß er eben dasselbe Schickfal haben würde, machte sich heimlich von Mailand fort, und nahm seine beiden Töchter und

<sup>\*)</sup> Im Nachfolgenben ist jene alte, 1756 erschienene, bentsche Uebersetzung gegeben, die das französische Original ziemlich tren wiedergibt. In den Seenen selbst muß die Brosa der Nebersetzung von der Zierlichkeit der französischen Alexandriner natürlich undortheilhaft abstechen.

ven Cobn seines unglücklichen Freundes mit fich. Er begab fich nach Meapel, faufte fich baselbst ein Schiff, und nachdem er es auf bas schlennigfte ausgerüftet hatte, ging er bamit in die Gee, und war entschloffen, fein Leben auf irgend einer wüften Infel zuzubringen. Gein Berg war mit einem unüberwindlichen Haffe wider alle Männer, und noch mehr wider die Frauenzimmer eingenommen. Er fant eine folde Infel als er fuchte, und auf berfelben fetzte er fich fest. Mein Mensch mar fonst bei ihm, als Mirande und Dorinde, seine Töchter, und der tleine Sypolit. Prosper's Absehen mar, alles so einzurichten, daß die Matchen und der Anabe einander niemals follten zu sehen bekommen, over tag sie wenigstens einen jo starken Widerwillen gegen ihre verschiedenen Geschlechter befommen follten, bag fie fich einander ohne Wefahr follten jeben tonnen, wenn fie fich ja zum Unglud einander begegneten. Er that alles, in diesem Borbaben glücklich zu sein, und ließ Supolit in einer Söhle, Die nicht fehr weit von tem Drie seines Aufenthaltes ablag. Da biefer balt fünfzehn Jahr alt war, fah Profper vermöge feiner Berechnungen voraus, daß an tem Tage wenn Supolit in sein fünfzehntes Jahr treten würde, temselben ein erschreckliches Unglück bevorstünde, und daß er in dies Unglück aus Liebe zu einem Frauenzimmer fallen würde. Seine Unruhe für Diefen feinen lieben Pflegesohn machte, baf er ihn aus seiner alten Sohle herausnahm, und ihn eine andre, die noch näher an seiner Wohnung lag, beziehen ließ. Dieses nun fett Die Auftritte, welche Gie bier lefen werren, in Bewegung. Den übrigen Inhalt will ich nicht erst auführen; was ich Ihnen erzählt habe, ist hinreichent, Sie in ben Stand zu feten Diefe Scene zu verstehen."

Dieser einleitenden Erzählung solgen nun die Seenen selbst mit vorheriger Angabe des Personals. ', Dasselbe besteht aus: '

> Prosper. Hirande Dorinde | Prospers Töchter.

# Auftritt

zwischen Prospern und Sppolit.

Prosper. Hopolit! Hoppolit serscheint am Eingange seiner Höhte. Mein herr! Prosper. Komm her.

<sup>&#</sup>x27;/ Jm Französsichen beist es nach ber Angabe ber Personen tomischer Weise: "La Scène est à Londres".

Hpolit (fommt herans.) Ich gehorche. Haben Sie mir etwas zu fagen?

Profper. Mein Sohn! Bei diesem Namen will ich dich beständig nennen, und der Himmel ist mein Zeuge, mit welcher Zärtlichkeit, mit welschem Eiser, mit welcher Mühe und Gitte ich dich nun hier seit fünfzehn Jahren erziehe. Fühlst du nicht dafür gegen mich Triebe der Erkenntlichkeit?

Supolit (faltfinnig.) Ja, so viel als möglich.

Prosper. Wie gleichgültig! D, wie wenig empfindest du das, was ich für dich gethan habe!

Sypolit. Um Vergebung.

Prosper (umarmt ihn.) Mein Sohn! ich würde mit meinem Schicksfale vergnügt sein, wenn du zufrieden wärest.

Supolit. Wie kann ich zufrieden sein? Mir wird die Zeit lang.

Prosper. Go?

Hypolit. So viel ich sehen kann, bin ich sehr unglücklich.

Profper. Gehr ungludlich? Worin benn?

Supolit. Ich barf mich nicht erklären.

Prosper. Ja, ich will es haben; rede aufrichtig.

Hypolit. So lange ich weiß, daß ich lebe, habe ich noch nicht meiner eignen Neigung folgen können; indessen fühle ich doch ein Verlangen in mir, in allen Dingen nach meinem eignen Willen zu leben.

Prosper. Ich verstehe dich schon. (bei Seite.) D Freiheit! du Tochster der Natur!

Hpolit. Sie haben mich von meiner Jugend an in eine dunkle Höhlte eingeschlossen: und heute haben Sie mir diesen neuen Aufenthalt ausgewiesen, nicht mich in Freiheit zu setzen, sondern nur vieleicht auß der Absücht mein Gefängniß zu verändern. Sie sind Herr, ich murre nicht darsüber, allein ich dächte Sie könnten doch meine Gefangenschaft mildern.

Profper. Meine Strenge gegen bid, kommt von einer gerechten Furcht, die ich beinetwegen habe, her. Der bose Einfluß eines unglicklichen Gestirns brohet beinem Leben. Meine weitgehende Wissenschaft läßt mich ben Schlag vorher sehen, der schon bereit ist, dich zu treffen. Heute —

Hypolit. Mein Herr, ich umfasse Ihre Knie; machen Sie meiner harten Gefangenschaft ein Ente. Lassen Sie mich hier in Diesem schotten frische Luft schöpfen.

Prosper. Ich würde strasbar werden, und mich zu einem Mitschutdigen des Schicksals machen: Nein, du mußt dich noch verborgen halten, um dem Tode zu entgehen. Hypolit. Dem Tode? Warum soll ich so viel Zwang leiden, um dem Tode zu entgehen? Sie haben mich gelehrt, daß man den Tod nicht sürchten muß, daß man ihm alle Stunden und aller Orten Trotz bieten muß, unter was für einer schrecklichen Gestalt er sich und auch zeigt. Lassen Sie mich ihn suchen, ich fürchte ihn nicht so sehr, als den traurigen Zustand eines so harten Gesängnisses.

Prosper. Ich würde dann den in deinen schönsten Jahren bich trefsfenden Tot mir vorzuwersen haben. Sollte ich ihn selbst befördern?

Hypolit. Wozu diese Neden? Sie haben mir mehr als hundertmat gesagt, daß alles was auf dieser Insel lebt, der Herrschaft dessenigen unterworsen ist, den man Mann nennet. Da er nun so beschaffen ist wie Sie, von was sir einem Geschöpfe habe ich ein Unglück zu besürchten?

Prosper. Mein Sohn, es giebt hier noch gewisse Geschöpfe, Die Dich erschrecklich verwunden können, gefährliche Thiere, deren Ramen ich dir aus guten Ursachen bisher verschwiegen habe.

Supolit. Das find also wohl fehr abschenliche Beschöpfe?

Profper. Du haft sie ewig zu fürchten. Man sagt, baf burch ein Gesetz ber Natur sestgesetzt ist: sie würden bie Oberherrschaft mit bem Manne theilen.

Hypolit. Gut, mag es bod); ich lasse mir die Theilung gefallen; würde denn das ein so großes Unglück für den Mann sein?

Profper. Rein; allein ba fie gar zu geneigt find, ihn zu feffeln, so haben fie ihn auch sehr oft ber Oberherrschaft gänzlich beraubet.

Supolit. Wer find benn die Gefchöpfe?

Prosper. Es sind unsere Teindinen, obgleich zwischen ihnen und dem Manne eine große Sympathie ist, die ihn beständig gegen ihre betrügerische Schönheit hinzieht.

Supolit. Wie heißen benn biefe siegreichen Thiere?

Prosper. Frauenzimmer. \*)

<sup>\*,</sup> Wie sehr der französische Dichter den Dialog Dryden's in die Breite gezogen und umgewandelt hat, mag man n. A. darans erkennen, daß in dem englischen Stücke der ganze Anjang der Seene dis zu dieser Stelle aus nur zwanzig Zeilen besteht. Auch die obige Stelle ist viel kürzer ausgedrückt; sie lantet bei Dryden:

Prosp. But here are Creatures which I nam'd not to thee, Who share Man's Sovereignty by Natures Laws, And oft depose him from it.

Hip. What are those Creatures, Sir?

Prosp. Those dangerous Enemies of Men call'd Women.

Hip. Women! I never heard of them before. etc.

Hypolit. Diefer Name kitzelt mein Ohr. Frauenzimmer! Es kommt mir alles wie ein Bunder vor, davon ich bis diefen Angenblick noch nichts gehört habe. Wie sehen denn die Frauenzimmer aus?

Profper. Ihre Schönheit, mein Sohn, ift über alle Lobsprüche ershaben. Stelle dir ein Wesen zwischen dem Engel und dem Manne vor. Diese unglückseeligen Schönheiten haben mörderische Augen, die unser ganzes Herz durchdringen und verwunden. Der Gesang der Nachtigallen ist nicht so angenehm als ihre Stimme; ihre Neden sind liebenswürdig, einschmeischelnd, scherzhaft; ihr Umgang ist reizend. Mit einem Worte, die Frauenzimmer sind völlige Zauberinnen. Zedermann, der ihnen zu troßen sucht, muß unterliegen, und wenn er sie nur ansieht, so wird er ihr Stlave.

Hypolit. Ihr Stlave? Ich bächte ich würde zu viel Herz haben, als daß ich einen folchen Schimpf leiden würde. Ich fürchte mich so wenig vor ihnen, daß ich meine Kräfte mit ihnen messen will.

Profper. Rein, du würdest überwunden werden. Diese Meineidigen würden bich selbst im Schlafe aufallen.

Supolit. D, ich würde mich rächen, wenn ich aufwachte.

Prosper. Du würdest dich unüberwindlichen Waffen bloß stellen. Der Macht ihrer Reizungen kann man nicht widerstehen.

Supolit. Womit fonnte ich wohl ihre Schönheit vergleichen?

Brosper. Die fühlen Schatten im heißen Sommer, die Strahlen der Sonne im kalten Winter, das Meer zur Zeit der Windstille, ein murmelnder Bach, der zwischen zwei grünen Usern hinsließt, und der die Bögel bei der Wiederschr des Frühlings zum Gesange einzuladen scheint; rühren unsere Sinne nicht so sehr, bezanbern unser Seele nicht durch ihre angenehmen Reizungen so start, als die Schönheit der Francuzimmer.

His die Weiße des Schwans? Alls der schöne Ring, der sich um den Hals der seußenden Tanbe mahlt? Hat der Regenbogen nicht nunttere Farben, und eine angenehmere Mischung in seiner Verschiedenheit, als die Franenzimmer in ihrer Schönheit? Indessen so lange ich auch die Tanben, die Schwäne, die Pfauen, und den Regenbogen gesehen habe, so habe ich weder durch Geberben, noch durch Reden merken lassen, daß mein Herr von ihrer Schönheit verwundet wäre, ob ich gleich darüber entzückt gewesen bin.

Prosper. Ad mein Sohn, mit dem weiblichen Geschlechte ift nichts zu vergleichen.

Hupolit. Es ist also sehr liebenswürdig?

Brofper. Und noch hundertmat gefährlicher. Wenn du also in dieser

448 Unhang.

Gegend ein Frauenzimmer sehen wirst, so mußt du beine Augen verschließen, gleich umsehren und mit hängendem Zügel bavon flieben, aus Furcht daß das Gift ihrer Blide bich nicht töbte. Wirst du biesem Besehle solgen?

Hund des Schreckens sliehen.

Profper. Es kommt bier auf bein Leben an.

Hopolit. Allein, sorgen Sie auch, daß sich feine untersteht, mich aus zugreisen, denn ich würde mich zu rächen suchen, und sollte ich auch mitten im Streite mein Leben verlieren.

Prosper. Ich werde bich gegen alle Anfälle in Sicherheit zu setzen suchen. Geh nur wieder in beine Höhle, lege dich ohne Aushören auf bas Lesen; Ich habe verschiedene schöne Bücher bir in beine Höhle gelegt, darinn du studiven, und dich vergnügen kannst. Vor allen Dingen verbirg dich heute vor den Frauenzimmern. Morgen werde ich dir bessere Neuigkeiten bringen. (Hopelit geht. Er geht recht zu gelegner Zeit. Da kommen meine beiden Töchter, die möchten ihn wider meinen Willen zurück gehalten haben.

# Auftritt

zwischen Prosper und seinen Töchtern.

Profper, Mirande, Dorinde.

Prosper. Was mag sie antreiben, daß sie mir gleich auf dem Fuße nachsolgen? Ich zittere. Allein warum? Sie sind ja gut unterrichtet. Warum kommt ihr hieher, Mädchen?

Mirante. Die Luft ift hier jo frifd und angenehm.

Prosper. Nein, hier ist sie so warm, baß es für euch sehr schablich sein könnte. Ihr lauft hier überdies offenbar Gesahr. Habt ihr schon vergessen, was ich euch gesagt habe.

Dorinde. Ift der Mann hier in der Nähe?

Profper. Stellet es euch ja oft vor, taß alles was nur Erschreckliches sein kann, alles Ungeheure, Häßliche, Schwarze, Berabscheuungswürdige sich hier besindet, und eurem Leben drohet. Die Tiger, die Löwen, die Leoparden, die Bären sind euch nicht so gefährlich, meine Kinder, als der Mann.

Mirande. Ud, ich fürchte mich, er wird uns fressen, oder todt- schlagen; laß uns flieben.

Dorinde. Ift dies hier feine Sohle?

Prosper. Ja, kommt ihr ja nicht zu nahe.

Dorinde. D, ich versichere, daß ich sie fliehen werde; er soll mich niemals friegen.

Mirande. Aber bei dem Allen, warum sollen wir uns denn so sehr vor ihm fürchten? Wir sehen Sie ja ohne Schrecken an; und da sie uns bezeichneten, wie ein jedes Ding hieße, so haben Sie uns auch gesagt, daß Sie ein Mann wären.

Prosper. Solche Männer wie ich haben kein Gift mehr, welches bem weiblichen Geschlechte schädlich sein kann. Bernunft und Alter haben mir dies Gift benommen; Allein in der Jugend ift der Mann wild und grausam, und dann, Kinder, dann ift er eigentlich gefährlich.

Dorinde. Läuft er benn in ben Bufden herum?

Prosper. Nein, aber er ist hitzig und verwegen; seine Hitze macht, daß er von Haus zu Haus läuft, Mauren ersteigt, Thüren einschlägt, und furz, wenn er seine Buth bestiedigen will, so können ihn keine Schlösser, seine Gitter und keine Riegel zurück halten.

Dorinde. Ich möchte doch wohl einen jungen Mann haben, ob er gleich so garstig und wild ist; ich wollte seine Buth wohl besäuftigen. \*)

Prosper. Wie wollest du es denn machen?

Dorinde. Nun — ich wollte ihm schmeicheln, ich wollte ihn von Morgen bis auf den Abend so streicheln und ihm solche Worte geben daß ich dächte, ich wollte ihn recht artig machen, und wir würden uns beide recht gut vertragen.

Prosper. Darauf verlaß dich nicht. Er würde seine Witdheit miltern, er würde sich angenehm und liebenswürdig machen, aber hernach würde er dich beißen, und du würdest in neun Monaten die Kennzeichen davon haben.

Mirande. Das garftige Thier!

Prosper. Damit er euch nicht anfallen kann, so macht euch nur aus dieser Gegend weg; nehmt euch in Acht, daß ihr nicht wieder hieher kommt. Dorinde solge du deiner Schwester Mirande hübsch, und du gieb auf sie Acht, ich sage es euch.

# Auftritt

gwifchen den beiden Schweftern,

die nach der Höhle des Mannes wieder umfehren.

Mirande. Dorinde.

Dorinde. Ru! und du fommst doch wieder auf den verbotenen Weg. Der Mann wird dich überfallen, und du wirst gebissen werden.

<sup>\*)</sup> Auch bieser Schluß ber Scene ift bei Dryben viel flirger. Genee, Shafespeare.

450

Mirante. Wenn er fommt, fo werte ich bavon laufen.

Dorinde. Ja, er fann dich doch wohl friegen, du hast nur zwei Füße, er mag wohl viere haben.

Mirande. D, ich bin fehr leicht zu Fuße.

Dorinde. Ja, bas wird bir nichts helfen.

Mirande. Weißt bu Schwester, was wir thun muffen?

Dorinde. Uns bier weg machen.

Mirande. Rein; wir wollen hier alle Gegenden durchstreichen, und bann fonnen wir ihn von ferne sehen, wenn er sich sehen läßt.

Dorinde. D fomme wieder gurud, bier bat er feine Boble.

Mirante. Schweig; ich will es wagen; so ein garstiges Thier er auch ist, so kann er roch, wenn er auch noch so bose ist, auf einmal mehr nicht als eine von uns beiden fressen.

Dorinde. Nein, aber er wird Eine nach der Andern fressen, das will ich wetten. Wir wollen uns seiner Wuth nicht aussetzen. Ich glaube, ich sehe ihn schon, ich glaube, ich höre ihn schon; ich zittre. Wenn er kommt, so werde ich ohnmächtig. Laß uns geben.

Mirande. Gi, fo bleibe boch.

Dorinde. Rein, nein.

Mirante. Du bist ein boses Märchen. Wir wollen ihn wie einen Hasen in seinem Lager aufsuchen; ba wollen wir ihn ansehen, ohne baß er und sieht, oder wenn er und auch sieht, so wird er boch nicht bas Herz haben, sich zu rächen.

Dorinde. Das glaubst bu?

Mirande. Ja, das glaube ich.

Dorinde. Aber bann werden wir ja unferm Bater ungehorfam.

Mirande. Wer wird es ihm benn wiederfagen?

Dorinde. Wenn er es auch nicht wiedererfährt, so thun wir doch nicht gut, wenn wir ihm ungehorsam find. Alle seine Rathschläge sind für uns Besehle.

Mirande. Hierin wollen wir einmal unferm eignen Rathe folgen.

Dorinde. Ich wage es nicht.

Mirande. Schwester, willst bu mich hören?

Dorinte. Rein, nein, wir muffen vor bem Manne flieben.

Mirande. Warum sollen wir denn vor ihm fliehen, da wir gar noch nicht wissen, wie er aussieht?

Dorinde. Vielleicht -

Mirande. Wir müffen ja das Ungeheuer kennen, wenn wir uns vor ihm in Ucht nehmen sollen.

Dorinde. Du brennst ja recht vor Begierde ihn zu feben.

Mirande. Dia.

Dorinde. Unter uns gesagt, ich habe ein so großes Berlangen danach, wie du. Wir sind zwar unserm Bater einen vollkommenen Gehorsam schuldig, aber ich habe fast selber Lust, ihm ungehorsam zu sein. Es ist als wenn mich ein natürlicher Hang heftig nach dem zöge, was uns so scharf verboten ist.

Mirande. So geht es mir gerade. Ich würde ganz ruhig fein, wenn er mir nichts gefagt hätte, aber nun ist es mein Bergnügen, es kennen zu lernen, da es mir verboten ist. Ich habe ein rechtes brennendes Berslangen danach.

Dorinde. Wehe nur immer fachte voraus, und wenn du von ohnsgefähr den Mann gewahr wirst, so bitte ich dich herzlich, gehe nicht weiter, sondern gieb mir durch ein Zeichen Nachricht.

Mirande. Ja, ja. Wenn er mir wird nachlaufen oder was boses thun will, so werde ich ihn so gut zu machen suchen, wie ich meinen Vater immer wieder gut mache, wenn er mich peitschen will, und ich habe was verssehen; Ich will mich vor ihm auf die Erde wersen.

Dorinde. D, wenn er mir nachkommt, und er bringt mich nur nicht um, so will ich mir ihn recht ansehen, und wenn er mich auch beißen sollte.\*)

# Auftritt

zwischen den beiden Schwestern und Supoliten.

Sypolit, Mirande, Dorinde.

Hypolit (erscheint in der Thur seiner Grotte). Die Bücher geben mir heute gar kein Vergnügen. Ich bin so unruhig! — Ich fühle ein gewisses Verlangen, eine gewisse unbekannte Unruhe, die mich guält —

Mirande. Sieh, ich glaube ba ift ber Mann.

Dorinde. Nun muffen wir die Flucht nehmen.

Mirande. Ich fann nicht.

Dorinde. Ich auch nicht.

<sup>\*)</sup> Auch diese ganze Unterredung zwischen den beiden Schwestern ist mehr als noch einmal so lang, als bei Oryden. Auch tritt hier, nach dem Zwiegespräch, in dem englisschen Stücke Beränderung der Scene ein. Sippolit erscheint dann innerhalb seiner Höhle erst allein und wird dann von den beiden Schwestern ausgesucht. Auch der Inhalt des Folgenden ist in Allem dem Dryden'schen Texte nachgebildet, aber ebenfalls weit mehr ausgesührt.

Hopolit chne fie zu sehen. Wenn hier auf Erten nichts Ueberflüffiges gemacht ist, wenn aus ten händen ter Natur nichts umsonst gefommen ist, wie man mir gezeigt hat, so kann ich schließen, taß auch bie Frauenzimmer nicht umsonst da sind.

Mirande. Mid bünft, er rebet.

Dorinde. Ja, bu haft gang recht.

Hopolit ohne sie zu sehen. Sind nicht selbst die Schlangen, wider welche ich streite, darum da, daß sie das Gist der Erde einsaugen. Dies ist sonder Zweisel ihr Geschäft, und dies ist auch die Ursache, warum mir Prosper gesagt hat, daß ich ihr Gift fürchten misse.

Dorinde. Schwester, er kommt.

Mirande. D Simmel!

Hupolit sohne fie zu sehen. Indessen finde ich es sehr wunderbar, tag er sagt, ein Frauenzimmer stehe zwischen dem Engel und dem Manne.

Dorinde. Er spatsierer! Er bat zwei Beine wie wir! Run fürchte ich mich nicht mehr so sehr.

Mirande. Ich auch nicht.

Dorinde. Wie angenehm er aussieht! Das allerliebste Thier! ich muß näher herangehen.

Mirante. Rein, bleib hier; foll ich beinetwegen Schelte bekommen, taß ich bich habe in die Gefahr laufen laffen. Sieh ihn bir von ferne an, ich will näher heran gehen.

Dorinde. Rein, Schwester, das thue nicht; ich bitte bich herzlich; taß mich lieber die Wesahr wagen, denn ich kann es ihm an den Augen anssehn, daß er mich nicht beißen wird. Er hat kein Gist mehr.

Mirande. Komm zurück, er wird bid anfallen.

Dorinde. Du bift wunderlich. Ich will es wagen.

Mirande. Er mag mich zuerst freffen.

Torinde. Das kann ich nicht zugeben; ich habe dich zu lieb, als daß ich dich in dein Berderben follte laufen lassen.

(Sie geht naher an ihn heran, und betrachtet ihn aufmertfam.)

Mirante giebt ne guruck. Pfui, Schwester, Pfui body; baft bu feine . Scham mehr? schämst bu bich nicht, baft bu so neugierig bift?

Torinte. Du bift neugieriger als ich, ob bu mich gleich schiltst.

Mirande (zieht fie nech ftarfer zurud.) Mit einem Worte, bu follst mir folgen, ober ich werde alles bem Bater fagen.

Prosper (von ferne.) Mirande!

Dorinte. Borft bu nicht, Schwester? Beh body, ber Bater ruft bich.

Mirande. Rein er ruft bid.

Dorinde. Richt body, er ruft bich.

Mirande. Der Mann fieht bid, fomm.

Dorinde. Ich fürchte mich nicht mehr; Lauf du nur und höre was der Bater will, ich komme gleich nach.

Mirande. Lauf du nur zuerst.

Dorinde. 3ch werde schon laufen, wenn er mich rufen wird.

Mirande. Sie trott mir, aber es foll ihr leid werden.

# Unftritt

zwischen Dorinden und hypoliten.

Dorinde. Wenn ich auch sterben sollte, so muß ich ihn mir ansehen. Ich merke sogar, daß mir sehr warm wird.

Hopvolit (siehet sie.) Liebenswürdiges Geschöpf! Dergleichen habe ich noch nicht gesehen. Bo ich nicht irre, so ist dies ein Kind der Sonne, welches mit den Strahsen seines Baters umgeben ist, und in diese niedern Gegenden kommt, ein helleres Licht zu verbreiten. Meine Augen sind von einem so schönen Schauspiele bezaubert, und mein Herz empfindet ein ganz neues Bergnügen. Ich nuß näher herangehen, — allein ich zittere. Dies ist wohl sonder Zweisel eins von den Thieren, die ich fürchten nuß, eine von den Schönheiten, deren böses Gift unser Bernunst beunruhigt, und zu tödten. Rede doch; du bewegst mich; wer bist du?

Dorinde (erichrocken.) Ich weiß es nicht, — man sagt — ich wäre ein Franenzimmer.

Hypolit. Das habe ich wohl gemerkt. Himmet! wie erschrocken bin ich.

Dorinde (mit unterbrochener Stimme.) Schönes Ungeheuer — ich bitte dich — habe Mitleiden mit mir; beiß mich nicht.

hppolit. Bin ich benn ein wiithender Wolf, der nach Blute dürftet? Dorinde. Was weiß ichs?

Hypolit. Ich follte bich beißen? Ich wollte mir lieber alle meine Zähne ausbrechen, ober mir die Augen ausreißen. Deine Gegenwart gefällt mir, mein Haß ift eingeschlasen, obgleich das Frauenzimmer meine graussamste Feindin ift.

Dorinde. Was ist eine Feindin? Das habe ich niemals gehört; Ich kann dich versichern, daß meine Angen noch nichts gesehen haben, welches sie so entzückt hätte, als du. Ich sicht ich weiß nicht was, welches mich hieher zieht, wo du bist. Ob ich gleich demjenigen beständig blindlings gesolgt bin,

ter mir gesagt hat, daß ich tich sliehen soll, wenn du mir jemals ins Gesicht fämst; ob ich gleich wenn ich dich ansehe, viel Bewegungen, und eine Art eines traurigen Bergnügens empfinde, welches mir verboten ist, so wollte ich doch lieber sterben, als dich verlieren.

Hypolit. Der fanste Ton ihrer Stimme durchdringt und rührt mich. Laß boch ben schönen Mund noch einmal sprechen.

Dorinde. Das Glück dich zu sehen ist mir ein Glück, welches ich mit nichts vergleichen tann. Solltest du mir wohl was Böses thun können?

Spolit (bigig.) Rein, nein.

Dorinde. Aber ich glaube doch, du bift ein Mann; Sage, bift du einer? Beißt du fo?

Shpolit. Ja ich gestehe es. Wenigstens hat man zu mir so gesagt.

Dorinde (erschrocken.) 3ch bin verloren! wo foll ich bin?

Hpolit. Berloren? Warum denn? Wenn du bich vor mir fürchteft, so versichere ich dich, ich wollte dir zu Gefallen gern ein ander Geschöpf werden.

Dorinde (bigig.) Rein, nein, andre beine Bestalt nicht.

Hpolit. Aufrichtig zu reden, so bin ich eben so erschrocken, als du. Du hast dich gefürchtet, mich anzutreffen, und ich habe mich gefürchtet, dich anzutreffen.

Dorinde. himmel! Eins ift vielleicht bem andern ein Bift.

Shpolit. Das verhüte Gott!

Dorinte. Sollten wir wohl sterben muffen, weil wir uns von ohns gefähr einander getroffen haben?

Hpolit. Nein, wir werden nicht davon sterben; wir wollen nicht so schwach sein. Zwei Thiere von einerlei Urt thun einander nichts Böses, ob sie gleich sehr giftig sind. Ich habe neulich gesehen, daß zwei Schlangen einander umschlungen hatten; sie tödteten einander nicht, sie thaten einander feinen Schaden, sie vereinigten sich vielmehr beide und schmeichelten einander. Wir wollen also nicht so gar sehr vor einander erschrecken. Wenn wir auch beide ein Gist in uns tragen, so haben wir nichts zu besorgen, wir können uns so gut mit einander vereinigen als die Schlangen. Er betrachtet sie.) Deine Hand ist so wie meine Hand, kann ich sie ansassen?

Dorinde (erfchrocken.) Rein.

Supolit. Lag fie mich nur einen Augenblick anfaffen.

Dorinde. Du brennst ja.

Hypolit. Ich weiß nicht was das ift. Ich fühle, indem ich dich ansfasse, eine gewisse Krankheit, die mir gefällt.

Dorinde. Und wenn ich vich anrühre, so fühl ich auch so etwas, welches mich seufzen macht, und ich weiß die Ursache nicht. Ich habe meiner Schwester und meines Baters Hand oft angesaßt, und mein Herz hat noch niemals diese Reizung, und diese grausame Unruhe empsunden. Sollten wir wohl so wie ein Baar Turteltauben sein, die ich manchmal habe seufzen hören, wenn sie sich einander näherten? Dir ist nicht wohl, ich bestage mich, daß ich zu gerührt bin, ich glaube den Tauben ging es eben so. Sie seufzten, hernach bezeugten sie einander durch ein sanstes Gemurmel ich weiß nicht was für ein Berlangen, und hernach schnäbelten sie sich mit innigem Bergnügen.

Supolit. Sieh, gerade so muffen wir es aud machen.

Profper (hinter ber Scene) Dorinde!

Dorinde. Himmel! dies ist meines Baters Stimme. Ja, ja, er ruft mich, ich muß folgen. Ach, er hat mir so oft befohlen, daß ich vor dir fliehen soll, und ich habe dich sogar aufgesucht. Dies ist mein erster Ungeshorsam, dasür wird er mich wohl bestrafen.

Hpolit. Ich bin auch strafbar. Ich habe zum erstenmale seine Beseschle übertreten; aber es reut mich nicht. Du bist Schuld daran. Allein so hart er mich auch dafür bestraft, so glaube, er hat es mehr verdient, als ich, weil er wider die Wahrheit geredet hat. Wir sollten einander tödten, wenn wir einander sehen würden, und wir empfinden lauter Vergnügen, da uns das Geschick zusammenbringt. Wenn wir nun sterben, nachdem wir einander getroffen haben, so sommt es gewiß daher, weil wir uns nun von einander trennen müssen.\*

He said our meeting would destructive be, But I no Death cut in our parting see.

(Exeunt several ways.)

Als eine komische Ungeschickheit des deutschen Uebersetzers mag hier noch erwähnt sein, daß derselbe nach den Schlußworten Hypolit's, ohne irgend welches Zeichen eines Abschnittes, unmittelbar sortsährt: "Ich habe die Ehre, mich mit der tiessten Ergebenheit zu nennen Ew. Gnaden unterthänigster 20.".

Im französischen Original ist dieser Schluß, ber an die Brief- Einleitung wieder anknüpft, durch die vorausgehende Bezeichnung: »fin des seenes anglaises« von dem dramatischen Theil getrennt.

<sup>\*,</sup> Dryb en schließt bie Scene (und gleichzeitig ben II. Uft bes Stiides) mit ben Worten Hypolit's:

VIII.

Berfuch

einer

# llebersekung

einiger Stellen aus Shatefpears

# Richard dem III.

(3n: "Neue Erweiterungen ber Erkenntniß und bes Bergnügens". Bier und breißigftes Grüd. Leipzig, Lantiiche Buchhandlung. 1755.

# Der II. Auftritt in ber I. Handlung. \*)

Heinrich ter VI. aus tem Hause Lancaster war nebst seinem Pring Ernart von tem Könige Cruart tem IV. aus tem Hause York und tessen Bruder Richart, ter in tiesem Austritte noch als Herzog von Glocester ersicheint, tes Thrones und tes Lebens beraubet worden. Die Prinzessinn Anna war tie Wittwe Cruarts, Prinzens von Wallis, eines Sohns Heinrich tes VI. Richart ter größte Wüthrich, ter jemals gelebt hat, tiebte Annen. Dies wenige wirt die ganze Scene selbst verstänelich machen. Der Schauplatz stellt eine Straße vor. Man bringt ten Leichnam Heinrich tes VI. getragen. Einige Wachen mit Hellebarten begleiten ibn, die Prinzessinn Anne solget als Leibtragende.

<sup>\*)</sup> And biefe Bochemertung rübrt von bem unbetannten Ueberfetzer ber vgl. 3. 77.

\*\* Daß ber Ueberfetzer bies glandt, trop bes von ibm mit überfetzen Menologs bes Riward, itt fettign genng. Die Ueberfetzung selbst bie erste biefes Stüdes, wenn auch nur eines Theits davon' ift, abgesehen von einzelnen sehr misverstandenen Stellen, new leiblich sliefenb.

Unne. Gest fie nieder, fest fie nieder, eure erhabene Burbe, wenn man Etwas erhaben nennen fann, was in einen Sarg eingeschloffen worben : Damit ich einige Zeit ben frühzeitigen Fall bes tugendhaften Lancafters pflichtmäßig beweine. Armseliges, ftartes, irdenes Bild eines frommen Königes! Afche bes Haufes von Lancafter! Entseelter Ueberreft Dieses foniglichen Blutes! Bergönne, daß ich zu beinem Schatten flebe, Die Alagen ber armen Unne zu hören, ber Gemablin beines Cobnes, beines ermordeten Sohnes, ber burch eben bie Faust burchbohrt worden ift, welche tiefe Wunde gemachet hat. Gieh! in Diese Deffnungen, burch welche bein Leben bavon geflohen ift, laß ich vergeblich ben Balfam meiner mübe geweinten Augen hineinfließen. Berflucht fei die Sand, welche diefe todtlichen Sohlungen gemachet hat. Berflucht fei bas Berg, welches Berg genug gehabt hat, ce zu thun. Gin viel fchredlicher Schidfal treffe biefen verhaften Glenden, der uns durch beinen Tor elend gemachet hat, als ich den Nattern, den Spinnen, ben Rröten ober einem andern friedenden giftigen Bewürme anwünschen kann. Wird ihm jemals ein Rind gebohren, fo gehe es unreif von feiner Mutter und sehe als eine Misgebuhrt und zu frühzeitig ben Tag! Gein schändlicher und unnatürlicher Anblick erfülle die hoffnungsvolle Mutter mit Schreden, wenn fie es fieht, und es fei ber Erbe feines Unglückes! Sat er jemals ein Weib, so werde sie durch seinen Tod noch viel elender, als ich durch den Tod meines jungen Gemahls und den deinigen geworden bin! Rommt nunmehr und geht weiter nach Chertfen fort mit eurer heiligen Burde, die ihr aus der S. Paulustirche weggenommen habt, um fie bort zu begraben. Go oft ihr von dem Gewicht derfelben ermüdet fein werdet, fo ruhet, und ich will indeffen meine Magen über ben Leichnam bes Königes Beinrichs ausschütten.

(Richard Herzog von Glocester kömmt.)

Glocester. Steht Träger und setzt ihn nieder!

Anne. Welcher unselige Zauberer beschwört diesen Feind, Handlungen ber Andacht und Gottseligkeit zu verhindern?

Gloc. Bösewichter! setzet den Leichnam nieder, oder ich schwöre ich will densenigen zum \*) Leichnam machen der nicht gehorchen wird.

Ein Wächter. herr tretet zurück und lagt ben Garg vorbentragen.

Gloc. Unverschänter Hund! steh, wenn ich es besehle. Halt mit beiner Hellebarde, oder ich schwöre, ich will dich niederschlagen und dich für deine Kühnheit mit den Füßen sort stoßen.

Ginige üble Bortspiele sind bisweilen nech ein Fehler, welchen Shatespear bem verderbten Geschmacke seiner Zeiten schuldig ift. (Unm. bes Uebers.)

Unne. Was? Ihr zittert? Ihr alle fürchtet euch? Doch ach! ich table euch nicht, benn ihr send sterblich und kein sterbliches Auge kann ben Teufel ausstehen. Fort! schrecklicher Stlave ber Höllen! Ueber seinen sterblichen Leib allein hattest du Gewalt, seiner Seelen kannst du nicht schaden. Bu-rück also!

Gloc. Angenehme Seilige! sen um ber dyristlichen Liebe willen nicht fo graufam.

Unn e. Abschenlicher Teufel! Ich beschwöre bich bei Gott, fort! beunruhige uns nicht! Denn du hast die glückliche Erde zu deiner Hölle gemacht. Du hast sie mit Flüchen über dich und mit tiesen Seufzern erfüllet.
Wenn du Entzückung bei dem Anblicke deiner entsetzlichen Thaten fühlft, so
sieh hier diese Probe deines Blutdurstes. Uch! Freunde seht, seht die Wunden des toden Heinrichs öffnen ihren schon starren Mund und bluten von
neuem. Erröthe, erröthe, schrecklicher Barbar! Denn deine Gegenwart ist
es, welche aus diesen kalten und leeren Adern, in welchen kein Blut wohnet,
dieses Blut herauszwingt. Deine unmenschliche und unnatürliche Thaten
sodern diese unnatürliche Ueberschwennnung auf. Gott! der du dieses Blut
schusst! räche seinen Tod! Erde! die du dieses Blut trinkest, räche seinen
Tod! Hinmel! tödte den Mörder mit deinem Blitze! Erde! zerreiß und
verschling ihn, wie du das Blut dieses guten Königes, welches sein von der
Hölle geleiteter Urm vergoß, verschlungen hast.

Gloc. Prinzeffinn, bu kennest bie Regeln ber Menschenliebe nicht, welche Liebe für Boses, und Segen für Fluch wieder giebt.

Unne. Bösewicht, du kennest weder göttliche noch menschliche Gesetze. Keine Bestie ist so rasend, daß sie nicht einige Empfindung des Mitleidens fühlen sollte.

Gloc. Aber ich fühle feine und also bin ich auch feine Bestie.

Unne. Wie munterbar, wenn tie Teufel felbst bie Wahrheit fagen!

Gloc. Noch viel wunderbarer, wenn die Engel so zornig sind! Erlaube, göttliche Bolltommenheit des weiblichen Geschlechtes, daß ich mich gegen die Beschuldigung dieser Laster vertheidigen möge.

Unne. Erlaube, anstedenres Gift bes männlichen Geschlechtes, wegen bieser befannten Schandthaten, bag bu Berfluchter bich felbst verfluchen mögeft.

Gloc. Du, Die du schöner bist, als die Zunge bich nennen kann, vergönne mir einige Gebuld mich zu entschuldigen.

Unne. Du, der du abscheulicher bift, als dich das herz denken fann, du fannst feine gultige Entschuldigung ansühren, als wenn du dich selbst tödtest.

Gloc. Durch diefe Berzweiflung würde ich mich felbst anklagen.

Unn e. Und diese Berzweiflung würde eine Entschuldigung für dich sein: benn du würdest sodann die ungerechten Ermordungen andrer sehr gerecht an dich selbst rächen.

Gloc. Sage nicht, daß ich fie ermorbet habe.

Anne. So sage benn, daß sie nicht ermordet wurden, sondern daß sie todt find, und zwar teuflischer Sklave durch dich.

Gloc. Ich tödtete beinen Gemahl nicht.

Unn e. Er lebet gewiß noch?

Gloc. Rein, er ift todt, und durch Eduards Sand ermordet worden.

Anne. Scheufal, es sind Unwahrheiten, die Königin Margaretha sah beinen mörderischen Dolch, wie er von seinem Blute rauchete: eben diesen Dolch, den du selbst auf die Brust der Königin richtetest, und dessen Seine Brüder noch ausschlugen.

Gloc. Ihre verleumderische Zunge, welche die Schuld meiner Brüder meinem unschuldigen Rücken aufburdete, reizte mich hierzu.

Unne. Deine blutdürstige Seele, die von nichts als Blutvergießen träumet, reizte dich hierzu. Haft du nicht den König hier getödtet?

Gloc. Ich geftehe es dir.

Anne. Du gestehst es mir noch, Wütherich? Gott gestehe benn auch mir zu, daß du für diese deine Gottlosigkeit mögest verdammt werden. Uch wie freundlich, wie gnädig, wie tugendhaft war er nicht!

Gloc. Desto geschickter war er ein König im Himmel zu sein, wo er auch nunmehr ist.

Anne. Ja, er ift im Himmel, wo du niemals hinfommen wirst.

Gloc. Er danke mir also dafür, daß ich ihn durch meine Hilfe dahin gesandt habe. Denn er schickete sich weit mehr für diesen Ort als für die Erde.

Anne. Und du für keinen Ort als für die Solle.

Gloc. Nein! noch für einen andern Ort, wenn ich ihn nennen barf.

Unne. Für einen Rerter.

Gloc. Für bein Schlafzimmer.

Anne. Elende Ruhe bewohne das Zimmer wo du schläfft!

Gloc. Es fei, wenn ich nur in beinen Armen schlafe.

Anne. Ja, ich hoffe es (fpöttisch).

Gloc. Und ich weiß es, doch gütige Anne laß uns diesen hitzigen Streit unsers Witzes abbrechen, und etwas gelassener mit einander spreschen. Ist nicht derjenige, der diesen frühzeitigen Tod dieser Plantageneten

Heinrichs und Eduards verursachete, eben jo sehr strasmürdig als berjenige ber ihn vollzog.

Unne. Du warest zugleich bie Ursache und bas verfluchteste Werkzeug besielben.

Gtoc. Deine Schönheit war die Ursache tieser Wirfung, beine Schönbeit, die mich in meinem Schlummer versolgte, auch ben Mort ber ganzen Welt zu wagen, wosern ich nur eine einzige Stunde in beinem gärtlichen Herzen leben könnte.

Unne. Käme riefer Geranke in meine Seele, so schwöre ich bir, Mörrer, riese Rägel sollten riese Schönheit von meinen Wangen herunter reißen.

Gloc. Tiese Angen würten auch selbst tie Ueberbleibsale vieser Schönheit nicht ausstehen können; toch du würdest sie in meiner Gegenwart nicht verwüsten durch. Wie die ganze Welt durch die Sonne ernähret wird, so werde auch ich durch beine Schönheit ernähret. Sie ist mein Tag! mein Leben!

Unne. Die Racht verfinstere teinen Tag und Tod tein Leben!

Bloc. Berfluche rich nicht felbst schenes Geschöpfe. Du bist bentes!

Unne. Ich wollte, bag ich es wäre, mich an dir zu rächen.

Gloc. Es ist sehr unnatürtich, bich an bemjenigen zu rächen, welcher bich liebet.

Unne. Es ist gerecht und vernünftig mich an demjenigen zu rächen, welcher meinen Gemahl tödtet.

Gloc. Derjenige, der Dich beines Gemahls beraubte, Prinzessinn, that es, Dir einen besto bessern Gemahl wieder zu geben.

Unne. Diefer Befre athmet auf tem gangen Erbfreift nicht mehr.

(3 loc. Er tebet, der bich weit stärfer liebet als bich bein erster Gemahl lieben konnte.

Unne. Renne ihn.

Gloc. Plantagenet. \*)

Unne. Ja, fo hieß er.

Gloc. Eben dies ist sein Rame, aber er ist von einer weit beffern Urt.

Unne. Wo ift er?

Gloc. Hier: (Sie spudt ihn an) Warum spudst du mich an.

Unne. Ich wollte es ware tobtliches Gift für bich.

<sup>·</sup> Das Saus Port, aus welchem Richard war, ftammte ebenjowohl als bas Saus Lancafter aus bem Plantagenetijchen Stamme ber. (Anm. b. Ueberf.)

Gloc. Riemals flog Gift aus einer fo füßen Quelle.

Anne. Niemals hing Gift an einem häßlichern Gewürme. Weg aus meinem Gefichte! bu vergiftest meine Augen.

Gloc. Deine Augen, angenehme Prinzessinn, haben die meinigen angesteckt.

Anne. Ich wollte sie wären basilistisch dich zu tödten.

Gloc. Ich wünschte, sie wären es, damit ich auf einmal sterben möchte: Jetund tödten fie mich mit einem lebendigen Tode. Deine Angen haben aus ben meinigen gefalzene Thränen erpreft: Gie haben Diefelben mit einem Strome findischer Tropfen geschändet. Gie haben Diese Augen entweißt, in welchen man niemals eine bereute Zähre gesehen hat, wenn mein Bater Norf und Eduard, bei den erbarmlichen Rlagen des Rutlands weinten, als der fcmarze Clifford fein Schwert über ihn schwang. Nie haben fie geweint, wenn dein friegerischer Bater, gleich einem weinenden Kinde. die traurige Geschichte von dem Tode meines Baters erzählte, und zwanzigmal von seinen Seufzern und Thränen unterbrochen wurde. Alle Wangen der Herumstehenden waren naß, gleich den Bäumen auf welche der Regen herabtropfet. Doch mein männliches Auge allein verachtete diese gange traurige Zeit über eine niedrige Zähre. Aber was diese Schmerzen nicht erzwingen konnten, hat beine Edbonheit erzwungen und gemachet, daß sich biese Augen blind geweint haben. Ich habe niemals weder bei Freund noch Feinden meine Bitten verschwendet. Meine Zunge hat niemals Die Schmeicheleien fanfter Worte gelernet. Aber jett ba beine Schönheit meiner Betohnung bestimmt ist, fleht mein stolzes Berg und dringt meine Zunge zu reben.

# (Sie wirst einen verächtlichen Blick auf ihn.)

Lehre deine Lippen nicht soviel Berachtung. Sie sind zu tüssen, nicht zur Berachtung geschaffen worden. Kann dein rachbegieriges Herz nicht vergeben, sieh, so leihe ich dir dieses spitzige Schwerdt! Stoß, wenn es dir gefällt, es in diese treue Brust und treibe die Seele fort, die dich anbetet. Ich ent-blöße sie zu dem tödtlichen Streiche. Ich beschwöre dich demüthig auf meinen Knien; tödte mich!

(Er entblößt feine Bruft, fie richtet fein Schwert auf Diefelbige.)

Ja, zögre nicht! denn ich, ich tödtete den König Heinrich. Aber deine Schöns heit war es, die mich hiezu auffoderte. Ja! eile! ich habe deinen Jungen Eduard ermordet, aber dein himmlisches Angesicht hat mich hiezu gereizt.

(Gie läßt bas Schwert fallen.)

Hebe das Schwerdt oder mich auf.

Unne. Stehe auf, heuchler! Db ich gleich beinen Tod wünsche, so will ich ihn boch nicht felbst vollziehen.

Gloc. Go befiehl benn, bafich felbft mich torten foll und ich will gehorden.

Unne. Ich habe es bereits gethan.

Gloc. Dies geschah im Zorn. Besieht es noch einmal und mit eben Borten. Diese Hand, welche aus Liebe für dich, denjenigen den du liebtest, tödtete, soll aus Liebe für dich denjenigen tödten, der dich noch weit zärtlicher liebt.\*) Un beider ihrem Tod wirst du allein schuldig sein.

Unne. Ich wollte, ich fennte bein Berg.

Gloc. Es schwebt auf meiner Zunge.

Unne. Ich fürchte beide find falfch.

Gloc. Go hat niemals ein redlicher Mann gelebt.

Unne. Wohlan! ftede bein Schwerdt ein.

Gloc. Go fprich tenn, daß mein Friede mit bir gewiß fei.

Unne. Du follst es hernach erfahren.

Gloc. Ich darf aber doch hoffen?

Unne. Alle Menschen hoffen, wie ich glaube.

Gloc. Ich bitte, trage tiefen Ring. So wie dieser Ring beinen Finger umgiebt, so umschließt beine Brust mein Herz. Trage beibe, benn beibe sind bein. Darf bein armer bir gewidmete Eslave, sich nur eine einzige Gnade von bir ausbitten, so wirst du seine Glückseligkeit auf ewig besestigen.

Unne. Was für eine?

Gloc. Daß es dir gefällig sein möge, tieses sein trauriges Geschäfte ihm zu überlassen, der weit nieht Ursache hat, Leidtragender zu sein, und dich dassur nach Erosbyplace\*\*) zu begeben. Wenn ich diesen edlen König in dem Kloster zu Cherrsen seierlich werde begraben und sein Grab mit reuenden Thränen benețet haben, so wird meine Pflicht dich mit der größten Geschwindigkeit wieder sehen. Ich bitte dich aus verschiedenen unbekannten Ursachen, erlaube mir diese Gesälligkeit.

Unne. Herzlich gern. Ich freue mich recht fehr, daß ich dich so voll Reue sehe; Traftel und Barklen geht mit mir.

Gloc. Bunfche mir noch wohl zu leben.

Anne. Mehr als bu verdienst. Seit bem bu mich gelehrt hast, gütig gegen bich zu sehn, seit bem glaube ich, habe ich bir schon bereits gesaget, baß ich bein Wohl wünsche. (Zwei gehen mit Annen ab.)

<sup>\*) 3</sup>m Original ift bas Wortspiel noch weit ftarfer. Aum. b. lleberj.)

Ein Sans an ber Bijhopgate-ftreet, welches bem Bergoge von Glocefter gu- geborte. (Anm. bes lleberf.)

Gloc. (gu ben Trägern). Bebet ben Leichnam auf.

Träger. Rach Chertsen, Herr?

Gloc. Rein, zu den Carmelitern, daselbst wartet bis ich tomme!

(fie gehen mit bem Sarge fort.)

Gloc. Hat man jemals ein Frauenzimmer in dergleichen Gemüths= verfassung um Liebe gebeten? Sat man jemals ein Frauenzimmer in dergleichen Gemüthsverfassung gewonnen? Ich will sie besitzen — Aber ich werbe sie nicht lange behalten. Was? Ich, ber ich ihren Bater und ihren Gemahl tödtete? Sie in dem feindseligsten Saffe ihres Bergens zu erobern? Mit Alüchen in ihrem Munde? Mit Thränen in ihren Augen? Mit bem blutenden Zeugen meines Haffes neben ihr? Gott, ihre Gewiffen, und alle Diese Besestigungen wider mich? Und ich durch keinen andern Freund unterstützet, als durch den Teufel allein und die Blide der Berstellung? Und doch fie zu gewinnen? — Alle Welt ift nichts! Sa! Sat sie bereits Diesen tapfern Brinzen, Eduard, ihren Gemahl vergessen, den ich vor drei Monaten zu Tewksbury in meinem Born ermordete, der artigste und liebenswürdigste Berr, den die verschwenderische Natur gebildet hat: Jung, weise, muthig. vom ächten königlichen Geblüthe, ben ber ganze Rreis ber Erbe nicht wieder hervorbringen kann. Kann sie ihre Augen bis auf mich erniedrigen, der ich die goldene Blüthe dieses angenehmen Prinzen abgerissen habe? der ich sie zur Wittwe auf einem Lager bes Clendes und ber Schmerzen gemachet habe? Auf mich bessen ganges All nicht ber Sälfte von Eduarden gleich ift. Auf mid, der ich lahm und ungestaltet bin? Ich wette um mein armseliges Bergogthum, ich verkenne mich selbst jetzund. Ben meinem Leben, sie findet, ob ich gleich es nicht kann, daß ich ein bewunderungswürdiger wohlgewachse= ner Menfch bin. Ich will einen Spiegel beforgen, und ein ober ein paar Dutend Schneider unterhalten, damit sie neue Moden, meinen Körper da= mit zu zieren, aussinnen mögen. Da ich mit mir felbst wieder ausgeföhnet worden bin, so will ich diese Aussöhnung mit einigen geringen Rosten unterhalten. Dod zuvor will ich ben guten Mann bort in fein Grab bringen, und hernach mit Seufzern und Rlagen zu meiner Beliebten gurude fehren! Scheine fort, Sonne, bis ich mir einen Spiegel gekauft habe, bamit ich unter ber Zeit meinen Schatten, wenn ich gehe, übersehen kann.

# Der IV. Auftritt in der IV. Handlung.

Nachbem Richard seinen Bruder Stuard IV. nebst biesen behben Prinzen, seinen andern Bruder, den Herzog von Clarence, und noch viel andere, vornehme englische Herren hat umbringen lassen, so besitzt er nun-

mehr ben Thron von Englant. Die Königin Margaretha, die Königin Ernart IV. Wittwe, und die Herzogin von Port erscheinen in diesem Aufetritte. Die erstere ist die Gemablin Heinrich des Sechsten, aus dem Hause Vancaster, und die dritte die Mutter des nunmehrigen Königes Richards III., welche die Laster ihres Sohnes eben so sehr betrüben, als sie von der ersten verslucht werden. Der Ort der Handlung ist das königliche Hossager. Die Anrede der Königin Margaretha bezieht sich auf das versallene Glück der Gemahlin Ernard IV., die nothwendig ihre Feindin sein mußte, da sie die sienige Krone auf dem Haupte derselben hatte sehen müssen, die ihr zuges hört hatte.

(Die Konigin Margaretha fommt.)

Zo schmelzt nunmehr tieß Glück und tropft zur Vermoderung in den Rachen des Todes hinab. Hierher habe ich mich klug verborgen, die Klagen meiner Teinde zu bemerken. Ich bin ein Zeuge ihres schrecklichen Schicksalle. Ich gehe nunmehr nach Frankreich, und hoffe, daß die Folge desselben elent, schwarz und tragisch sein wird. Verbirg dich! unglückliche Margaretha! wer könnut?

Die Bergegin von Porf und bie Konigin Ednard IV. Bittwe fommen.)

Die Königin. Ach! meine armen Prinzen! meine zarten Söhne! Roch unaufgeblübete Blumen! ihr meine kaum empfundene Freude! Wenn eure zarten Seelen noch in den Lüften berum irren, und sie noch nicht ihr ewiges Heil zurücke hält, so schwebt auf euren lustigen Schwingen über mir und höret die Klagen eurer Mutter!

Die M. Margareth. Ja, schwebt über ihr! saget ihr, bag Recht um Recht ben Morgen eurer Kindheit burch bas Alter einer ewigen Nacht verdunkelt hat.

Die Königin. Meine Stimme ist burch so viel Elend heiser geworten, bass meine mute geseufzte Zunge verstummt. Uch! Ernart Plantages neta, warum bist du gestorben?

Die A. Margareth. Dein Plantagenet befreiet einen anderen Plantagenet. Ernart bezahlt für Ernarten Die Schult bes Totes .

<sup>\*</sup> Margaretha versteht unter ben beiben Plantageneten und Eduarden Bater und Sohn. Der erstere beraubte Beinrichen IV. aus dem Hause Lancaster bes Reichs und bes Lebens. Sein Sohn Eduart ward burch Richarden getöbtet und bühre badurch gleichsam die Berbrechen seines Baters. (Unm. d. Nebers.)

Die Königin. D Gott, willst du von so zarten Lämmern fliehen und sie in den Rachen des Wolfes hinein stürzen! Gott? wann schliefst du bei einer so grausamen That.

Die M. Margareth. Bei dem Tode des frommen Heinrichs und meines holdseligen Sohnes!

Die Königin. Uch! daß du eben so geschwind mein Grab würdest,
(sie wirft sich auf die Erbe nieder.)

als du der Sit der Melancholie werden kannst. Dann wollte ich meine Gebeine verbergen und sie nicht länger hier zurücke laffen. Uch! wer hat mehr Recht zu seufzen als ich.

Die K. Margareth. Wenn ein alter Schmerz der ehrwürdigste ist, so gieb mir den Vorzug des Alters, und vergönne meinen Schmerzen den ersten Rang der Traurigseit, wosern die Vetrübnis der Gesellschaft fähig ist. Ich hatte einen Eduard bis ein Richard ihn tödtete: Ich hatte einen Gemahl bis ein Richard ihn tödtete. Du hattest einen Sduard bis ein Richard ihn tödtete.

Die Herzogin. Ich hatte auch einen Richard und du tödtetest ihn. Ich hatte einen Rutland und du halfst ihn tödten. \*)

Die K. Margareth. Du hattest and einen Clarence und Richard tödtete ihn. Aus deinem Schoose ist diese höllische Natter hervorgekrochen, die uns alle todt quält; dieser Hund, der seine Zähne weit heraus blöckt, Lämmer zu würgen und ihr unschuldiges Blut zu lecken; dieser abscheuliche Berwüster göttlicher Geschöpse! Dein Leib hat ihn gebohren, uns in unser Grab hinab zu stürzen. Wahrer, gerechter, nach Verdienst belohnender Gott! ich danke dir, daß dieser raubbegierige Wolf die Jungen seiner eigenen Mutter ausgespressen hat.

Die Herz. D Heinrichs Gemahtin! jauchze nicht über mein Elend! Gott ist mein Zeuge, ich habe über das deinige geweinet.

Die K. Margareth. Trag es mit mir: ich dürste nach Nache, und ich fättige mich jetzund durch ihren Anblick. Dein Eduard, der meinen Eduard getödtet hat, ist todt. Dein anderer Eduard ist todt, meinen Eduard zu rächen. Der junge Pork ist nur noch die Zugabe darzu, da behde zusam-

<sup>\*)</sup> Es sind Richard, Herzog von York, und Gemahl ber Herzogin; Ebmund, Graf von Rutland der jüngste Sohn der Herzogin. Man würde diese Stelle und das Wortspiel in den vorhergehenden Zeilen, welche dem Leser außer dem Zusammenhange des Stückes und ohne eine ermüdende Erzählung der Geschickte unverständlich sind, gar wegsgelassen haben, wenn man nicht gerne eine Lücke hätte vermeiden wollen.

466 Anhang.

men nicht der Größe meines Berlustes gleich sind. Dein Clarence, der meinen Eduard durchbohret hat, ist todt und die Zuschauer dieses tragischen Spiels, Haftings, Rivers, Baughan, Gray du modern frühzeitig erwürgt, in ihren sinstern Gräbern. Nur Richard lebt, dieser schwarze Liebling der Höllen, den sie allein als ihren Bevollmächtigten erhält Seelen einzukausen, und sie zu ihr hinab zu senden. Doch bald, bald nahet sein schweckliches und unbeslagtes Ende. Die Erde berstet, die Hölle brennt, die Feinde brüllen, und die Frommen bethen um Rache! Zerbrich, ich bitte dich Gott, zerbrich die Fessens und laß mich leben, daß ich sagen kann: der Hund sie Fessens und laß mich leben, daß ich sagen kann: der Hund ist todt!

Die Königin. Ach! du prophezenstest., daß die Zeit kommen würde, da ich dich bitten würde, mir dieses giftige Insett, dieses schändliche bucklichte Ungeheuer verfluchen zu helfen.

Die R. Margareth. Ja, bamals war es, ba ich bich eine hinwelfente Blüthe besjenigen Glückes bas meine war, nannte, einen elenden Schatten, eine geschminkte Königin, ein bloses Bilt besjenigen, was ich gewesen war, ein schmeichelndes Beispiel einer schröcklichen Pracht, eine bis an Die Wolfen erhabene, um besto tiefer in ben Stanb gurude gestürgt zu werben, nur zum Gespötte eine Mutter von zwei artigen Knaben, ein Traum bes Bergangenen, eine prächtige Flagge, Die das Ziel einer jeden feindlichen Rugel ift, ein Gemälde ber Hobeit, ein Sand, eine Wafferblafe, eine Theaterkönigin, nur bloß tie Scene auszufüllen. Bo ift bein Gemahl? Bo find beine Kinder? Bas sind beine Freuden! Wer fleht zu bir? Wer fniet vor dir und fpricht: Gott erhalte die Königin! Wo find die buckenden Großen Die bir schmeichelten? Wo sind Die sich ju bir hindrangenden Saufen, Die Did begleiteten? Berlag Dieg und fieh mas bu nunmehr bift: Für eine glud: liche Gemahlin, Die befümmerste Wittwe: Für eine fröhliche Mutter, eine bie ba bejammert, bag fie jo hieß : für biejenige, bie man um Gnabe anfleht, eine, Die felbst bemüthig darum fleht: Für eine Königin eine wirtliche Stlavin Die mit Corgen gefronet ift : fur eine, Die mich verachtete, Dieienige, die nunmehr von mir verachtet wird : Für die, die von allen gefürchtet wurde, diejenige, die sich felbst fürchtet : Für eine, die befahl, diejenige, ber Niemand gehordiet. Go ift ber Gluch ber Gerechtigkeit auf bich gefallen, und läft bid ber Zeit zur Beute. Richts ift bir mehr übrig, als ber Be-

<sup>\*/</sup> Alle diese find durch die grausame Lift Richards III. bingerichtet worden. (A. b. Uebers.)

<sup>\*\*)</sup> In einer ber vorhergehenden Scenen. (A. b. Ueberf.)

danke, was du warst und dich noch mehr zu quälen, der Gedanke, was du bist. Du nahmst mir meinen Rang, und nimmst du nicht auch nunmehr den gerechten Antheil meiner Schmerzen? Runmehr trägt dein stolzer Nacken die Hälfte meines aufgebürdeten Jochs. Ich ziehe sogar mein ermüdetes Haupt aus demselbigen heraus und laß dir seine ganze Bürde allein. Lebe wohl! Herzogin, und du unglückliche Königin. Dieses Elend von England soll mir in Frankreich ein Lachen sehn.

Die Königin. Du, die du so geübt bist im Fluchen, verziehe noch, und sehre mich, wie ich meinen Feinden fluchen soll.

Die K. Margareth. Flieh des Nachts den Schlaf und faste am Tage: Bergleiche dein erstorbenes Glück mit deinem lebendigen Weh: Bilde dir deine Söhne noch schwer ein als sie waren, und denjenigen, der sie tödtete noch häßlicher als er ist: Die Vergrößerung deines Verlusts vers größert die Schmähungen und wird dich lehren, wie du fluchen sollst.

Die Königin. Meine Worte sind matt, beseele sie durch die deis nigen.

Die K. Margareth. Dein Elend wird sie gleich den meinigen scharf und durchdringend machen. (geht ab.)

Die Herz. Was hilft es bem Unglücke wortreich zu fehn?

Die Königin. Gönne diesen vergeblichen Vertheidigern ihrer Cliensten der Schmerzen, diesen flüchtigen Erben einer erbloß abgestorbenen Freude, diesen armen athmenden Rednern des Elendes freien Lauf. Sie helsen nicht, aber sie erleichtern das Herz.

Die Herz. Wohlan! so schweige denn nicht. Geh mit mir und laß uns meinen verfluchten Sohn, der deine zarten Söhne erstickte, durch den Hauch ausgestoßener Schmähungen ersticken.

(Innerhalb ber Scenen wird die Trommel gerührt.) Ich höre sein Geräusche: Ueberströme ihn mit Verwünschungen!

# Der V. Auftritt.

(Ronig Richard und fein Gefolge fommt.)

Der R. Richard. Wer halt mich in meinen Berrichtungen auf?

Die Herz. Sie, die da wünschet, dich in ihrem verfluchten Schooß, für alle die Ermordungen, die du angestistet hast, Elender, erwürgt zu haben.

Die König in. Du verbirgest noch diese Stirne mit einer goldenen Krone, auf welcher Stirn, wenn Recht Recht wäre, die Ermordung desjenigen Prinzen, dem sie gehöret, und der Tod meiner armen Söhne und meiner Brüder eingebrant werden follte? Sage mir, niederträchtiger Stlave, wo find meine Kinder?

Die Herz. Natter, giftige Natter, wo ist bein Bruder Clarence und ber kleine Eduard Plantagenet sein Sohn?

Die Königin. Wo fint Haftings, Rivers, Baughan, Gray?

Der A. Richard. Blaft, Trompeter! follagt Lärmen, Tambours. Yaft ben Himmel nicht biefes Weibergeschwätze ben Gefalbten bes Herrn läftern hören. Macht Lärmen, fage ich!

# (Es wird geblafen und gedrummelt)

Bu ber Königin u. Herz. Mäßiget euch und begegnet mir höftich ober ich will durch bieß friegerische Getärme euer Geschren bandigen.

Die Bergogin. Bist du mein Gohn?

Der R. Richart. Ja, ich tant es Gott, meinem Bater und bir.

Die Berg. Go höre mich benn.

Der R. Richart. Ich habe eben fo wie bu ein Gefühl, welches bie Stimme ber Schmähungen nicht ausstehen fann.

Die Berg. Meine Worte follen fanft und freundlich fein.

Der K. Richard. Und furz, meine liebe Mutter, denn ich muß eilen.

Die Herz. Du bist so eilsertig? Ach! Gott! bu weißt es, ich habe um beinetwillen Angst und Schmerzen bes Tobes ausgestanden.

Der R. Richard. Und erschien ich nicht endlich, bich zu erquiden?

Die Herz. Nein! ich schwöre bei Gott! du seibst weißt es wohl. Du betratest die Erde, die Erde zu meiner Hölle zu machen. Deine Geburth war eine schmerzliche Bürde für mich. Eigensinnig und störrisch war deine Kindheit. Toll, wild und unsinnig war deine Jugend. Der Lenz des Mannes war Berwegenheit und vermessene Herzhaftigkeit, dein Herbst ist Stolz, Arglist und Blutdurst. Welche Stunde der Freude kannst du mir nennen, die mich jemals in deiner Gesellschaft entzückte?

Der R. Richard. Wenn ich beinem Auge so abscheulich bin, so laß mich geben, und bich nicht länger beleidigen.

Die Berg. Höre mich reten, benn ich werde bich nie wieder sehen.

Der R. Richard. Lag uns gehen, du bist allzu zornig.

Die Berg. Entweder Gott, ber gerecht ift, wird bich tödten ehe bu als Sieger aus biesem Kriege\*) wieder zurücke könumst, oder ich werde unter

<sup>\*)</sup> Richard III. war im Begriff wiber Richmonden ber seine Laster zu rachen gestommen war, zu Felbe zu gehen. (A. b. Uebers.)

der Last meines Schmerzens und meines zitternden Alters verschmachten und dein Gesichte nicht wieder sehen. Nimm doch daher meinen schrecklichen Fluch mit dir. Er drücke dich an dem Tage der Schlacht hestiger, als alle die Last der Rüstungen, welche du trägst! Mein Webet fämpse wider dich! die noch zarten Seelen der Kinder Eduards sollen deinem Feinde Muth zu wispern und ihnen Glück und Sieg versprechen! Blutig lebst du, blutig stirb! Schande untgiebt dein Leben und Schande begleite deinen Tod?

(Sie geht ab.) \*)

Wir wollen noch hier aus bem 3. Auftritte in ber V. Handlung das schöne Gebet Richmonds anführen. Richmond war aus Frankreich gekommen den englischen Thron von der Last seines Thrannen zu befreien. Die beiden Lager stehen einander gegen über. Es war die Nacht vor der Schlacht, in welcher Richard III. umkam. Richmond will sich nunmehr einige Stunden niederlegen. Ehe er dies aber that, bethet er also:

"D du, für dessen Feldherrn ich mich ansehe, blide mit dem Auge "deiner Gnade herab auf mein Heer. Gieb ihnen dein zermalmendes "Schwerdt des Grimms in ihre Faust, daß es schwer auf den unrecht- "mäßigen Helm unserer Feinde herabfalle und sie zerschwettre! Mache "uns zu den Dienern deiner Rache! daß wir dir für deinen Sieg lob- "fingen. Du, dem ich meine wachende Seele anbesehle, ehe ich meine "müden Augen zuschließe, schlafend und wachend, sen ewig mein Schutz!

# Der IV. Auftritt ber V. Handlung.

(Die Bühne stellt ben Plat zwischen Richards und Richmonds Zeltern vor. Richard und Richmond schlasen. Es erscheint ber Geist bes Brinzen Eduards, Sohn Heinrich bes Sechsten.)

Der Geist zu Richarden. Laß mich deine Seele bis an den Morgen quälen! Gedenke, wie du mich in dem Lenze der Jugend zu Tews-bury ermordet hast! Berzweisle und stirb!

Zu Richmonden. Sei muthig Nichmond, benn die beleidigten Seelen erwürgter Prinzen kämpfen für dich. Die Söhne des König Heinzich Nichmond stärken dich.

(Es erscheint der Beift Beinrich bes VI.)

<sup>\*)</sup> Die folgende Zwischenbemerkung ist, wie die vorige, vom Uebersetzer.

Der Geist zu Richart. Da ich sterblich war, wart mein gesalbter Leib durch dich mit tödlichen Höhlen durchlöchert. Denk an den Tower und mich! Verzweisle und stirb! Heinrich der Sechste besiehtt dir: Berzweisle und stirb!

Zu Richmond. Fromm und tugenthaft, sen Sieger, Beinrich, ber bir bie Würde bes Königes verkündigte, erquidt bich in teinem Schlase. Lebe und blübe!

# (Es erfcheint ber Beift bes Bergogs von Clarence.)

Der Geist zu Richard. Laß mich beine Seele bis an ben Morgen qualen. Mich elenden Clarence, ber ich in süßem Beine ertränket wurde \*), verrieth deine Betrügeren dem Tod. Deut morgen in der Schlacht an mich, und laß dein frumpfes Schwerdt fallen. Berzweiste und stirb!

Zu Richmond. Zweig bes Haufes Lancaster! Die beleidigten Erben von York bitten für dich, bein guter Engel sei im Streite bein Schild! Lebe und blühe.

#### (Es erscheinen die Beifter Rivers, Gray und Baughan.)

Rivers zu Richard. Laß mich beine Seele bis an den Morgen qualen. Ich bin Rivers ber zu Pomfret starb: Berzweifle und stirb!

Gray gu Richard. Dent an Gray, und beine Geele verzweifle!

Baughan zu Richard. Denf an Baughan und strafbar und zitternd vor Furcht laß deine Lauze fallen! Richard verzweifle und stirb.

Alle zu Richmond. Erwache und benke, daß unsere Schmach in Richards eigenem Busen ihn überwinden wirt. Erwache und gewinne ben Tag!

# (Es erscheint ber Beift bes Lorde Saftings.)

Der Geist zu Richard. Blutig und strafbar, erwache voll Qual, ein blutiger Streit endige beine Tage! bent an ben Lord Hastings! verszweisle und stirb!

Zu Richmond. Ruhige, ungequälte Seele, erwache, erwache! Waffne dich, kämpfe und siege für England!

# (Es erscheinen bie Beifter ber zween jungen Bringen.)

Die Geister zu Richart. Träume von teinen im Tower erwürgten Bättern! Laß uns Richart, laß uns in teinen Busen hinein bringen und tich mit Verderben, Schande und Tor ängstigen! Die Seelen beiner Bättern befehlen dir, verzweisse und stirb!

<sup>\*1</sup> Richard ließ ihn in einem Faß Malvafier ertränken. U. b. Uebers.)

Zu Richmond. Schlaf, Richmond, schlaf in Friede und erwache voll Frende! tein guter Engel schütze dich vor dem Blutdurste des Tigers. Lebe und sei die Wurzel eines glücklichen Stammes von Königen. Die unsschuldigen Söhne Sduards besehlen dir: Blühe!

(Ge erfcheint ber Beift Annens ber Gemablinn Richards III.)

Der Geist zu Richard. Richard, dein Weib, die unglückliche Anne, dein Weib, die niemals eine Stunde voll Ruhe an deiner Seite verschlief, stöhrt dich und deinen Schlaf mit Vildern der Angst. Denk morgen in der Schlacht an mich, und dein stumpfes Schwerdt falle aus beiner zitzternden Hand! Verzweisle und stirb!

Zu Richmond. Schlase sanft, ruhige Seele! Träume von Glud und Sieg. Das Weib beines Feindes bittet für dich.

(Es erscheint ber Beift Budinghams.)

Der Geist zu Richard. Ich war der Erste, der die Krone auf dein Haupt setzete und war der letzte, der deinen Blutdurst empfand. Denke mitten im Streite an Buckingham und stirk unter dem Schrecken beiner Bersbrechen. Träume von Blut und Tod! Sterbend verzweistel, und verzweisfelnd fliehe dein Hauch!

Zu Richmond. Ich starb von allen verlassen, ehe ich dir helfen konnte, doch ermuntere dein Herz und fürchte dich nicht. Gott und die Engel kämpfen für Richmond und Richard stürzt von dem Gipfel seines Stolzes herab!

(Die Beifter verschwinden. Richard erwacht nach und nach aus feinem Traume.)

Richard. Gebt mir ein ander Pferd — verbindet meine Wunden — Ich danke dir Gott! — Ja, es war nur ein Traum. Ach! feiges Gewiffen, wie quälft du mich! die Lichter brennen dunket — Ift es nicht todte Mitternacht? Kalte Tropfen der Angst stehen auf meinen zitternden Gliesdern. Was? Ich fürchte mich? Es ist ja Niemand um mich. Ist ein Mörzder hier! Keiner, außer ich. Mein Gewissen spricht mit tausend verschiesdenen Zungen! jede Zunge erhebt ihre verschiedene Stimme. Iede Stimme verdammt mich sür einen Bösewicht! Ein Meineidiger, der große Meinzeidige. Ein Mörder, der abschwichste Mörder in dem schrecklichsten Grad! Alle Sünden, die ich begieng, dringen durch die Riegel hindurch! Alle schwich? und wenn ich sterbe, keine Seele beklaget mich. Mich däucht, alle die Seelen, derer ich ermordet habe traten in mein Zelt und jede von ihnen rief die Rache des morgenden Tages über das Haupt Richards.

# Aus unvollendeten Uebersetzungen

non

# Glias Schlegel, Burger und A. B. Schlegel.

1. Neberfetungs = Probe von Joh. Clias Echlegel.

Elias Schlegel, in seiner Beurtheilung ter v. Vorc'schen Ueberssetzung tes "Julius Caesar" theilte taraus als Probe tie Rete tes Marc Anton mit, ta tieser an Caesar's Leiche tes Himmels Rache an den Mörtern verkündet. Gleichzeitig sügte E. Schlegel einen eigen en Bersuch, tiese Rete zu übersetzen, hinzu; auch Er batte in tieser Probe ten Alexandriner angewendet. Die Uebersetzung sautet:

Du blutig Bigden Staub, vergieb mir, daß ich beuchle Daß ich so freundlich thu', und beinen Mördern schmeichte. Beritorter Ueberreft bes größten Mann's ber Welt, Den je ber Zeiten Fluch ans Tageslicht gestellt! Weh benen, beren Urm bein fostlich Blut vergoffen! Bei diesen Wunden bier, aus welchen es geflossen, Die als ein stummer Mund aus rothen Lippen schrebn, Ich folle Zung' und Wort zu ihrem Dienste leihn, Ben Diesen Wunden bier, bier will ich prophezeihen, Bon hier mird fich ein Fluch burchs gange Land gerftreuen, Daß bürgerliche Wuth und innerlicher Zwist Italien gertheilt, und beffen Glieder frift. Bernichtung, Mord und Brant foll ein Gebrauch auf Erben Und was Entsetzen macht, foll so gewöhnlich werden, Daß eine Mutter noch aus muntern Augen blickt, Wenn ihr bes Kriegers Urm ben letzten Sohn erstickt. Der wilden Thaten Bahl wird bas Erbarmen bampfen, Und Caefar wird entbrannt nach Blut und Rache fampfen.

Sein Weist voll Zorn und Grinun wird aus der Hölle gehn, Und das Verderben wird zu seiner Seite stehn, Er kommt, noch als Monarch Verheerung zu gebieten; Und Krieg und Furien heißt er entsesselt wüthen: Vis dieser freche Mord, so weit die Erde geht, In Menschenaase stinkt, das um Vegrähniß fleht.\*)

# 2. Aus Bürger's Neberfegung Des "Commernachtstraum".

Einige Jahre nachrem G. A. Bürger's Bearbeitung bes "Macbeth" erschienen war, hatte bereits Aug. Wilh. Schlegel mit ihm sich verseint, den "Sommernachtstraum" nen zu übersetzen. Aus dieser gesmeinschaftlichen Arbeit ist ein Bruchstück von Bürger's Uebertragung später in der Allg. Literatur-Zeitung vom J. 1797 mitgetheilt worden. Es ist die erste Unterredung bes Puck mit einem Elsen, welche nach Bürger lautete:

# Elfe.

Betrügt mich nicht dein Wuchs, und all' bein Angestelle, So bist du ganz gewiß der arge Spukgeselle, Hans Schabernack, der schlan in allen Winkeln steckt, In Reller, Küch' und Stall die Pächterdirnen neckt, Die füße Milch benascht, und mit dem Nahm sich futtert, Macht, daß sich athemtos umsonst die Haussrau buttert, Daß Bier und Most nicht gährt, der Schuld ist, daß bei Nacht Der Wandrer irre geht, der wiehernd dann sein lacht, Doch denen, welche dich mein süßes Drollchen nennen, Vist du zur Hand, wenn sie nicht fertig werden können. Hab' ich's getrossen? He?

Ja, Caefar's Rachgespenst, mit Tenfeln an ber Hand, Kömmt aus ber Höllen Glut ganz rasend heiß geranut, Und wird auf dieses Land und unfre Rasereyen Mit der Monarchen Stimm' Angst und Verderben schreben. Er hetzt die Kriegeshund auf unfre Gränzen an, Bis Niemand übrig bleibt, der uns beweinen kann. Bis dieser Menchelmord der Erden Antlitz füllet, Mit stinkend Menschenaas, das nach Begräbnis brüllet.

<sup>\*)</sup> In ber v. Bord'schen llebersetzung lautete ber Schluß bieser Rebe:

#### Droll.

Getroffen just aufs Fell. 3d bin, wie bu erräthft, ber muntre Rachtgefell. Ich fcberg' um Oberon, und reiz ihn oft zur Lache, Wenn ich bem raschen Bengst Die Stute wiehernd mache. Bisweilen ftehl' ich mich mit fcatenfrohem Ginn Ins liebe Buttelden ber Frau Gevatterin. Da laufd' ich in Geftalt ber rothgebrühten Krabbe, Und fahr' ibr, wenn sie trinft, auf einmal an die Labbe. Bersprudelt wird alsbann das theure Cordial Auf's glatte Außenwerk. Giebt wohl ein andermal Die hochwohlweise Baf' ben hochgeehrten Gaften Ein Mortgefdichtchen ernft und antachtevoll zum Beften, Co ftell' ich brengebein't und ähnlich auf ein haar Als ihren Seffel mich im nächsten Winkel bar. Betächtig fett sie fich - Susch! vor ben hochgeehrten Entschlüpf' ich ihr und plumps! liegt fie auf ihrem Werthen. Wie freischt und lamentirt, wie frachtst und sprudelt sie! Berstohlen tichert erst nur noch die Compagnie, Doch bald beschwören laut die faum sich noch beherrschten, Das fen bei Gott! ein Spaß zum malgen und zum berften.

A. W. Schlegel erwähnte noch fünfzig Jahre später seines so frühen mit Bürger gemeinschaftlich unternommenen Uebersetzungs-Versuches, und zwar in einem Briese an den Buchhändler Reimer in Berlin, als dieser eine neue Auflage des Schlegel-Tieck'schen Shakespeare vorbereitete. Schlegel sorderte in diesem Schreiben Reimer auf, seinen (Schlegel's) Text, der von Tieck an vielen Stellen verändert worden war, wieder in seinem urssprünglichen Wortlaut herzustellen. Schlegel verweist hierbei auf Tieck's eigene Ausserung in der Vorrede zum britten Theil: daß jeder Uebersetzer seine eigene Manier habe, seine Art, die Sprache und den Vers zu brauchen. Schlegel stimmt den Tieck'schen Bemerkungen darüber vollkommen bei, und fährt fort:

"Sehr frühzeitig habe ich hierüber eine Erfahrung gemacht, da ich es unternahm, den Sommernachtstraum mit Bürger gemeinschaftlich zu übersetzen. Er besaß gewiß große Gewandtheit in Behandlung der Sprache und Versifitation, hatte aber eine ftart ausgeprägte, oft übertreibende Manier. Ich sah bald ein, daß ich die von ihm ausgearbeiteten Stücke gänzlich bei Seite legen müsse, weil sonst ein schreiender Kontrast zwischen seinem und meinem Antheil entstanden wäre."

3. Fragment aus A. B. Schlegel's leberfetung des Macbeth\*).

Erfter Aufzug. Erfte Scene.

Ein freier Blat. Donner und Blig. Drei Beren treten auf.

Erfte Bere.

Sagt, wann ich euch treffen nuß: In Donner, Blitz und Regenguß?

3weite Bere.

Wann ber Wirrwar ist zerronnen, Schlacht verloren und gewonnen.

Dritte Bere.

Roch vor Untergang ber Sonnen.

Erfte Bere.

Wo ber Platz?

3meite Bere.

Der Heide Plan.

Dritte Bere.

Da woll'n wir bem Macbeth nahn.

Erfte Bere.

Ich komme, Murner.

MIle.

Mold ruft auch; - fogleich!

Schön ist wüst und wüst ist schön.

Wirbelt burch Nebel und Wolfenhöhn!

Gie verschwinden.

<sup>\*)</sup> Abgebruckt in Aug. Wilh, von Schlegels sämmtl. Berken, herausgeg, von Ed. Böding. 4. Bb.

#### 3weite Scene.

Gin Lager t.i Fores. Getummel hinter der Scene. Der König Dunkan, Mal= folm, Denalbain, Lenox, nebst Gefolge treten auf. Sie begegnen einem permunbeten Solbaten.

#### Dunfan.

Wer ist der blut'ge Mann? Er kann berichten, So scheint's nach seinem Aussehn, wie's zuletzt Um die Empörung stand.

#### Malkolm.

Dieß ift der Hauptmann, Der, fühn und mannhaft, mich zu lösen socht Aus der Gesangenschaft. Heil, tapfrer Freund! Sag was du weißt dem König vom Gesecht, Wie du's verließest.

#### Soldat.

Zweifelhaft noch ftand es, Wie ein erschöpftes Schwimmerpaar, sich packent. Die Kunft erdrückt. Der graufame Macdonwald Werth, ein Rebell zu fein; benn um ihn schwärmen Die wucherhaften Tücken ber Natur Bu foldem Thun) hatt' aus ben Infeln westwärts Der Kern' und Gallowglasse Schar geworben; Fortung, lächelnd diesem schnöben Rampf, Schien eines Meuters Hure. Doch umfonst! Der tapfre Macbeth — er verdient den Namen — Fortunen höhnend, mit gezücktem Stahl, Der in des Blutgerichts Vollziehung dampfte, Als Busenfreund der Ehre, schlug sich durch, Bis er den Schurken traf: Bot keinen Handbrud, sprach kein Lebewohl, Bis er vom Nacken bis zum Knie ihn durchhieb, Und seinen Ropf auf unfre Zinnen steckte.

#### Dunkan.

D tapfrer Better! würdiger Basall!

#### Solbat.

Wie dorther, wo der Sonne Lauf beginnt, Wohl Sturm und Wetter, schiffzertrümmernd losdricht, So aus dem Brunnquell, der uns Heil verhieß, Schwillt Unheil an. Merk, Schottenkönig, merk! Kanm zwang das Necht, mit Tapferkeit bewehrt, Die hurt'gen Kerne, Fersengeld zu zahlen, Als der Norweger Fürst, den Bortheil spähend, Mit blanken Wassen, frisch gewordner Schar Auss Neue Kanpf begann.

#### Der Refrain in dem Begengefange.

Mischt, ihr alle! mischt am Schwalle! Feuer, brenn', und Kessel, walle!\*)

\*) Schiller hatte biefen Refrain (in ber großen herenscene bes 4. Attes, gang in Efchen burg's Uebersetung beibehalten, wo bersetbe lautet :

Rüftig, rüftig! nimmer mübe! Feuer brenne, Reffel siebe!

Bürger brachte mehr Hexencolorit hinein:

Lodre, broble, daß sich's modle, Lodre Lohe, Kessel broble!

Am fputhafteften lautet ber Bers in ber Bearbeitung von Leop. Wagner:

Holteri, polteri, rud! rud! rud!
Feuerchen brenn! Resselchen schlud!

Schint, ber in seinen bramaturgischen Fragmenten eine eigene Bearbeitung ber herenscenen mittheilte, sagt ebenso unpoetisch als farblos:

Buh! puh! Würrel' Keffel, puh! Würrel' würrel' Keffel, halt nicht Rast noch Ruh.

# Goethe's

Bearbeitung von Shakespeare's

# Romeo und Julia. \*)

Erfter Mufzug.

Erfte Scene.

Bor Capulet's Saufe.

(Die Diener des Capulet schmucken die Thur mit Lampen und Krangen, und fingen.)

# Diener.

Zündet die Lampen an, Windet auch Kränze dran, Hell sei das Haus! Ehret die nächtige Feier mit Tanz und Schmaus, Capulet der Prächtige Richtet sie aus.

Kommet ihr Freunde viel Gastlich zu Tanz und Spiel, Frei ist die Bahn! Was er bereitete Wohl ist's gethan.

Das Manuscript bieser für bie Beimarische Bubne 1911 verjagten Bearbeitung ift zum ersten Mase von Eb. Boas "Nachträge zu Goethe's sämmtlichen Werken", voll-ftändig abgedruckt worden. Für die gegenwärtige Mittbeitung genügt es, diesenigen Scenen und Stellen wiederzugeben, in benen die eigentliche Arbeit Goethe's zu erfennen ift. Sie betrifft vorzugsweise ben ganzen er ft en Uft und ben Schluß ber Tragöbie.

Seltsam gekleidete Treten heran.

(Es fommen Masten und gehen ins Saus, bei ber Wieberholung ber erften Strophe.)

Zweite Scene.

Romeo. Benvolio. Page.

Diener.

Zündet die Lampen an, Windet auch Kränze bran 2c.

Benvolio.

Uns zu erfrischen gehen wir im Kühlen, Wie kommen wir denn grad' in diese Straße? Wo der verhaßte Name Capulet uns gleich So übermüthig um die Ohren saust, Daß mir's vom Kopf herab durch alle Nerven, Besonders aber in den rechten Arm, Mit solcher Heftigkeit herunter fährt, Daß ich mich kaum enthalten kann zu ziehn, Und erst mit platter, dann mit schweigen bringe Das übermüthige Bolf zum Schweigen bringe.

Diener.

Hoch lebe Capulet, Capulet nur hoch!

 $(\mathfrak{Ab.})$ 

Benvolio.

Verflucht Gefindel!

Romeo.

Halte Freund, halt an! Für diesmal suche sich dein Schwerdt die Scheide. Beleidigt uns der seilen Knechte Schaar? Des Brod sie essen, dessen Lied sie singen. Bermehre nicht die Spannung, die schon lange Die Häuser Capulet und Montague Mit ehr'nen Armen auseinander hält;

Erneue nicht ben Zwift, ber dreimal schon, Aus einem Nichts, aus lust'gem Wort erzeugt, Den holden Frieden uns'rer Stadt zerrüttet. Berona's graue Bürger mußten sich Entladen ihres ehrensesten Schmucks; Und alte Speere in alten Händen schwingend, Dem Haß, der uns're Häuser trennet, steuern, Des duntler Quell, geleitet durch die Zeit, Im Fortgang stets ein breit'res Bett sich wühlt.

#### Benvolio.

So halt ihn auf wer kann! mir ift's unmöglich, Wenn Feinde höhnisch jauchzen, zahm zu fein.

#### Romeo.

Du kennst des Prinzen Bann, den er noch jüngst Dem Unruhstifter mächtig angedroht:
"Berstört ihr je den Frieden dieser Stadt,
"So büst den Friedensbruch mir euer Leben!"
Als erstes Opser falle nicht mein Freund!
Laß uns das Recht auf unstrer Seite halten
Und zeigen, daß zum Frieden wir geneigt.
In dieser Nacht bereitet Capulet
Ein hergebrachtes Fest: Verona's Jugend
Ist dort vermummt zu sussten Tanz versammelt.

#### Benvolio.

Du hättest Lust, dich unter sie zu mischen?

#### Romeo.

Zerftreuung ift mir nöthiger als je. Auf Rosalinden that ich zwar Berzicht, Die meine Treu' und Liebe schlecht vergolten; Ich schien Berzicht zu thun, und manches Mal Berscheuchte Meisterin Bernunft, rief sie Des Tages Licht zu Hülfe, jenes Bild; Doch wie die Sinne sich am Abend sanst Und süß hervorthun, sich als Meisterinnen Der Meisterin zu zeigen: also tritt Am Abend, in der Nacht, das holde Bild, Dem ich mich unterwarf, hervor, Und Hülfe brauch ich nöthiger als je. Was denkst du, theurer Freund? Ergreisen wir Der Masken Lust, willkommene Zerstreuung, Und schließen uns an jene bunte Schaar?

(Indeffen find mehrere Masten in's Sans gezogen.)

Benvolio.

So ift es recht und fo gefällt es mir! Und ich gebiete meinem Grimm fogleich

(Er ftedt ben Degen ein.)

Sonst miedest du Gesellschaft, sahst sein Mädchen Mit Leibes- und mit Geistesaugen an, Als Rosalind' allein. Bergleiche nun, Wie mancher Stern an diesem Himmel glüht: Zeit und Bergleichung können vieles thun, Daß alte Liebe welft und neue blüht.

Romeo.

Bergeblich Reben! Nicht den Schmerz zu heilen, Ihn zu vergessen komm, und laß uns eilen!
(zum Bagen.)

Run fchaffe Masten, Anabe. Rühre bich!

Page.

Gleich foll für euch geforgt fein - und für mich.

(216.)

Dritte Scene.

Borige. Mercutio.

Mercutio.

Wohin, wohin?

Romeo.

Du kommst uns eben recht.

Ein schneller Einfall rufet uns zum Fest, Zu dem wir freilich nicht gerufen sind. Wir geh'n uns zu vernummen, komm du mit! Nimm einen Mantel, nimm ein fremd' Gesicht.

#### Mercutio.

Das laß ich bleiben. Alles hilft mir nichts! Es fennt mich jedes Kind, ich weiß wie's zugeht.

Ich bin ein ansgezeichneter Mann; ich babe Charafter in Gestalt und Stimme, im Geben und Kommen, in jeglicher Bewegung.

#### Benvolio.

Freilich! tein Bansteben hat einen besonders spitzfindigen Charafter.

#### Mercutio.

Ihr habt gut reben, ihr andern Zahnstocher, ihr Bohnenstangen! Ihr hängt Lappen auf Lappen über euch her: wer will euch daraus heraus wickeln? Aber ich, mit dem schwersten Mantel, mit der wunderbarsten Nase, ich mag auftreten, wo ich will, gleich lispelt einer mir hinter drein: da geht Mercutio! Bei meiner Treu, es ist Mercutio! — Wäre das nicht höchst ärgerlich, wenn es mir nicht zum Ruhm gereichte! denn da ich ein Mal Mercutio bin, so sei ich denn Mercutic, und immer Mercutio. — Nun gehabt euch wohl! Macht eure Geschäfte so gut es gehen will; ich suche meine Abentheuer auf dem Ropflissen! Ein lustiger Traum soll mich erzuicken, indeß ihr den Träumen nachlaust und sie se wenig haschen könnt als ich.

Dann bin ich frisch, wenn ench Aurora thränt, Und ihr vor Müdigkeit, vielleicht vor Liebe gähnt.

(216.)

Romeo.

Laß ihn! benn so geziemt den Freunden auf das Beste; Ein jeder ziehe hin zu seinem eignen Feste.

(Ab mit Benvolio.)

Bierte Scene.

Saal in Capulet's Saufe.

(Mastenball.)

Capulet und Paris (im Gefprach).

Paris.

Zu foldem Feste ziemt ein festlich Wort. Was sagt ihr, edler Herr, zu meinem Werben? Erlaubt, daß ich's hier seierlich erneue. Kein Wunder, daß mich Intiens Glanz und Werth, Der Allen leuchtet, mächtig an sich zieht. Nicht rasche Neigung ist's: ein ganzes Jahr Begleitet schon mein Auge diesen Stern. Zwar vor mir selbst bescheid' ich mich, zu schweigen: Denn Werth und Unwerth schätzet ihr am besten; Allein des Aeußern darf ich wohl gedenken: Verwandt bin ich dem Prinzen, jung und reich.

# Capulet.

Ein boppeltes Gefühl erreget mir Die ehrenvolle Werbung, junger Mann.
So gehts dem Bater. Wächst die Tochter auf, Forscht er für sie nach einem würd'gen Gatten; Doch kommt zuletzt der Augenblick, erscheint Ein Jüngling, werth, sie mit sich heimzusühren, Dann bebt das Vaterherz, und schwanket sorgenvoll; Er fürchtet sie auf ewig zu verlieren, Durch die in Enkeln er sich selbst gewinnen soll.

#### Paris.

Doch überwindet Weisheit solches Bangen.

# Capulet.

Mein Zögern ist verzeihlich lieber Graf. All' meine Hoffnungen verschlang die Erde, Mir blieb nur dieses hoffnungsvolle Kind; Doch werbt nur, werther Mann, sucht Euer Heil: Mein Will', ist von dem ihren nur ein Theil. Wenn sie aus Wahl in eure Bitte willigt, So hab ich im Voraus ihr Wort gebilligt.

(Sie geben nach bem Sintergrunde.)

# Fünfte Scene.

Gräfin Capulet, Inlia und die Bärterin (im Gespräck).

# Gräfin Capulet.

Die Hochzeit, ja! das ist der Punkt von dem Ich sprechen wollte. — Sag' mir, liebe Tochter, Wie stehts mit deiner Lust dich zu vermählen? Julia.

Noch träumt' ich nie von dieser Ehre.

Bärterin.

Schön!

Eine Ehre! Hättst du eine andre Anme Als mich gehabt, so wollt ich sagen: Kind, Du habest Weisheit mit der Milch gesogen.

Gräfin Capulet.

Gut! benke jest baran! Mit einem Wort: Der junge Paris wirbt um beine Hand.

Wärterin.

Das ift ein Mann! mein Fräulein; folch' ein Mann Als alle Welt — ein wahrer Zuckermann!

Gräfin Capulet.

Die schönste Blume von Berona's Flor!

Wärterin.

Ad ja 'ne Blume! gelt, 'ne rechte Blume!

Gräfin Capulet.

Was fagst du? Wie gefällt dir dieser Mann! Dort steht er im Gespräch mit deinem Bater; Lies in dem Buche seines Angesichts, In das der Schönheit Finger Wonne schrieb; Betrachte seiner Züge Lieblichkeit, Wie jeglicher dem andern Zierde leiht, Und wär' im Texte dunkel was geblieben, Das lies am Rand in seinem Aug' geschrieben. Sieh zu! — Fühlst du dem Grasen dich geneigt?

Julia.

Gern will ich sehn, ob Sehen Neigung zeugt; Doch weiter soll mein Blick den Flug nicht wagen, Als ihn die Schwingen eures Beifalls tragen!

(Gine Maste forbert Julien gum Tang auf.)

Sedifte Scene.

Romeo. Benvolio.

Romeo.

Wer ist das Fräulein, welche dort den Ritter Mit ihrer Hand beseligt?

Benvolio.

Weiß ich das?

Romeo.

D, sie besehrt die Kerzen hell zu scheinen! Wie in dem Ohr des Mohren eine Perle, So hängt die holde Schönheit an den Wangen Der Nacht, so hoch! wer dürste sie begehren? — Sie stellt sich unter den Gespielen dar Als weiße Taub' in einer Krähenschaar. Schließt sich der Tanz, so nah' ich ihr, ein Drücken Der zarten Hand soll meine Hand beglücken. Liebt ich wohl je? Ihr Augen schwöret: Nein! So schön wie sie war keine, wird nicht sein.

(Beide nach bem Hintergrunde.)

Siebente Scene.

Capulet und Tybalt (treten hervor).

Tybalt.

Nach seiner Stimm' ist dies ein Montague. Hol' meinen Degen, Bursch! Was wagt der Schust, So frazzenhaft vermunmt hieher zu kommen, Zu Hohn und Schimpse dem Familienses! Fürwahr! bei meines Stammes Nuhm und Adel! Wer todt ihn schlägt verdienet keinen Tadel.

Capulet.

Was habt ihr Better! welch ein Sturm! Wozu?

Tybalt.

Seht Dheim! ber da ist ein Montague. Der Schurke drängt sich unter eure Gäste, Und macht sich einen Spott aus unserm Feste. Capulet.

Ist das der junge Romeo?

Tybalt.

Der Schurfe Romeo.

Capulet.

Seid ruhig, Herzensvetter! Laßt ihn gehen! Er hält sich stets als wacker Evelmann; Und in der That, Verona preiset ihn Alls wohlerzog'nen, tugendsamen Jüngling. Ich möchte nicht, für alles Gut der Stadt, In meinem Haus ihm einen Unglimpf thun. Drum seid geduldig, merket nicht auf ihn. Das ist mein Will', und wenn du diesen ehrst, So zeig dich freundlich, streif die Kunzeln weg, Die übel sich bei einem Feste ziemen.

Tybalt.

Kemmt fold' ein Schurt' als Gaft, so ftebn fie wohl. Ich leid' ihn nicht.

Capulet.

Er soll gelitten werden,
Er soll! — Herr Junge, hört er daß? Nur zu!
Wer ist hier Herr? Er oder ich? Nur zu!
So? Will er ihn nicht leiden? — Helf' mir Gott!
Will Zwietracht fäen? meine Gäste sprengen?
Den Hahn im Korbe spielen? Seht mir doch!

Tybalt.

Bit's nicht 'ne Schande, Dheim?

Capulet.

Bu, nur zu!

Ihr feid ein keder Bursch. Ei, seht mir boch! Ihr macht mir's bunt. Traun, das fäm' eben recht! Seid ruhig, sonst will ich zur Ruh' Euch bringen!

(Geht in ben Sintergrund.)

#### Tybalt.

Mir kämpft Gebuld aus Zwang mit will'ger Buth Im Innern, und empört mein siedend Blut. Ich gehe: doch so frech sich aufzudringen! Was Lust ihm macht, soll bittern Lohn ihm bringen.

 $(\mathfrak{Ab}_{-})$ 

#### Adte Scene.

Der Pring und Mercutio, vermummt, treten aus ben vorbern Couliffen auf. Benvolio ift aus bem hintergrunde hervorgekommen.)

#### Benvolio.

Da ist Mercutio! uns zu belauschen Kommt er hierher; doch es gelingt ihm schlecht: Denn ich erkannt ihn gleich. Doch wer ist mit ihm? Ein edler Mann, ihn birgt die Maske nicht. Mercutio soll mir leiden.

> (An ihm fanft vorbeigehend.) Ein Mercutio.

Von jenen vielen, die sich überall An allen Straßeneden zeigen, der ist hier. Gegrüßt Mercutio!

Mercutio.

Stille, fag' ich, ftill!

Benvolio.

Wer ift bein Partner?

Mercutio.

Stille, hörft' du, ftill!

Benvolio.

Wahrhaftig, er ist ernst! da geh' ich gleich hinein; Wo Thoren ernsthaft sind, da ist nicht gut zu sein.

(216.)

Bring (seinen Tabarro entfaltenb). Wir brauchen uns nicht ängstlich zu verhüllen; Ich bin nicht hier, um unerfaunt zu sein. Die beiden Häuser, Capulet und Montague Sie stören längst die Ruhe meiner Stadt.
Nicht Strenge, nicht Gewalt bezähnten sie;
Der Milde glückts vielleicht, sie zu gewinnen.
Persönlich will ich mich in ihre Feste Hinsortan mischen; wenn sie froh sind, wend' ich Ein freundlich, ein versöhnend Wort an sie.
Bielleicht geräth es besser als vom Thron.

#### Mercutio.

Dachte Jedermann wie Eure Hoheit, fo mußte man zu Jedermann Eure Hoheit fagen.

# Pring.

Gern theilt' ich meine Hoheit unter alle, Wenn nur baraus ein ganzer Fried' entstünde.

#### Mercutio.

Den ganzen Frieden schafft die Gine Hoheit.

# Pring.

So muß ich die nicht haben; denn der Friede Will sich in meiner Stadt noch nicht ergänzen. Allein was hilfts! Was tausendmal mißlungen, Wird doch zuletzt dem Schickfal abgedrungen.

#### Mercutio.

Dem Schicksal wohl, nur nicht ben Menschen.

Das ist eine verwinschte Nace. Es ninmt mich nur Wunder, daß nicht alle Knaben mit Schmarren auf die Welt kommen: denn ich habe in meinem Leben nichts schmarrentustigers gesehn, als unstre jungen Männer. Ihre Hand muß prätestinirt sein, einen Degen zu sühren: denn jeder greift gleich darnach, und da bleiben, wie Bögel an der Leimstange, die Finger am Griff kleben, bis sie mit Blut losgewaschen werden.

# Pring.

Du schilderst meine Stadt mit großer Renntnig.

# Mercutio.

Ift's boch, als wenn alle Schneider in Berona Wundarzte wären, und man nur so vor tie Wertstatt treten dürste und rusen: Heta,

Meister! Heda, Geselle! Junge! Herans mit ench Navel und Zwirn, Navel und Seide! Da flickt mir einmal den Arm, die Brust, den Bauch zu, ebenso als wenn's alte Wämser wären, die gelegentlich einmal so einen Risk kriegen.

Pring.

Der Haß schafft Mordlust, Mordlust schaffet Haß. Auf dich, Mercutio, setz' ich mein Vertrauen: Du bist mir nah' verwandt, gehörst zu keiner Der streitenden Parteien, ob du gleich Zu Nomeo, zu den Montague's dich hältst. So wirke mir besonders auf die Jüngern: Der Alten Starrsinn macht es sast unmöglich; Denn Jugend ist zwar heftig, doch verträglich.

#### Mercutio.

Versucht will alles sein: denn jede Nummer Kann ihren Treffer, ihre Niete sinden.

# Prinz.

Besiegt ward Liebe wohl schon durch Gewalt, Doch nie der Haß, der Allgewaltigste.

Deswegen such ich durch das holde, sauste, Im Stillen mächt'ge Mittel der Vermählung Die beiden Häuser an mein Haus zu knüpsen. Graf Paris wirbt um Capulet's Tochter Julia, Und ich begünstige die Werbung gern, Er ist, wie du, mir ein geliebter Vetter. So sahre fort, Mercutio, mir zu dienen, Der du in Scherz und Spaß Klugheit verbirgst. In trüber Zeit besieget allermeist Die Launen des Geschicks ein heitrer Geist.

# Mercutio.

So ist's, mein Fürst! Und so sind jederzeit Auch meine Possen eurem Dienst bereit.

Reunte Scene.

Capulet, Tybalt und Mehrere.

Capulet.

Ist's wahr, der Fürst ist hier?

Thbalt.

Du siehst ihn bort.

Capulet.

Welch unerwartet Glüd! Mir gnügt fein Wort -

Pring.

Kein Wunder führet mich an diesen Ort. Ich mag das Haus von ganzem Herzen segnen Wo Frend' und Friede lieblich sich begegnen. Seid alle mir gegrüßt, besonders aber Erblick' ich Vetter Paris gerne hier.

(Gegen Capulet gewendet.)

Er fei end wohl empfohlen, fo wie mir. (Der Pring in bem Hintergrunde, Alle folgen ibm.)

Behnte Scene.

Bimmer und Durchsicht auf ben Saal.

Romeo (indem er heftig Juliens linke hand ergreift).

Ergreif' ich beine Hand, o gnadenreich Und heilig Bild! Hier heftig und verwegen; So find zwei Pilger, meine Lippen, gleich, Den ranhen Druck zu büßen, schon zugegen.

(Er flift ibre Sand.)

Julia.

Nein, Pilger, legt nichts eurer Hand zu Schulden. Und ihrem sittsam andachtsvollen Gruß; Der Heil'gen Hand, sie darf Berührung dulden, Und treuer Händedruck ist Pilger-Ruß.

Romeo.

Doch Heil'ge haben Lippen, Pilger auch.

<sup>\*)</sup> Goethe bat in tiefer Scene, wie in vielen andern Stellen, ben Text ber Schlegel'iden Uebersetzung geändert. In tiefer Scene fint außerdem bie sutern, bei Julia's Worten angemerkten Unweifungen für die Darfiellung bemerkenswerth.

Julia.

Doch zum Gebet ist einzig ihr Gebrand).

Romeo.

D, so vergönne, theure Heil'ge! nun, Daß auch die Lippen wie die Hände thun. Boll Inbrunst beten sie zu dir: Erhöre! Daß Glaube sich nicht in Berzweislung kehre.

Bulia

(annuthig ftarr, wie ein Bild bastehend, und vor sich hinsebend). Ein Heil'gen Bild, es pflegt sich nicht zu regen, Auch wenn es eine Bitte zugesteht.

Romes.

So bleib denn unbewegt, wie Heil'ge pflegen, Derweil mein Mund dir nimmt, was er erfleht.

(Er füßt fie auf ben Munb.)

Dein Mund entnimmt die Gunde mir vom Herzen.

Julia (mit höchster Anmuth gegen ihn bewegt). Nun hat die Sünde sich zu mir gekehrt.

Romeo.

Von mir zu dir? Der Vorwurf nuß mich schmerzen. Gieb sie zuruck!

(Rüfit fie.)

Inlia.

Ihr füßt ja recht gelehrt.

Elfte Scene.

Die Borigen, Wärterin, nachber Benvolio.

Wärterin.

Mama will euch ein Wörtchen fagen, Fräulein.

Julia (in ben Saal).

Romeo.

Wer ist des Fräuleins Mutter?

Bärterin.

Ei nun, Junfer,

Das ist die gnädige Fran vom Hause hier, Gar eine wackre Fran, und klug und ehrsam. Die Tochter, die ihr spracht, hab' ich gesängt. Ich sag' ench: wer sie habhast werden kann Der hat von Glück zu sagen.

(Wärterin in ben Hintergrund, wo ihr Julia begegnet. Sie halten fich zusammen.)

Romeo (vorn).

Sie eine Capulet? D theurer Preis! Mein Leben Ift meinem Feind' als Schuld dahin gegeben.

Benvolio.

Romm, schon wirds leer! Bergieb mir, daß ich treibe.

Romeo.

So komm denn! wohl, ich gehe, doch ich bleibe.

Zwölfte Scene. Vorige, Masken, zulett Capulet.

Capulet.

Nein! liebe Herrn, benkt noch an's Weggehn nicht.

Masken.

(Befomplimentiren fich mit ihm.)

Capulet.

Muß es benn fein — nun wohl! Ich dant' euch Allen, Ich dant' euch, edle Herren! Gute Nacht!

(Alle ab.)

Hieran schließt sich (unverändert; die kleine Scene Julia's mit der Wärterin, in welcher Julia Romeo's Namen erfährt. Dann Verwandlung (nicht Uttschluß, und es folgt die große nächtliche Scene im Garten vor dem Balkonsenster. Für die eine Zeile, mit der Romeo hier sich einführt, hat Goethe ihm den solgenden Satz zuertheilt:

(Der Narben lacht, wer Wunden nie gefühlt!) Wer weiß von Durst am Duell, der ewig fühlt? Die Wunde schmerzt! Wer dächte sich die Narben. Der Durstige, soll er am Duelle darben? Nein! hier ist Wund' und Duell, und Schmerz und Heil. Sei was es will, es werde mir zu Theil.

(Bulia, aber hinter bem Fenfter im Schleier.) Doch ftill! was schimmert 2c.

Die Abweichungen im Texte find in dieser Scene unerheblich. Die wichtigste Aenderung betrifft die Stelle, ehe die Wärterin (hinter der Scene) zum zweiten Male ruft. Nach den Worten Julia's

— fo laß mid, morgen wissen, Durch Jemand, den ich zu dir senden will, Wo du die Tranung willst und wann vollziehn.

ist ber nachfolgende Satz eingeschoben:

## Romeo.

Das, was du wissen willst, ich weiß es schon:
Ich hab' es gleich bedacht, und zwischen uns,
Was soll das Schicken? Laß von Minnd zu Minnd
Geheimes wie Gewöhnliches uns wechseln.
Du kennst Lorenzo, jenen werthen Mann,
Der Allen beisteht, heil'ger Liebe voll,
Und alles richtet, schlichtet und vermittelt.
Auch dir ist er ein Vater, kennt dein Herz,
Dein schuldlos Herz, und hat gewiß schon oft,
Wenn du ihm kindlich beichtetest, gelächelt.
So komm' denn! Sieht er ernst und will er schelten,
Wird Liebe doch auch bei dem Heil'gen gelten.
Er legt die fromme Hand auf unstre Hände,
Und alle Sorg' und Furcht, sie hat ein Ende.

## Julia.

So sei es denn! in Allem folg' ich gern, Auch durch die Welt, dir meinem Freund und Herrn. 494 Anhang.

Erst hiernach ertöut rann auf's neue ter Ruf ter Wärterin; mit Bezug auf Romeo's Borschlag fragt bann Julia später:

Um welche Stunde foll ich morgen kommen?

Romes.

Sobald du fannst; ich gehe gleich dahin.

Und hiernach fallen dann auch die letzten beiden Verse Romeo's weg, worin er seinen Entschluß verkündet, zu Vorenzo's Zelle zu gehen; und der erste Altt schließt mit Romeo's Versen:

Auf beinem Ange Schlaf, und Fried' in beiner Bruft! D wär' ich Fried' und Schlaf und ruht' in solcher Luft!

Der zweite Aufzug wird dann mit Vorenzo's Monolog eröffnet. Dem Anftritt Romeo's folgt dann gleich der Auftritt Antia's (also mit Wegslassung der langen Scenen zwischen Romeo, Benvolio, Mercutio, der Amme und Peter, sowie der Scene zwischen Inlia und der Amme). Der Bereinigung der beiden Liebenden durch Lovenzo solgt dann die erste große Scene des dritten Attes: der Ramps Mercutio's mit Tybalt, des Letztern Tod durch Romeo und Romeo's Berbannung durch den Ausspruch des Prinzen. Ende des zweiten Aftes.

Der dritte Aft beginnt mit Inlia's Monotog: "Hinab, du flammen hufiges Gespann," dem sich die große Scene zwischen Julia und der Wärterin anschließt. Zwischen dieser und der nächsten Scene ist noch der folgende kleine Austritt eingeschoben:

Dritte Scene. Lorenzo's Zelle. Bruber Lorenzo. Page.

Page.

Chrwiird'ger Bater! fagt, wo ist mein Herr?

Lorenzo.

Nicht weit, mein Sohn; boch fannst du diesmal ihn In seinem Schmerz nicht sehn. Sei unbesorgt, Ich schaff' ihn aus der Stadt nach Mantua. Du bleibest hier in seines Vaters Haus. Wenn sie ihm etwa Botschaft senden wollten. Was ich an ihn zu bringen habe, trägt Mir gern ein Bruder unsers Ordens fort.

Page.

D laff't mich mit, ihm in der Roth zu dienen!

Lorenzo.

Du dienst ihm besser, wenn du hier verweilst.

Page.

Du fesselst meinen Leib an diesen Ort; Doch meine Seele zieht mit Romeo fort. So früh wird solches Unglück mir gesandt, In meinem Herrn als Knabe schon verbannt.

(206.)

Es folgen die beiden sich anschließenden Scenen des Originals, Yorenzo und Romeo, dazu die Umme. Schluß des dritten Aftes. (Die im Original noch folgende Scene bei Capulet, zwischen diesem, der Gräfin und dem Grasen Paris, fällt aus.)

Der vierte Att beginnt mit Romeo's Abschied von Inlia, dann folgt — nach dem Original — die Scene mit Inlia, ihren Eltern und der Wärsterin. Die nächste Scene, in Lorenzo's Zelle, ist wesentlich geändert. Die Scene spielt in Capulets Hause; Paris und Inlia haben ein Zwiegespräch, erst ganz am Schlusse desselben kommt Lorenzo hinzu.

Die Scene lautet:

Fünfte Scene.

Julia. Paris.

Paris.

O Gunst, in solcher Trauer mich zu sprechen.

Julia.

Oft ist die Trauer scheinbar, oft die Gunst.

Baris.

Dein reines Berg, bas weiß von feinem Scheine.

Julia.

Rein Berg ift rein vor Gott, ber alles fennt.

Paris.

Chrwiirdig ift, wer sich vor Gott erniedrigt.

Bulia.

Auch Lieb' und Treue liegt in Gottes Hand.

Baris.

Laß reine mich aus seiner Hand empfangen, Zur Kirche folge morgen mir getrost.

Julia.

Der Kirche bin ich wohl bereit zu nahen, Doch ich beforg', im Borhof zu verweilen.

Paris.

Bas fagst bu mir für Rathsel? Geht bie Braut, Geführt vom Bräutigam, nicht rafch hinein?

Julia.

Aus freiem Triebe wird fie gern ihm folgen.

Paris.

D mache mir den harten Vorwurf nicht!
Ich warb zuerst um dich bei deinen Estern.
Ind hab' ich nicht bei dir auch schon geworben,
Wie lange schon! obgleich mit Worten nicht.
Mit meinen Dienern zog ich oft vorbei,
Und unter allen neigt ich mich am tiessten,
Wein Roß war so gewöhnt an diese Straße
Daß es sich bäumte, lenst ich sonst wohin.
Dies alles hast du wohl bemerken können,
Und hast's bemerkt, und hast mir meinen Gruß,
Unständig zwar, doch frei zurückgegeben,

Nachher zur Annne lächelnd. War's ein Wahn, Ich glaubt', es gelte mir. Und so bestochen, Warb ich bei beinem Bater; dieser wies Mich an die Tochter, und noch zaubert' ich. Dem zart'sten Werben wollt' ich deine Gunst, Der freisten Liebe deine Hand verdanten.

Julia.

Run aber stürmft du, wie mein Vater ftürmt.

Baris.

Gar selten führt man Pläne rein hindurch, Bald werden sie gehenmt und bald beschleunigt. Und dieser Fall beschleuniget mein Glück! Denn setzt wird alles dringend — Tybalts Tod Und Romeos Verbannung setzt Verona Aus's neu in Aufruhr, wenn nicht unser Bund Des Fürsten Macht, wie deines Hauses, gründet.

Julia.

Schön ift's, ben Frieden feiner Stadt zu geben.

Paris.

Auch Diefes Schöne fei bein Gigenthum.

Julia.

Es zu ergreifen fehlet mir bie Rraft.

Paris.

Ich liebtest du, dich würde Liebe stärken.

Julia.

Ich liebe wohl, allein das macht mich schwach;

Baris.

Du liebst? und liebst du mich? D sprich nicht : nein!

Julia.

Bermied'nes Nein ist lange noch fein Ja!

Paris.

Wie fann unschuld'ger Mund so fünstlich sprechen? Genee, Chatespeare. Julia.

Die Kunft ift füß, wenn fie den Schmerz verhüllt.

Paris.

Doch himmlisch, wenn sie Liebe kaum verbirgt. — Ich scheide nun. Dies sei Beweis der Liebe. Daß ich nicht bleibe, wenn so gern ich bliebe.

> Sechste Scene. Die Borigen. Lorenzo.

> > Baris.

O theurer Bater! sei willsommen hier! In Worten sicht die schöne Braut mit mir. O! wenn sie dir das Herz eröffnet, lehre Dies holde Herz, daß es sich zu mir kehre.

(Paris ab.)

Nach ter Entfernung tes Paris schließt sich nun tie Seene an, in welcher Julia von Vorenzo ten Schlaftrunk erhält. Gleich hier — nach Vorenzo's Abgang — folgt bann ter Monolog Julia's, und indem sie ten Schlaftrunk nimmt, schließt ter vierte Akt. (Die weitern Seenen in Caputets Hanse, tie Entreckung von Julia's vermeintlichem Tot ze. fallen aus.

Der letzte Aft ist mit bem bes Originals im Scenengange sast ganz übereinstimment, bis auf die Weglassungen in ber Schlußsene. Im ersten Austritt, ba Romeo die Melbung von dem Tode Intia's erhält, ist für ben Pagen eine längere Beschreibung bes Ereignisses eingeschoben. Nach bes Bagen Worten

Verzeiht die schlimme Votschaft, die ich bringe, Ihr habt sie mir zur Schuldigkeit gemacht —

heißt es weiter:

Romeo.

Du, guter Knabe, träumest, oder ich.

Page.

Als ich es fah, da wünscht' ich mir zu träumen, Berona's Gassen wogten, wie im Aufruhr,

Eins rief bem andern fläglich staunend zu: Daß Julia todt fei, Capulet's Julia todt. — Bur Leichenfeier tonten alle Glocken, Und alles Bolt strömt' aufgeregt einher. Da zogen hundert Mönche paarweis, wieder hundert, Aus allen Rlöftern Mönde, still vorbei, Bebudt von Alter, grau, mit tablem Scheitel, Als wären fie es, Die zum Grabe schritten. Dumpf war das Volk, wie jeglicher betroffen Bon biefem würdig feltnen Leichengang. Als aber nun herbei die Bahre schwankte, Da sprang ich auf zu einem Säulenstuhl Und an dem Schaft mich haltend, schaut ich nieder: Da fam das Himmelsbild, erblaft und lächelnd, Als saate sie: was hast du Tod, an mir? Sie lag im Brautgeschmeibe. Jebermann Erwartete — man wollte sie nicht todt — Erwartete, daß sie sich regen follte. Als aber nun der helle Tag die Augen. Der Glodenklang die Ohren nicht erregte, Die Sonne nicht zum ftarren Bergen sprach, Da fing es an, rings um mid ber zu schluchzen: Ich weinte mit. Die Träger zogen bin, Doch ich ertrug es nicht, von ihr zu scheiben, Und eilte schnell durch richthaft enge Straffen Voraus zum Kirchhof, brangte mit Gewalt Mich in die Halle vor das Grabgewölbe. Eröffnet sah' ich da die eh'rnen Pforten, Und Bater Lorenzo emfig und bemüht, Das modernde Gewölb' zu rein'gen und zu räuchern. Was fag' ich viel! Ich hab' es felbst gesehn, In Inbalt's Rähe ward sie beigesett.

Auf die hiernach fortgesetzte kurze Unterredung mit dem Pagen, Rosmeo's Scene mit dem Apothefer und des Lorenzo Begegnung mit dem Bruder Marcus, solgt dann die Scene in Capulets Familienbes gräbniß. Die wesentliche Lenderung hierin besteht, außer in dem gekürzten

und geanderten Schluß, barin, baß sowohl bes Paris Page, wie auch Batthafar gang weggelaffen find. —

Nachtem Paris und Romeo todt fint und Voreuzo im Grabgewölbe erschienen und in die erbrochene Gruft gestiegen ist, lamet der Schluß ber Tragödie:

## Yorenzo.

- (Er fteigt ine Begrabnig.) Romeo bleich? - Wer sonst noch? Wie Baris auch? und in sein Blut getaucht? D welche unmitleid'ge Stund' ift schuld Un Diefer fläglichen Begebenheit! -Wo ift nun meine Weisheit, meine Gorge, Und jeglicher Naturfraft inn're Kenntniß! Bu foldem Zwede las ich Blumen aus und Mräuter! Mein guter Wille gegen Dieses Baar Sat solden Jammerstand uns vorbereitet. Bätt' ich mich ihrem Lieben widerfett, Sie abgestoßen, fie fich felbst allein Und wilder Jugendhaft anheim gegeben, Richt schlimmer hätt' es werden fonnen, nie, Als es nun hier vor meinen Augen liegt. -Das Fräulein regt sich - -

# Julia (erwachend).

Trostreicher Mönch! — Und wo ist mein Gemaht? — Ich weiß recht gut, wo ich mich sinden sollte, Da bin ich auch. — Wo ist mein Romeo?

# Lorenzo.

Schaut nicht umber! Konnnt, Fräulein, slieht die Grube Des Tod's, der Seuchen, des erzwung'nen Schlass, Und fasset euch in heiligem Ergeben! Denn eine Macht, der Niemand widerspricht, hat unsern Rath vereitelt; fomm, o fomm!

## Julia.

Dinweg und laß mich schauen.

Lorenzo.

Hör' und sieh!

Dein Gatte liegt zu deinen Füßen todt, Und Baris auch. Komm', ich gefelle dich Zu einer Schwesterschaft von heil'gen Jungfrau'n Frag nicht, verweile nicht!

Julia.

So war' es denn?

Lorenzo.

Es wird nicht anders. Fränkein, tomm, o komm!

Julia.

Ja, geh nur! geh; ich folge dir sogleich.

Lovenzo.

Ich schließe des Gewölbes eh'rnen Mund, Er muß verstummen, bis ich uns gerettet.

Julia.

So rette bid, und idy verftumme hier.

Yorenzo.

Lak bich bewegen, Fraulein!

Julia.

Was ift das?

Ein Fläschen fest in meines Liebsten Hand? Gift, seh' ich wohl, war sein voreilig Ende. D Böser, alles trankst du? keinen Tropfen, Auch mir zu helsen, ließest du zurück? Ich küsse deine Lippen. Glücklich hängt Bielleicht ein Tropfen Gistes noch daran, Mich, deine Gattin, tödtend zu erquicken. Roch warm sind beine Lippen.

Lorenzo.

Zaudre nicht.

#### Bulia.

Ich will nicht zaudern. D willkommner Dolch, Die Scheide sei mein Herz, du, roste hier! (Sie ersticht sich.)

Lorengo (nach einer Baufe).

Auch sie ist hin! damit beträftigt werde, Daß menschliches Beginnen eitel sei. Des weisen Mannes Rath verstiedt zu Nichts, Und Thorheit sieht sich vom Erfolg gekrönt. Das Gute wollen ist gefährlich, oft Gefährlicher als Böses unternehmen; Die eh'rne Pforte mög' auch hier verwahren, Bis ich es darf den Obern offenbaren. Glücksicher, wer Liede rein genießt, Weit doch zuletz das Grab so Lied' als Haß verschließt.

(Enbe.

# Einige Rachträge

# und Berichtigungen.

- S. 51, Zeile 7 muß es heißen : Um fang bes Berfonals (ftatt Unfang).
- Zu S. 52. Hinfichtlich ber alten Bearbeitung von Romeo und Julie bezieht sicht fich bie Angabe "aus ber ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts" nicht auf uns befannte Handschrift dieses Stückes, sondern auf eine frühere Form desselben (wie auch S. 168 angeführt ist).
- Bu S. 142. Neber die Alterations in England, namentlich über die dortigen Bearbeitungen von "Nomeo und Julie" möge hier noch hinzugefügt werten, daß in London schon 1662 "Romeo and Juliet" mit einem glücklichen Ausgang gegeben wurde, ja daß man sogar das Stück abwechselnt mit tragischen und mit heiterm Schlusse gab! ("Some Account of the English Stage«.)
- S. 163, Zeile 16 muß es heißen: fennen lernen foll.
- Zu S. 234. Die besprochene erste Aufführung des "Othello" in Bertin kann nicht, wie hier aus der Angabe der "Chronologie d. v. Theaters" geschlossen wird, die Schmid'sche Bearbeitung gewesen sein, weil in letzterer Othello ein Weißer ist, mährend es bei der Berliner Aufsührung heißt "Der Mohr von Benedig".
- Bu E. 266. Friedr. Schink ging bei seiner Bearbeitung der Herensenen von seiner Ansicht aus, daß Shakespeare sür die Bühne durchaus umgesarbeitet werden nüffe. "Macbeth", so ein großes Neisterstück es auch sei, habe doch unter allen Shakespeare'schen Stücken am wenigsten Glück gemacht, und ein sehr wesentlicher Grund dafür liege in den Herensenen, "die am ersten des Schöpfungsgeistes des Bearbeiters bedürsen, um sie uns wirksam und interessant zu machen". Das einzige Mittel aber, diese von dem Stücke nicht zu trennenden Scenen sür das tragische Interesse wirkend zu machen, wäre: "diese Heren zu einer höhern Gattung

von Banberinnen zu erheben; fie von ter Seite ber Strafgöttinnen ericheinen zu laffen".

Schink hatte also hier ichon eine ähnliche Auffassung von der Sache, wie sie später Schiller zu seiner Umwantelung der Hexen verantafte.

- 2. 283, Zeile 2 muß es ftatt Anna Bolenn heißen : Königin Ratharine.
- Bu E. 299. In Schiller's Bearbeitung tos "Macbeth" gehören zu den wesentlichen Abweichungen vom Driginal selbstverständlich die Hexenscenen, namentlich die beiden Scenen des ersten Attes. Was übrigens Schiller neben seiner eigenen bier eingefügten Poesie von dem Driginal hat steben lassen, ist beinah Wort für Wort der Eschenburg'schen llebersetzung entnommen. Auch in der großen Hexenscene des 4. Aftes ist nur wenig von der Eschenburg'schen llebersetzung geändert.
- 3n S. 303. In das Jahr 1810 gehört noch: "Macheth", übersetzt von 3. F. B. Möller. Hannover, 1810.
- Zu S. 305. In Wien wurde "Romeo und Julie" 1816 nicht nach der Goethe'schen Bearbeitung aufgeführt sondern in der von West, welcher nur, wie S. 324 angegeben ist, aus Goethe's Bearbeitung Einiges benutzte.
- S. 310. Die hier stehende Anmerfung gehört auf tie vorige Seite (309).
- S. 320 ist die Unmerfung bezüglich ber Aufführungen von West's Schrenvogel's Bearbeitungen burch die auf E. 337 enthaltenen Angaben zu vervollständigen.

# Register.

Abison, ilber bie komische Figur 40 Anm.; sein "Cato" 89. 204.

Aristoteles, Poetik, Streit um bie "Regeln" 56, 76, 78 f. 101, 111, 129, 150.

- Aufführungen, früheste, Shakespeare's icher Stüde 37. 41. 164. 165. 166. 167. Unf bem gegenwärtigen beutschen Theater 336 f.
- Uhrenhof, v., bramatischer Schriftsteller, Giferer gegen Shakespeare, 152. 271.
- Ayrer, Jakob, 20 f. 35, 39, 43, " bessen "schöne Phänizia" 23, "Schöne Sidea" 25.
- Bärmann, Nic., Uebersetzungen 322. Bandello's Geschichte von Timbres bi Carbona 23, 186, 190. Romes n. Jusie 216.
- Banbiffin, v., lleberfetzer Shakespeare's 308. 316. 317.
- Bed's, H., "Qualgeister", Bearbeitung von "Biel Larm um Richts" 287.
- Benda's Shafespeare-Ueberschung 314. Berlin, Aussührungen in, 234, 246, 256, 283, 284, 292, 298, 301, 308, 309, 337 u. 38, 340.
- Benthem, L., erwähnt Shakespeare 62. Bibliothek ber schön. Wissensch., gegen die Uebersetung Shakespeare's 99. 135.
- Bod, Dramaturg, 238. Bearbeitung bes "König Lear" 260.
- Bodenstebt, Shakespeare Uebersetzung 333 n. 34.
- Bobmer, J. J., erwähnt Shatespeare 62. Deffen römische Dramen 205. 217. 269.
- Bord, v., beffen Nebersetzung bes "Inlins Cafar" 63. 203. 429. 473.
- Braunschweig, Herzogv., f. Heinrich Julius.
- Brestan, Aufführungen in, 139. 140. Breiner, beffen Bearbeitung von "R
- Bretner, bessen Bearbeitung von "Romeo u. Julie" 289.

- Brodmann, Schanspieler, als hamlet 138, 237, 246.
- Brömel, Bearbeitungen Shafespeare'scher Stilde 271. 275.
- Broote, beffen Gedicht Romeo u. Julie 216.
- Bürger, G. A., mit Shakespeare beschäftigt, 127. Bearbeitung von "Macbeth" 141. 272 f. 283. Sommernachtstraum 473.
- Cafar, J., von ben "engl. Comöbianten" in Dresben, aufgeführt 167. (S. Shafefpeare und v. Bora.)
- Cafar, Drama von Bobmer 205.
- " Plan Goethe's 220. In Weimar unter Goethe's Leitung aufgeführt 300.
- Catharina, die bose, von Ch. Beise 197.
- Cinthio's Erzählung vom Mohren von Benedig 99.
- Clown, ber englische, 10. (S. Bidelhä-ring.)
- Collin, bram. Dichter, beffen: Coriolan 299. Macbeth 304.
- Cymbeline, ber Stoffvon, von M. Kongehl bearbeitet 191. Noch ältere Bearbeitung 192. Unm.
- Cor, R., beffen Bottom the Weavere 178, 179.
- Dalberg, Frhr. v., Bearbeiter Shalespeare'scher Tragodien 272, 278 f. 284, 287.
- Deinhardstein, Bearbeiter Shatefpeare'icher Luftspiele 323 u. 24.
- Destouches, bessen llebersetzung von Dryden's "Sturm" 78. 441 f.
- Deutsche Comödianten 49. 53.
- Devrient, Eduard, bessen Einrichtungen Shakespeare'scher Stücke 337 u. 38.
- Diberot, beffen bürgerl. Schauspiel 104.

Dingelftebt's Bearbeitungen Shates jpeare's 331, 332, 333, 337.

Döring, Heinrich, Shafespeare-Ueberfetungen 313, 321, 322, 324.

Dresben, Englische Comöbianten basselbst 18. 41. 42. 166. Aufführungen in, 139. 166. 167. 174. 179. 253. 255. 266. 337 u. 38.

Dryben's Effay über bie bramat. Boefic, und Urtheil über Shatespeare 81. "Cleopatra" 219. Bearbeitung bes "Sturm"

78. 441 f. ·

Dyt, J. G., bessen "Coriolan" und "Thosmas More" 282. 504.

Engel's Bearbeitung von "Biel garm nm Richts" 263.

Englische Comöbianten 9, 16 f. 32.

Englische Comöbien und Trag. 34. 38, 45, 53, 165, 166, 347, 369.

Englische Drama, bas, gegen Gotticheb vertheibigt 74. Siehe: Leffing, Nicolai 2e.)

Englisches Theater 31. 141.

Efchenburg's Shafespeare-Uebersetzung 100, 134, 234, 243, 323, 477.

Esther, Comodie von der Königin, 29. 35, 39, 40, 347 f.

Farquhar, engl. Lustipieldichter, 105. Feind, dramat. Dichter, 56. 60. Kiorentino's Pecorone 11. Anm.

165.

Fifder, F. 3., Dramaturg in Brag, 139. Deffen Bearbeitungen Shakespeare's 249. 252, 253, 254.

Fischer, Alex., Uebersehungen 322. 323. Franksurt, Aussübrung bes "Lear" in, 140.

Frangofifche Tragobie 58 f.

Garrit, Bearbeitungen Chakefpeare'scher Stude 142.

Gemmingen, D. v., Bearbeitung von Shatespeare's Richard II. 270.

Gerftenberg 101.

Gesta romanorum 165 Mum.

Goethe, Shakespeare - Enthusiasmus in Straßburg 122. Gög von Berlichingen 121. 126. 133. Rebe zum Shakespeare Tage 123. Plan zum J. Cäjar 220. With Meister und die Hamlet-Kritik 154. Bearbeitung von Romeo u. Insie 305. 478.

Göttinger Dichterbund 127.

Gotha, Aufführungen in, 139. 255.

Gotter's Romeo und Julie 259. Bearbeitung bes "Sturm" 296.

Gottiched 54. 63. 69. 91.

Grofimann's Bearbeitung ber "Comodie der Irrungen" 251.

Gruphins, Anbreas, 48. Deffen Beter Squents 49. 52. 174 f.

Gut fow's Bearbeitung von "Coriolan" 326.

Samburg, Anfführungen in, 137, 217, 237, 246, 249, 251, 252, 255, 257, 259, 264, 267, 287,

Hamlet in Dresben aufgeführt 167; alte Bearbeitung bes Hamlet 196. 415; Hamlet-Epoche in Deutschland 138. 140. 157, in Dresben u. Gotha 139, in Berfin 157. 246. (S. Shafespeare: Hamlet.)

Hanswurft 46. 58. 136. 223. Sanpt= u. Staatsaftion 54. 55.

Seinichen, E., Shakespeare-lebersetzung

Heinrich Julius, Herzog von Braunschweig, 9 f. 30. 42. Dessen "Ehebre-

cherin" 11 f. Herber, Beschäftigung mit Shakespeare 107. Ueberschungen 199. Abhandsung iber Shakespeare 110—121. Drama "Brutus" 110. Ueber Goethe's "Götg" 121. Gegner bes sorcirten Genie-We-

jens 152. Hen jelb, beffen Bearbeitung bes "Hamfet" 137, 230, 240, 243.

Sildesheim, englische Comödianten 19. Sollandische Comödianten 17.

Hotten's Bearbeitungen Shafespeare'icher Lustspiele 330.

Sutten, Illrich v., beffen "Nemo" 37.

Interlubes, bie englischen, 32. Bub, ber, von Benebig, vermuthl. nach Shakespeare, 164. 409.

Rarlarnhe, Anfführungen in, 336. 337 n. 38.

Kaufmann, Bh., Shakespeare = Ueber= jegung 321.

Keller, A., u. M. Rapp, Shakespeare-Uebersethung 326.

Rtan, 3., Rürnberger Dichter 47.

Klingemann, Bearbeitung bes Sam-

Alinger, M., 131 f. 138. 146.

Kongchl, Michael, bessen "vom Tode erwectte Phönizia" und "unschuldig beschulbigte Innocentia" 185. 191. 383. Abb. Th., engl. Dramatiter, beffen spanish tragedy nadgebilbet, 22.

Lear in Dresten aufgeführt 167. (S. Shafefpeare.)

Leipzig, Aufführungen in, 139. 217. 253.

Leng', Reinholb, 123. 128. 138. Deffen Bearbeitung von »love's labour's lost«

Leffing, G. E., empfiehlt bas englische Drama 81. Seine fritischen "Beiträge" So u. 81. Seine Luftspiele 80. Bertritt Shakespeare gegen Gottscheb und bie französ. Klassiker 88 f. Theatral. Biblivethet 83. Miß Sara Sampson 85. 136. Literatur=Briefe 88. 91. Minna v. Barn= beim 105. Dramaturgie 102. Ueber Bieland's Shakefpeare-Ueberfetung 103. Heber Boltaire's Zaire und Chatefpeare's Romeo und Julie 102. Ueber Beifie's Richard III. 93. leber Diberot 104. Beabfichtigt "the London prodigal" 311 bearbeiten 140.

"Liebestampf" (Fortsetzung ber "Engl. Comedien u. Trag.") 45.

Lillo's "Raufmann von London" 85 f. Lohenstein, C. v., 49. Deffen "Cleopatra" 174.

Mannbeim, Aufführungen in, 140. 272, 284, 287,

Marlowe, Chr., 32. 41. Deffen "Jude von Malta" 165. 167.

Menden's Gelehrten = Lexifon erwähnt Shakespeare 41.

Menbelssohn. Mofes, über Chafeipeare, 91.

Mendelssohn = Bartholdy, Felix, Musik zum Sommernachtstraum 325.

Merd, über bie Shakespeare-Nachahmer

Mener, F. L. W., Schröbers Biograph 252. 264. Bearbeitung von "Combefine" 268.

Mener, Uebersetzer und Bearbeiter ber Shakespeare'schen Schauspiele 311.

Moralitäten, die, in England, 31. Morhof's frühefte Erwähnung Shatefpeare's 60.

Müller, Maler, 130.

München, Aufführungen in, 140. 337

Din ufter, engl. Comodianten bafelbft, 19.

Menber, Caroline, 55. 58. Nicolay, Fr., 77 Anm. 78. 83. 87 Unm

Rieberlandische Comobianten 17. Mürnberg, Theater in, S. 19. 20. 31.

Oper, Anfänge berfelben 47. Aufschwung 53. 55.

Dpit, M., 47. 56.

Ortlepp, Shakespeare-lebersetung 223.

Banbin, Beauregart, Bearbeiter Chafejpeare'icher Stücke, 309. 310.

Bhanigia, Die ichone, von 3. Aprer 23. Phonizia, Die vom Tobe erwedte, von M. Kongehl 185.

Bidelhäring 40. 46. 223.

Pope, Alex., Shatespeare = Unsgabe 76. 207. Neber Shatespeare 97.

Boffet, Jahn, ber "englische" Narr 22. 28. Brag, Aufführungen in, 137. 139. 237. 253.

Rapp u. Reller's Shatefpeare-lleberfetung 326.

Rid, Barnaby, beffen "Apolonins und Silla" 184.

Rollenhagen, beffen Comodie »Amantes amentes« 36, Anm.

Romeo u. Julietta in Dresben aufgegeführt 167. Alte Bearbeitung 168, 503. (S. Shakespeare.)

Rowe, Nic., Shatspeare-Ausgabe 76.

Sachs, Hans, 6 j. Schäferspiele 45.

"Schanbuhne Engl. u. Frangof. Como-

bianten" (1670) 53. Schiller, Fr., Die Räuber 143 f. Bon Shatespeare beeinflußt 144. Seine Stubien an Shakespeare'schen Charafteren 145. Charafterifirt bas engl. und fran-30f. Drama 146. Fortschritte im Fiesto 146. Rüdfehr gum burgerl. Drama, Rabale u. Liebe 147. Beziehungen gu Leffing und zu Lillo 147. Will "Timon v. Athen" bearbeiten 149. Seine Macbeth= Bearbeitung 149, 167, 298, 504. Don Carlos 149. Heber Aristoteles 150. Ueber Chatespeare's englische Historien 151. Heber Schlegel's Uebersetzung Othello-Bearbeitung mit Boß 157. 301. Shakespeare's "J. Cafar" und Schiller's Tell 158 f.

Schint, Fr., Dramaturg, über Chate-ipeare 152. Bearbeitungen 266. 267. 284, 477, 503. Marionettenspiel "Bring Samlet" 298.

Schlegel, Joh. Elias, 64. 73. 472.

- Schlegel, Mug. Will , Shafeipeare-Nebersetzung 153, 154 f. 207, 292, 293 f. 314, 315, 319 f. Erste Anssitis rung einer Schlegel'ichen lleberfetung 157. 298. "Julius Cajar" nach Schlegel in Beimar aufgeführt 300. Gine neue Epoche burch Schlegel's lleberfetung ein= geleitet 159. Differengen mit Schiller 157. Fragmente ber Macbeth = lleber= jebung 475.
- Schloffer, 3. G., Schreiben an Leng 130.
- Schreyvogel (Beft), Bearbeitungen Shafefpeare'fder Stilde 319, 320, 324.
- Schröber, Fr. Lubm., Schaufpieler in Samburg 137. 249. Seine Bearbeitungen Shatefpeare'icher Stüde 138. 237 f. 241. 246. 249. 250. 255. 257. 259. 266, 367, 269, 272, 283, 287, Sch.'s "Ring" (nad) Farquhar) 106.
- Schwenter, Dan., beffen B. Squeng 175, 178,
- Chatespeare, in Deutschland 23, Mum. 28. Bum erften Male genannt 60. Bon Feind erwähnt 60; von Menden und Jöcher 61; von Benthem und von Bobmer 62. Bon Gotticheb beurtheilt 64. 69 f. Bon Glias Schlegel mit Grophins verglichen 61. Lebensbeschreibung und Beurtheilung in ber Zeitschrift "Rene Erweiterungen" ec. 74. 77. Auf bas deutsche Theater gebracht 134. 136 f. Ueber bie Bearbeitungen feiner Stiide 153. 342 f. Shakespeare auf ber eng= lifden Bühne 141 f. 503. Auf bem gegenwärtigen beutschen Theater 335 f.

## Meberfegungen und Bearbeitungen:

a. Ueberjetzungen ber jammtl. Schanipiele: von Eichenburg 234. Dannheimer Anagabe 236. Bof u. Göbne 303. 308. Meber 311. Benda 314.

Bei Sollinger in Wien 314. Schle= gel u. Tied 315. 334. Julius Rörner n. A. 321.

Leipzig, bei G. Wig and (fpater Alcemann) 322. - Ernft Ortlepp in Stuttg. 323. - Ab. Reller u. D. Rapp 326.

Bolf8- Ausgabe, herausgeg, von Moltte, 333. - Silbburghaufen Dingelftebt, 26. Jordan u. f. w.) 333.

- Bredbaus Bebenftert, Gilbemeister ec.) 334.
- h. Unvollständige leberfebungen ber Schaufpiele: Bieland, Gh. Thea: tral. Werfe 206. — Schlegel, Sh.'s Dramat. Werte 293. - Gb.'s Ron Schlegel noch unüberf. bram. 2B. (Berlin 1810 bei Sitig) 303. - Bb. Rauf = mann 321. Engl. Dentiche Brachtausgabe (Stuttg.) 323. Familien = Shafeipe are 327. Gh.'s Dramen, von Jenfen 330. leberf. v. Beini= de n 330.
- c. Einzelne Stiide u. Bearb.: Siebe oben unter a u. b. Kerner:

Antonius u. Cleopatra 292, 339, Beiben Beronefer 166. 300.

J. Cajar 203, 266, 278, 321, 330, 332, 333,

Coriolan 266, 282, 284, 287, 303, 326, 337

Combeline 224, 268, 329, 332, 338, (Giebe Rongehl's "Innocentia".)

Ente aut alles aut 320.

\$\text{\partial}\$ \text{\$\text{\$\partial}\$ and to \$196, 230, 237, 241, 265, 302, 303, 205, 308, 321, 321, 323, 326, 326, 330, 330, 333,

Deinrich IV. 257, 319, 320, 327, 327, 338,

Beinrich V. 327, 339. Beinrich VI. 333, 339. Deinrich VIII. 308, 323,

321, 325, 333,

König Johann 290, 337. König Lear 255, 260, 309, 310, 310,

Raufmann v. Benedig 164, 249, 249. 325, 326. 338. (Siehe: Jub von Benedia.

Romödie ber Irrungen 251, 309, 310, 330, 338,

Der Liebe Müh umfonst 232,

Luftigen Weiber von Windfor 221 277, 283, 289, 289, 303, 319, 330, 339,

Siehe: Beinr. Jul. v. Brannichweig, Deffen "Chebrecherin".)

Maaß für Maaß 250. 271.

Macbeth 227, 252, 256, 259, 262, 266, 272, 284, 298, 311, 315, 321, 325, 326, 331, 504,

Othello 218, 219, 219, 246, 299, 301, 312, 325, 333,

Richard II. 253, 257, 270, 323, 327,

Richard III. 204, 213, 284, 319, 329. 333, 338.

Scenen ans R. III. 456.

Momeo und Sulie 168, 204, 215, 259, 289, 305, 325, 330, 333, 337, 504.

Sommernachtstraum 174, 192, 231, 289, 325, 326, 327, 330, 338,

Sturm 266, 291, 296, 297, 297, 298, 332, 338,

(Siehe: J. Ahrer's "jchone Sibea", und Dryden.)

Timon von Athen 254, 284, 309, Titus Andronitus 165, 369, Troitus und Cressida 310.

Biel Lärm um Nichts 263, 287, 287.

327, 330, 338,

(Siehe: "Die schöne Phänizia" von Apper, und von M. Kongehl.) Bas ihr wollt 184, 323, 327, 338, Biederspänstige 174, 179, 197, 267, 309, 324.

Wie es euch gefällt 338. Wintermärchen 330. 337.

Die Pfendo Shatespeare'schen und zweiselhaften Stücke 235, 304, 309, 323.

- Sibea, die schöne, von 3. Aprer 25.
- Simrod, Karl, Nebersetzungen 322. 325. 334.
- Soben, 3. v., Antonius und Cleopatra 287. Romeo u. Julie 300.
- Stegreifcomobie 54.
- Stephanie b. Jilngere, beffen Macbeth
- Sturm und Drang 131. Die Dichter ber St. u. Dr. Beriobe 131 f. 138, 143.
- Sulzer, J. G., Bearbeitung von Cymsbeline 224.
- Thomfon, J., beffen Tranerspiele 77 Unm. 88. 204. 205.

- Tiech, Endw., erklärt fich für Schlegel's Uebersetzung 156. Bearbeitung des "Sturm" 156. 291. Seine Ergäugung der Schlegel'schen Uebersetzung 315 s. "Bier Schauspiele" 323. Sommernachts traum 325.
- Tied, Dorothea, 316 u. 17.
- Nebersetzung, erste, eines Shatesp.= Stilles 63. 203.
- Belthen, Magister, erster Schauspiels birettor 53.
- Boß, Joh. H. n. beffen Söhne, Shates ipeare-lebersetzungen 301. 303. 308.
- Bagner, S. Leop., 130. Deffen Macbeth 262.
- 2Barburton's Shafespeare = Ausgabe 207, 212.
- 28 eimar, Aufführungen in, 287. 298.
- 28 eife, Chriftian, in Zittan 50. Deffen nener Peter Squeng 192. Deffen Bearbeitung ber "Wiberspänstigen" 197.
- Weiße, Felix Christ., 99. 134. 135. Deffen Richard III. 93. 213. Deffen Romeo n. Insie 134. 215.
- West (siehe Schrehvogel).
- Wieland's Shakespeare-llebersehung 95. 98, 205, 206 f. 242.
- Wien, Aufführungen in, 137, 229, 266, 269, 320, 337 n. 38.
- Biener Bearbeitungen Shafespeare's 134. 136, 164, 168, 221, 227, 230 n 31, 284.
- Donng, Edw., beffen Schrift ilber Drisginal-Compositionen 95.
- Bittau, theatral. Aufführungen baselbst 50, 174, 181, 197.









RO

